

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



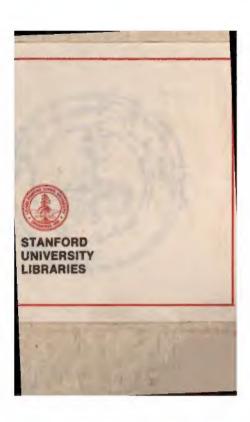

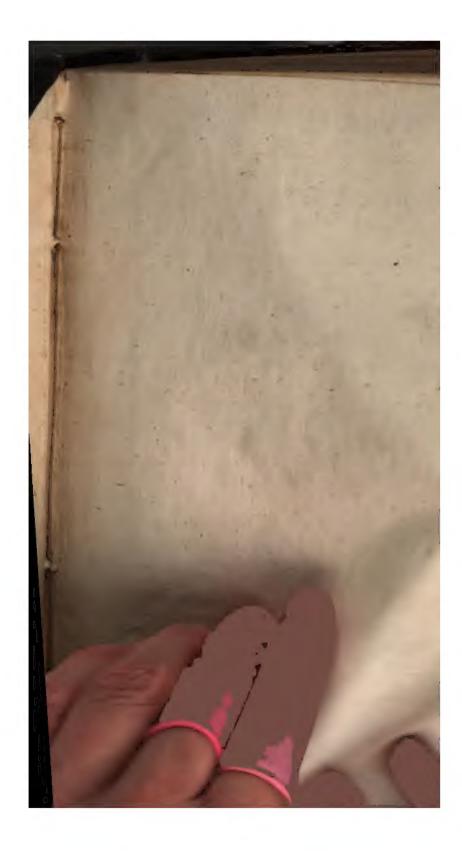





•

•

•

•

Seburt Christ Sturze Rapoleon

. Bon

Julius Franz &

Zweyter Th Bohmen's Alle

# Bohmen's

## Schicksal und Thatkraft

vor bem

Berein mit Ungarn, Defireich und Stepermark

Wo n

Julius Franz Schneller, Professor zu Gräß.

Zeitraum. Von 1 bis 1526.

Gräp 1817. Im Berlage der Miller'schen Buchhandlung.

ECHECL

DB.207 S3

Scintillas veterum quaerimus in

## Hauptansicht.

Alles in der Natur verkündet ein Gesetz des ewisgen Wechsels. Nirgend zeigt sich ein Stillstand, überall erscheint Fortschritt oder Rückgang. Zwisschen Geburt und Tod sliegt die Erscheinung des Lebens. Zwischen Aufschwung und Rückfall schwankt jede menschliche Kraft.

Wandelnd loben die Gestirne den Herrn. Man glaubt, von allen rühre sich keines; doch jedes kommt und geht, sinkt und steigt, und Nichts steht still. Das Gesetz des Wechsels herrscht in den Räumen des Himmels.

Ein Strom gleicht in der Ferne einem still ruhenden Silberstreif. Doch Woge stößt auf Wose, Welle treibt die Welle, Tropfen drängt den Tropfen, um verflüchtigt in die Höhe zu steigen,

VI

um in den Luften über die Lander zu ziehen, um als Regen und Schnee im untern Rinnfaal den neuen Kreislauf zu beginnen. Alfo herrscht das Befet des Wechfels auch in dem Strome der Beiten.

Nichts steht unwandelbar fest in- dem Mensichen als die zwey Pole der inneren und außeren Anschauung, nahmlich die transcendentale Form des Raums und der Zeit. Aber der empirische Zeiteraum sührt die Person wie die Menschheit durch Kindheit, Jugend, Mannstraft und Alter — von der Wiege gangelnd zum Grab. Menschheit und Person schwanden wie jeglicher Volksstamm stets zwischen Ausschwung und Kückfall der Bildung und Denkfrast. Den Ausschwung und Rückfall im Kaiserthum Desterreich laßt Uns jeso forschend bestrachten!

Diermahl sehen wir Robbeit berrschend im weisten Gebiethe Unseres Reiches; viermahl gewann Bils dung und Denkfraft über dieselbe den Sieg. Geendigt erschien im Einzelnen Manches, doch vollendet zeigt sich das Ganze erst mit dem fünstigen Acte des Schauspiels. Wir selbst stehen am Schluffe. Aber jedem kommenden Jahrhundert Unserer Enkel ist die Lösung eines neu geschürzten Knotens bestimmt.

Der fromme Glaube einer paradiefischen Unfchuld, und die liebliche Dichtung eines goldenen Alters will sich am Anfange Unserer Staatengeschichte nirgend erwahren. Der Pannonier und Markomanne, ber Rorifer und Tauriffer ftreiften umber in Horden von Fischern und Treibern, von Reitern und Jagern. Ihr Streisen und Rriegen im ersten Zeitraume nenn' ich: Ursprüngliche Robbeit. Von der unbes kannten Zahl x bis 1.

Der Wilde blieb in einerlen Form, eng beschränkt auf das Bedürsniß der Natur, welche einsach nur Rahrung und Zeugung bezweckt. Er stählte den unbedeckten Körper in freper Lust, wenn er nicht schnell und früh der rauhen Umgebung erlag. Er duldete wenig Gesährten und keinen Nachbar; Einzelne nur hauseten in Felsklusten, Baumhöhlen, oder Waldedichten von hundert und hundert Meilen Sie aßen Eichelmast oder Holzapsel, ohne die Schönheit des Baumes zu ahnen, oder das Wesen seines Baucs zu denken. Sie begnügten sich mit geringem Genuß, ohne die Empfindung zum Gesühle zu steigern, oder das Reich der Sinne in das Gebieth des Sinns zu erheben.

Unbekannt mit den Begierden und Lastern der Berfeinerung genossen die gepriesenen Witden eine innere Zufriedenheit, wenn nicht ein Auerstier oder Bottelbar sie schreckte. Nicht knechtisch angebunden an Pflugschar oder Webstuhl, durften sie nichts thun, als laufend ereilen über Stock und Stein einen flüchtigen Rehbock, um das mußige Leben zu fristen. Ungehubelt von einem eigennützigen Treiber lebten sie in glücklicher Freyheit, wenn nicht der hunger den ärgsten aller Tyrannen spielte. Nicht vergistet durch



### VIII

Aerzte und Roche, durfte die Natur allein durch hipio ges Fieber, oder winterlichen Froft, oder einfames Alter fie morden.

Aber die ursprüngliche Robheit mußte entweichen vor dem ausländischen Machtgeborh. Dieses bahnte die Straffen, stellte die Brücken, schlug sich die Feldslager, und ummauerte mit Wällen seine Haltpuncte von der stürmevollen Adria bis an die gestorenen User des Isier's. Des Menschen Geist begann über die Nastur mit Weisheit, und leider! auch über den Selasven mit Härte zu herrschen. Uehnlich der Erde, dem Mond und dem Irrstern wandte sich Unser Staatengebieth zur Hälfte ins Helle, zur Hälfte blieb es im Dunkel. Den zwepten Zeitraum des mitternächtigen Einschattens und mittäglichen Auslichtens nenn' ich: Römische Bildung. Von z bis 395.

Augustus und Theodosius gebothen als Impestatoren in Pannonien und Noricum. Die Legionen pflanzten ihre Udler von Tergeste bis Carnuntum. Der Quirite veuschte seine Selaven zum Anbau des Feldes. Der Colone verbreitete den Gewerhsleiß. Der Municeps genoß bürgerliche Freude und Freyheit. Der Proconsul erhob durch den Quastor die Steuer. Ausguren und Flamines gewöhnten das Bolk an den Glauben vielfältiger Göpen. Martyres zeugten von dem dreveinigen Gott, und dem Gottmenschen. Prästoren errichteten das Tribunal, und sprachen mit fremder Junge das Recht. Selbst die Eingeborenen

vergaßen den einheimischen Grundlaut, und waren gezwungen nachzustammeln gebothene Worte des Auslands.

Der Danubius theilte Unfer Staatengebieth zwieschen Iwang und Geseth auf der rechten, zwischen Wuth und Wildheit auf der linken Umuserung. Diese seits raubte ostmabls der Herrscher, was drüben immer die Natur noch versagte. Hier klirrte die Fessel, dort drohte Wildniß schrecklicher als Rerfer. Nord-lich brachte man den Göpen abscheuliche Opfer; südelich siel man aus der liebvollen Wahrheit in seinde seeligen Irwahn. All' dem Suten und Bösen, der jammervollen Glorie, und dem glorreichen Jammer machte die Völkerwanderung ein gleichsbrmiges, oder richtiger zu sagen, ein gleich unsörmliches Ende.

Die Skythische Wuste ergoß Scharen und Schwarme von Kriegern über Unsere beglückteren Lande. Diese dienten als Heerstraße zu ferneren Raubsjügen, oder als Sammelplaß erneuerter Kräfte, oder als Ring für Roß und Mann, sur Weib, und Kind und Knecht. Was hunnen und Avaren an Menschen, Schäpen und Wassen fanden, riffen sie gierig als Beute des Krieges hinweg; doch die höheren Güter, Kunstsinn und Denktrast, verschmähte der sühllose Eroberer aus der Hand des zitternden Bestegten zu nehmen. Er stürzte die Stadt als Besängniß, und machte das Kornseld zum Jagdplaß. Diesen dritten Zeitraum des Umsturzes nenn' ich: Barbarische Berwilderung. Won 395 bis 768.

Alles, was wandernde Horden in beweglichen Staaten erbauten, blieb zerbrechliches Stückwerk, wie ihr bewohntes Bezelt. Dhne llebereinstimmung im Inveren konnte niemahls ein festes Gebilde von Kraft sich auswärts gestalten. Jede früher vollbrache te Berbindung entschwand, die Brücke vom Strom, die Mauer vom Graben, der Tempel vom Grund, die Straße von der Erde.

Jede Horde schuf sich eine Wuste als Wall. Heresolge und Landwehr erschienen als einzige Ehre und Pflicht. Ein Gut und ein Schwert, ein freper Mann und eine Lanze galten für unzertrennliche Dinge. Geschlose Freyheit des Bemeinen, des hauptslings und Herzogs rieben sich an einander. Der starte Urm wollte nur dem eigenen starren Sinne willig gehorchen. Sollte im tollen Widerstreite roher Kraste nicht Alles sich zermalmen, so mußte vermitetelnd ein neuer Beist sie beschwören.

Die Efythische Wüste verlor sich ben herrn und Anecht nur langsam aus dem Gemuthe. Der vermittelnde Geist konnte nur in jenem Volksstamm sich sinden, welcher zuerst dem weitern Wandern entfagte, und anzustedeln beschloß. Indem er sich eingewohnte an eine bleibende Statte, konnte er fühlen oder ahnen das Bedingniß menschlicher Wohnart, sey sie in Burg oder Feste, in Gau oder Granzmark. Der andauende Geist erwachte im Deutschen, um von ihm über Unser Staatsgebieth sich zu verbreiten. Diesen vierten Zeitraum nenn' ich: Zeus tonische Ordnung. Von 768 bis 1096.

Der Franke baumend den Speer vor dem Grassenstuhl, und umgürtend das Schwert für den Bisschofsth, brachte Geseth und Sitte im Harnisch an die Donau, die Raab und die Moldau. Der Sachste, geschmückt mit der eisernen Krone, und bedeckt mit der eisernen Küstung, behauptete die errungene Obmacht mit Streitart und Kolbe. Carolinger und Ottone pflanzten ben Uns ihrer Herrschaft Doppelsgewichte; die irdische Krast gezügelt durch himmlische Macht; das eigenthümliche Allod angeraint an das verliehene Lehen; die Christus sehre verbrüdert mit Monchthum.

Jeglicher Sauptstamm Unseres Reiches, der Magyare, der Ezeche, und Germane entwarf seine innere Gestaltung und sein außeres Verhältniß nach Franko. Saxonischem Vorbild. Die Arpad's in Unsgarn, die Przemyst's in Böhmen, die Babenberg's in Oestreich, die Styre in Steyermark regelten sich selbst und Hof und Land nach Carolingisch. Ottonisschen Mustern. Helden kämpsten und Heilige bethesten; ostmahls verschmolzen sich bende im Herrscher. Stephan, Wencestaw, Leopold glanzten in der Chronist wie im Breviere; sie ordneten das Gericht der Hospfalz, hielten den Landtag des Volkes, und bausten das Schiff der Kirche. Frenheit und Glaube entstand, und hinter den zwen hohen Lichtgestalten erschienen zwen riesenmäßige Schatten.



XII

Frenheit verfchonet das Baterland, und Glaube erfchließet die Simmelsburg. Bende, ausgesprochen mit befonnenem Wort und in geregelter That fuhrten Die Menfchen gum Beil. Doch bende entrafften fich bem nothwendigen Bugel der Bernunft, und traten einher auf ber eigenen Gput als frepe Rinder ber . Matur. Much in Unferm Staatengebiethe entartete die Frenheit gum Fauftrecht, und der Glaube gum Rreuging. Der Magnate, ber Bladof, ber Land. berr geboth willführlich von den roftigen Rronen ber Berge und Burgen binab in den lichteren Thalgrund. Das Rreug, beiterschimmernd im Aundamente bes Simmels, und friedenlehrend auf Erden burch jene allgemeine Berfohnung ward jum blutig . rothen Schlachtzeichen bes Rampfers, welcher mit bem Walde der Langen den Simmel gu fluten fich vermaß. Diefen funften Beitraum nenn' ich : Kreugfab. rendes Fauftrecht. Bon 1096 bis 1308.

Europa schien aus seinen Wurzeln gehoben, um auf Aften hinüber zu stürzen. Aber Afien, im Guben bedroht, entsandte auf nördlichen Wegen seine Rächer " Horden zu Uns. Die Mongolischen Renner und Reiter stießen nieder die Bollwerke des Magnaren, sie zeistampsten das Saatseld, und zerwühlten das beginnende Getriebe des kaum geordneten Reiches. Nach einem Todeskampse entging der Czeche durch Sternberg, der Germane durch Babenberg bep Liegenis und Neustadt dem Gräuel einer allgemeinen Zersstörung.

Aus ben zwen Elementen von Faustrecht und Krenzing entsprang die Ausgeburt eines dritten abenstheuerlichen Kampfes. Streitagt und Bannstrahl versuchten sich gegen einander; der Hohepriester trat gegen den Vötkerfürsten in die Schranke. Alle Unsfere erhabenen herrschergeschlechter sielen durch Mord. Hatte Hohenstauffen auf dem Blutgerüste geendet, so starb Styre vergiftet durch Aussap, Babenberg erdolcht auf dem Schlachtseld, Arpad gemeuchelmordet im Bette, und Przempst erschlagen im Kriegszelt. Da bielt die Vorsehung ihre Schrecknisse inne, und die Volker rangen mit besonnenerm Sinn nuch gesseplicher Freyheit.

Der Sclave der Scholle ward zum Bebaner des Feldes. Der Knechtschaft entrissen erhob sich Burs gergemeinschaft. Im Schose der Städte begann der Mensch zu erröthen vor der eigenen Robheit. Des städtischen Beyspiels stille Gewalt wirkte von einzels nen Puncten rings in den Umkreis. Der frepe Urm schwang muthiger den Hammer. Die frepe Hand warf schneller das Webschiff. Der frepe Fuß stieg bster in den Bergschacht. Das frepe Aug blickte hele ter und tiefer. Der frepe Sinn gehorchte gern dem selbstentworfenen Sesepe. Das frepe Haupt hob selbstvertrauend sich empor. Das frepe Herz sing an für Bruderliebe und Gemeinsinn zu schlagen. Diesen sechsten Zeitraum nenn' ich: Wiedergeburt des Gristes. Von 1308 bis 1526.



XIV

Slud gebar ben Fleiß, und Erfindung reichte die hand der Entdeckung. In die Nacht wilder Sitten, welche über Suropa herab hing, sielen ershellend die sonnigen Blicke der Dichtung. Die Bande wurden gesprengt, womit die frühere Wildheit den ganzen Welttheil geschlossen. Das tändergattende Schiff eilte mit Mast und Segel an die bereicherns den Kusten. Venedig und hamburg reichten sich über Unsern Staaten die hand und die Warre.

Wer waren die Edlen, welche den Geist forts geschrittener Bildung und Denkkraft auch in Unseren Reichen verbreitet? Ich nenne die Herrscher, welche Buda, Praga und Wien mit hohen Schulen ges schmudt. Die seinen Franken von Anjou lenkten den Magyaren zum seineren Gebrauche der Mannsstrast. Die kunstliebenden Belgen von Luxemburg weckten im Czechen den Kunststeiß, Die biedern Schweizer von Habsburg wirkten sur wetteisernde Schweizer von Habsburg wirkten sur wetteisernde Schweize. Endlich gelang es dem freudig sortblubenden Fürstenstamme der Steprischen Hochalp und Thalflur das drepfache Ländergebieth der verstorbenen Herreschergeschlechter bleibend zu einen.

Aber ein unerforschlicher Rathschluß wollte, daß der Glaube noch Einmahl zum Rampsplat der Leidenschaft sich gestaltete, und daß die Frenheit noch Sinmahl zum Schlachtruf der Empörung verführte. Wahrheit geistlicher Dinge wollte mit irdischem Stahl sich erharten, und das Wahlrecht vermaß sich, den



Steig' ich mit reisenden Fremden hinab in Unsere prächtige Kaiser . Gruft, jum Sarge Ferdie nand's des Imepten, so fliegt mit Grabgewollbeluft ein geheimer Schauer mir zu dem beklommenen Hersen. Les' ich die Grabschrift: "Erben foll sein Same alle Reiche der Erde" so fühl' ich einer großen Weißagung ergreisende Wahrheit. Der Masgyare strebte vergebens nach selbst erkorenen Geschlechstern. Der Czeche verblutete fruchtlos sur seinen erswählten König. Umsonst emporte sich Orstreich's ausgewiegeltes Volk. Steyermark's herrscher trugen zum zweyten Mahle ihren Sinn und Geist erblich auf den Thron des Gesammtreichs.

Gleichzeitig mit dem Jammer innerer Kriege, wo. Irrwahn und Habsucht von Glauben und Freysheit die Larven trüglich erborgten, wuthete der resligibse Fanatism der Mossemim's gegen Unsere uneisnigen, also schlecht vertheidigten Staaten. Buda brannte, Wien zitterte, die Donau trug Fesseln, die Maria Trost's und Maria Grün's rings um das freundliche Grän rauchten und schwammen in Blut-Lausende von Jünglingen und Mädchen, von Künstlern

XVI

und Pflügern trieb der unmenschliche Sieger aus der Beimath in die Sclaveren des Osmannischen Gesbiethes. Herr Gott! erbarme dich unser! — so ries fen alle Christengemeinden, nur in diesem Wehruf pereinigt.

Und Er erbarmte fich Unfer! Er übergab die Erbichaft bes Letten aller Sabsburger der faiferlichen Rrauen, Maria Therefia. Baterliche Gorge erhebt, Doch mutterliche Liebe erquidt, und mit weiblicher Band fvendete Die Sute überall herzliche Baben. 3ch nenne fie mit dem Barden die Große, weil fie Die Menschlichste mar. Die Schulen des Boltes begannen im Dorf, doch der bisber lebrende Orden ber Jesuiten verschwand. Mit Befchmad verschonte fich die Stadt und das Land. Der Berftand magte aufzuklaren einige Bweige bes außeren Menschenges fchaftes. Die Bernunft entfpann ungebundener aus fich felbit bie erften Befete einer inneren boberen Welt. Die Ahnfrau legte ben Grundftein gu bem Bebau, welches Cohn und Entel erfchufen. Diefen achten Zeitraum nenn' ich: Bernunftige Berfanbesentwicklung. Bon 1711 bis 1816,

Der mutterlichen Frau schönstes Beschenk lebte in Joseph dem Zwepten. — Berschwundener Schateten!! gestatte, daß ich mit kurzen Worten Dein hoberes Wirken bezeichne. Erweckung von Bildung und Denkkraft in der verbesserten Schule. Frengesbung des Worts, der Schrift, und des Drucks. Eröffnung gleicheren Rangs für jedes entschiedne Ver-

Dienft. Erfchliegung faiferlicher Barten von bem Schaper der Menschbeit. Stiftung von Saufern für Arme, Alte, Krante und Daifen. Umtaufch toftspieliger Sofpracht gegen einfache Burbe. fchrantung geiftlicher Bertichaft und flofferlichen Les bens. Duldung aller Befenner des friedlichen Chrie flus. Umichaffen des Rriegers in gelenkere, fchnele Iere Formen. Musbildung der gewaltigften Baffe jum Siege in Schlacht und Feldzug. Entwurf einer gemeffenen Steuervertheilung. Grundlage bes eine beimifchen Befegbuchs. Erfchaffung bes Bemerbfleis fes in vielen Sweigen des Auslands. Wedung bes Sandels durch Ehren, Murden und Summen. Berminderung von Frohndienft und Roboth. Gelbft. führung jenes Wertzeugs, das niemahls Blut vers gießt, und bennoch Bunden macht, bas Niemanden beraubt und bennoch Reichthum gibt, bas den Erdfreis übermunden, und feine Schlachten fampft, das flein und icharf mit Rechte bennoch giert bes größten Raifers Sand.

Urplöstich — fo herrschet die Starke. Allmahlig — so leitet die Weisheit. Erügt mich kein Irrwahn, so scheiden sich Joseph und Franz wie die Worte — Urplöstich und Allmahlig — bezeichnen. Was der Eine mit Raschheit entwarf, führt der Andere mit Stille ins Werk. Seste doch dem großen Weister der dankbare Zögling die Inschrift: "Joseph dem Zwepten, welcher dem öffentlichen Wohle lebte, nicht lang, aber ganz."



### XVIII

fen auf die unsprüngliche Robbeit und Römische Silsdung, auf die Barbarische Berwilderung und Teutonissche Ordnung, auf das freuzsahrende Faustrecht und die Wiedergeburt des Geistes, auf den religiösen Fasnatism und die vernünstige Verstandesentwicklung ! Was seht, ihr Freundel in dem achtsachen Wechsel von Ausschwung und Rücksall des Kaiserthums Desterzeich? — "mmersort Kampf und Gegenkamps, Druck und Widerdruck, Weihe der Krast und Unkrast. Imsmersort jenen Conslict und Antagonism der Kräste, welcher nach dem Ausspruche unseres größten Weisen die Ausgabe des Menschengeschlechtes hiernieden als erste Bedingung allseitiger Entwicklung ist.

Manches Dammerlicht brach an, doch ward es von Rebeln verdustert. Manche hoffnung ging auf, doch hat der Sturm sie verweht. Manches Samenstorn siel, doch unter Distel und Dorn, oder auf Felssen und Straße. Gollen Wir deswegen das Leben haffen, und in Wusten sliehn, weil nicht alle Blusthenraume reiften? Rein! ruft der grüßte Unserer Dichter. hier sipen wir, formen Menschen nach Unserm Bilde, ein Geschlecht, das uns gleich sep, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und — wohlgemerkt! sich selbst zu achten im Innern.

Frankfurt und Ronigsberg! - Melche bedeutungsvolle Rahmen als Geburtsftatten unferes garteften Gangers, und unferes ernfteften Denters! Jeglicher von Uns nehme die dichterischen Worte in fein innerstes Wesen auf! Jeglicher suche sich eine Furth, die ihn frank führe über den Strudel des Lebens! Jeglicher erschwinge sich zu einer geistigen Höhe, die den königlichen Ausblick über die zurück gelegte Bahn ihm gewährt!

Prometheus stahl nach der Fabel den göttlichen Funken vom Himmel. Doch ich gebe euch jeso zum Denkspruch dieß Wort eines Ungenannten: "Funsken — lasset uns such en geschichtlich in der Asche der Alten." Mag davon irgend ein Herz erwarmen, oder das Dunkel irgend eines Beisstes sich lichten; mir gilt es gleich viel. Mein Wolsten war rein und gut. Das Vollbringen leg' ich vertrauend in die Macht eines höheren Wesens!

Julius Schneller, Professor.

. . • . L . .

### Bohm'en.

- I. Vom Anfang bestimmter Nachrichten bis zur Anstunft der Slawen oder Glowenen. Vom Jahre Christi 1 bis 480.
- 1. Schott fieben Jahrhunderte lang Batte ber Romer an feiner burgerlichen und friegerifden Große gearbeis tet; in fieben Jahthunderten hatte er bereits alle Bechfel von Frepheit und Anechtschaft butchlaufen; in fieben Jahrhunderten war et bom Rampfe filt Gelbsterhaltung jur Eroberung der gebildeten Welt geschritten; als er endlich mit feinen fieggewöhnten Legionen den Gegenden Des mittleren Danubius nahte. In ben Tagen des ftillbewunderten Chriftus und des lautgepriesenten August's nahte der Romer dem majestatischen Strome, in deffent Norden zu benden Geiten des Gudeten - Gebirges jenes Waldgebieth lag, welches der Grieche unter dem Rahmen des herknnischen horfts, und ber Lateiner im Alls gemeinen unter Germania Magna Begriff. Aber der bes sondere Theil, welchen man bald als Bojohemum auss schied, wird von den jesigen Bewohnern Czechn, in der Ranzelepsprache Bobeim, und im Sochdeutschen Boh= men genannt. Bon einer Menge Nachrichten, welche ben Bustand Bojohemum's vor der Geburt Unseres Seilandes schildern, ift nur eine einzige vollig gemiß, and Coneller Bohmen.

über jede Bezweikung erfaben. Sie beift: Die Eine giberenen verdierein ben Rabmen Barbaren nach feiner Urbedeutung völlen, beim fie waren immenvährende Manderer, und feit Jelindlunge auf bem Boben, welden fie als Italyebild und Mederlag betrachteten. Mann aber bie Urbewohner, und wie fie an den Lind und Marus (jest Eibe und Marah) gefammen, bleibt aus Mangel an Jengieß unbestimmbar für immert.

- 2. Liegt es in ber Matur bes Menfchen bernm gu mit bem in ben Meiten, ober fich angubeffen an einen beideantteren Raum ? Der robe Cobn ber Ratur liebt umfer ju id weifen von einem Berg und That und Boeft junt andern. Die mandernten Stantme ber Bojer pftang: ten ihren Nahmen auf die Beimath als Bojenbeim, neldes Und Bobeim beift; fie verbreiteten ibn bis nach Boronien in Italien, welches mir Bologna nennen; fie Lhertrug e ibn auch, als fie von der Molban und Elbe firmeg jogen, an Bojoarten, welches wir Banern ichreiten. Dit biefen brey etymologifchen Capen ift nicht ju viel gewagt; ja, wir tonnen fogar in jenen buiteln Betten noch einen Schein von Mabrbeit finden, baf bie Deger aus Bojobemum binmeg gedrangt murben burch einen Bund Teutonifder Stamme, welche an den Mar-Ien bes Rhenus in ben Zagen Cafar's, und gur Beit bes Auguffus an den Marten bes Dannbins flanden. Db diefe Mannen an ben Marten daber ben Rahmen ter Marconiannen oder Granger erhielten, ift nicht gu bestimmen, da der Klang der Worte ben gufälliger Entfiehung feinen ficheren Brundftein fur bie Befdichtforfoung biethet.
- 3. Derweilen mir auf Augenblide im Claffischen Alterthum, um gu feben, wie das Barbarifche Mittel-

alter die Andeutungen desselben zu hirngespinsten ausarbeitete. Titus Livius sagt: "Als Tarquinius Priscus Rom beberrichte, lebte ben ben Celten in Gallien ein König Ambigatus, groß durch Muth, Gluck und Macht. Um fein Reich von einer fast unbandigen Menge gu befregen, wies er feinen zwen unverdroffenen Reffen Gegenden an, wohin fie mit einer felbst erlefenen Schar fich wenden tonnten. Sigovesus erhielt durchs Los den Hercynischen Wald, Bellovesus aber das viel freudigere Italien." Daß nun diese Ballischen Celten Bojer sepen, daß der Hercynische Wald hier Bojohemum bedeute, und daß also die Nachrichten von Bohmen bis auf den alten Tarquinier, also auf sechs hundert Jahre vor Christi Geburt, jurud geben, darüber wurde eine unfruchtbare Menge Langes und Breites geschrieben. Bestimmt redet von den Bojern zuerst Cajus Julius Casar (58 vor Chr.). Er fagt an dren Orten: "1. Die Belvetier beru= fen die Bojer, welche jenseits des Rhenus wohnten, und in die Gebiethe Noricum's eingefallen maren, als Bunbesgenossen ju fich. 2. Die Bojer, welche ben Rachtrab der Belvetier machten, überflügelten uns auf dem Wege. A. In dem eroberten Lager fanden wir auf Griechisch geschriebenen Tafeln die Bahl der bewaffneten Bojer, welche fich auf zwey und dreppig Taufende be= liefen." Diese ftreitbaren Saufen maren es, welche ihre Wohnfite in Bojohemum gegen die Marcomannen verloren.

4. Welche sind die größten Reister in der geschichtslichen Darstellung? Unter den Romern unstreitig Justius Casar und Cornelius Tacitus. Jener Imperator und dieser Consul geben uns Kunde von den Marcomansnen, welche Bojohemum besiegten und behaupteten. Von der Volkerschlacht, worin Ariovistus, zu Deutsch Strensses, den Romern erlag, sagt Casar: "Die Germanen

1

wurden genothigt ihre Charen aus ben Lagern gu fub ren; fie ftelten biefelben nach Bolfeftammen, in gletder Entfernung, die Saruden, Die Marcomannen, Eribocker, Bangionen, Remeter, Gedufier und Gueven; fie umgaben ihr Kriegsbeer , um jede hoffnung auf Aludit ju vereiteln, mit Sabrzeug und Rarren; darauf befanden fich die Weiber, welche den Rampfeen beom Fortgieben gur Schlacht mit ausgestrechten Armen fier bend nachfdrieen, fie nicht in die Rnechtschaft der Ros mer gu überlieften." Bon ber Bolferichlacht, worin Stennniuf, ju Deutsch Bermann, die Romer besiegte; fagt Zacitus: , Die Cheruster tadelten bie Marcoman= nen, bag fie benm Rampfe fur die Frepbeit, und bem Miedermeglung der Legionen fich in die Schlupfwintel Berenniens verfrochen; auch bie Romer werfen ben Marcomannen vor, baf fie ihnen in der größten Befahr tein Bulfeheer gefandt." Wenn wir bie gwen turgen Stellen ber großen Meiftet gufammen balten, fo gergen fich drep mabricheinliche Cape. 1. In bem einen Rreps beitelriege ftritten die Marcomannen, in dem andern blieben fie unthatig. 2. In dem erften Frenheitsfriege fchewen fie noch in den Begenden des Rhenus, int zwenten icon an dem Albis, wenn nicht gebauft, mei laftens gejagt gu haben. 3. 3hr Gieg über die Borer und bie Teftfegung in Bojobemum fallt mahricheinlich gwifchen jene benten Frenheits = Rampfe, das ift, ami= fchen bas Jahr 58 vor, und 12 nach Unferer Mera.

5. Wo finden wir die größten Meifter in der gefchichtlichen Darstellung? Unstreitig bep den Lehrern der Romer, ben den Griechen. Das Baterland des Thutptides und Kenophon lieh alternd noch einem Strabo die blübende Sprache. Er gibt uns Runde von den Marcomannen und sagt: "In einem Theile Germaniens befinden fich der hertquische hoeft, und die Boltsftame

me ter Sueven. Ginige von ihnen haufen im Balbe felbit; bev ihnen liegt Bojafmon, der Thronfip des Marobodos. Er führte babin febr viele Fremde, aber and feine Landsleute die Martomannen. Denn er bemachtigte fich der Dberberrichaft nach feiner Rudlichr von Rom. Da hatte er als Jüngling gelebt, da batte er Wohlthaten von dem Schaftos (Hugufius) empfangen. Als er ben ben Seinen wieder erfchien, berrichte er und unterwarf fich und ibnen mehrere machtige Stamme ber Gueven " Marbod, im Rorper ein Deutscher, in ber Scele ein Romer, fubrte auslandifche Runft und Anechtschaft ben ben Darcomannen ein. Die beftigen Bertheibiger einheimifcher Gitte und Robbeit ichalten ibn darum einen Schrangen bes Cafar's - welchem er theilnebmend das abgefdlagene Saupt des Quintilius Barus überfandte.

6. Begenfage liefern den reichlichften Dentftoff. Ein Rraftmann und ein hofmann, ein mahrhaftiger Brenheitsfreund , und ein ichongeisterifder Wohlbiener wie Corneling Tacitus und Bellejus Paterenlus bilben einen belehrenden Begenfas. Paterculus fagt pon Marbod : "Reine Gile barf uns wehren , biefes Mannes gu gedenten. Geines Stammes ein Ebler, fraftig im Rorper, in ber Scele fed, mehr durch Beblut als Bemuth ein Barbar, nicht fturmifc, nicht unbefonnen, nicht mantent, follte er nach bem Bunfche feiner Eltern gu ben Erften gehören, doch er ftrebte ber Einzige gu fenn. 21us ber Rabe ber Romifchen Moffen führte er fein Pole in Die Befilde, welche ber Gerepnische Bald umfolieft; ba machte er fich machtig unter ben Geinen, aber auch furchtbar felbft Uns. Da betrug er fich fo, daß er Und nicht angriff, aber angegriffen mit ber hartnadigften Begenwehr bedrobte. Die Bothfchafter, welde er an den Cafar fanbte, lief er bald gis Unterthas

nen, bold als Gleichgestellte sprechen. Boller und Ranner, welche von uns absielen, fanden ben ihm einen
Zusiuchtevet. Er rustete ein heer von stebzig Taulenden ju Fuß, von vier Tausenden zu Pferd, womtt er
mehr für die Sukunst andeutete, als er far den Augenblid bedurfte. Ihn beschloß Teberius von Carmuntum
aus anzugreisen. Doch Jusall zerfibrt oder verschiebt
ben Vorsag der Menschen. Teberius mußte die Emphrung Pannonien's dämpsen, und zog so das Rothwenbige dem bloß Glänzenden vor." Diese seine Schmeidelen verband der Hosmann mit dem Stillschweigen
über die Bedingungen, welche Liberius dem Marbod
zugestand (16 nach Chr.).

. Werfen wir einen icharfen Blid auf Die Lage ber alten Deutid beit, um bas Gefafel ber Comade topfe ober Beuchler von ber Trene ber fogenannten Raturiobne gefchid tlich ju miderlegen. . Arminius, der Cheruefer, und Marbod, der Marcomanne, basten fich todt-Bener nannte biefen einen feigen Taugenichts, tiefer fhalt jenen einen unerfahrenen Prabler. Marbod rabmte fich gegen zwolf Romifche Legionen billige Friebenebebingniffe ertrobt gu haben; herrmann mar fiolger barauf, bag er bren berfelben vernichtete. Gie benbe führten gegen einander einen ichredlichen Ramof mit Runften und Rraften, welche fie von ihrem gemeinschaftliden Beinde, bem Romer erlernten. herrmann galt als Beiduger ber Frenheit, Marbod fant als herrifder herriter in der Meinung bes Boile. Darum überficlen ibn die Ceinigen in Marobudum, welches wir chee in Budweis als Prag vermuthen. Der tropige Konig der Marcomannen mußte bittend eine Buffuchteftatte von ben Romern erftebn. Aber Arminius? Tacitus fagt: "Rad Marbob's Bertreibung ftrebte aud Er nach Dereihalt, bod miberfrebte ibm ber Frenheitsfinn feiner . Landsleute. Mit Macht angegriffen siel er durch List der Verwandten, ohne Zweisel Dentschlands Retter, und Roms Bekämpser in seiner blühendsten Zeit. Ihn besingen die Barbaren noch; unbekannt ist er den Grieschen, welche nur das Ihre bewundern; wenig kennen ihn die Romer, welche das Alte rühmen, unbekümmert um's Neue." Ein Imperator, wie Tiberius, spielte immer unter der Decke ben Marbod's Sturz, und Herremann's Mord (19 nach Chr.).

8. Ein gebildet Bolt tann selbst Krantheit und Jerfenn des Berrichers durch kunftliche Anftalt gutmachen, aber ein Barbarenstamm steigt und fallt mit seinem Fur-Marbod's Sturg schwächte die Marcomannen, herrmann's Mord vernichtete die Cheruster. Die Romer hielten ihren großen Rriegsgefangenen in glanzender Saft, und ließen ihn nicht mehr ins Baterland gurud. Bojohemum umfaßte zwar noch bas eigentliche Bohmen, und die zwen Rreife Destreich's am Mannhartsberge, aber die Hermunduren im heutigen Schlesien, und die Quaden im heutigen Mahren und Marchfelde riffen fich 103. Wer Marbod'n gestürzt, Catualda oder Gottwald, nahm feinen Thron; aber als ein Gothone verhaßt, mußte auch er zu ben Romern entweichen. Die Marcomannen wählten jum neuen Berricher ben Fürsten ber benachbarten Quaden, Bannius; er fiel durch einheimi= schen Verrath und wahrscheinlich Romisches Gold nach einer drepßigjahrigen Regierung; er floh zu den Jazn= welche das heutige Ungarn am linken Ufer des Danubius bewohnten. Die zwen Berrather, welche den Dheim gestürzt, theilten das Reich; Bangio beherrschte die Quaden, Sido die Marcomannen. Ben diesen Graueln zerstorte fich die Volkstraft; Imperator Domi= tian forderte hier die Herresfolge und ließ die verwei=



ber Christliche Patriad Riphilinus?

12. Die Abficht ober aus Berfeben etwas Unmabres fagen, bich macht ben Unterschied gwifden Luge und Berthum. Beren thun Alle, Lugen aber Biele. Tipbis I.nus fagt: "Marcus fubrte eine Legion Relitenifcher Rrieger, welche fammtlich Chriftum verebren. Als er fic fibon in der größten Befahr befand , und fich taum mehr ju retten mußte, berichtete ihm ber Prafectus Pratorio. baf jene Manner, welche Chriftianer beifen, burch ihr Bebeth Alles ju erreichen vermochten. Darum verlangte Mareus, die gange Legion folle defmegen gu Gott bitten. Mis fie es that, erborte fie ber Berr, foling die Frinte mit Blig, und erquidte bie Romer mit Regen. Paruber erflaunte Marcus ungemein; er ebrte befimecen die Chriften in einem offentlichen Genbichreiben, und gab jener Legion ben Rabmen Rulminafrix, bie Blinende. Die Beiden miffen und bezeugen bas Dafenn bes Mat mens Fulminatrix, geben aber die echte Urfache breffelben nicht an." Dit biefer Ergablung log Richilis nus vielleicht nidt, aber er ierte gewiß, benn bie Legio Sula matrig hatte ibren Rahmen fcon lange vor ben Sagen bes Marcomanmiden Rrieges. - Marcus Murclins warf bie Feinde nach Bojohemum gurud, und zwang fie jum Bertrage, immer zwen Meilen weit bom Slaffe Danubins entfernt ju bleiben.

Ifter ichwarmten, beschäftigten ben Marcus Aurelius ununterbrochen, so lang er lebte. Gie erhielten große Erfolge, endlich befiegte er fie, zuerst zu Lande, bann ju Wasser. Richt etwa, als ware eine Schlacht auf Schiffen geliefert worden, sondern auf den gefrorenen Ifter ftellten fich die fliehenden Barbaren, und hofften, die Romer, melde des Gifes ungewohnt waren, auf dem neuen Schlachtfeld zu besiegen. Doch diese marfen die Schilde nieder, ftammten fich mit Einem Juße an, hielten Stand, und ergriffen die auf dem Eis geubten Pferde der Barbaren am Zügel. Go rangen fie lang auf dem schläpfrigen Boden, und ihnen gehorte der Sieg im Zwepkampf, mochten fie vormarts fallen ober rucklings, denn der Romer war zu jeder Wendung und Stellung gebildet. Wenige entflohen von der Menge, und Marcus unterwarf nach vielen und großen Schlach= ten, nach mannigfaltigen Gefahren die Marcomannen."

11. Wunder - gange und halbe - das heißt, folde, welche das Reich der Ratur entweder gar nicht, oder nur durch einen ungewöhnlichen Ginfluß eines Baubers bervor zu bringen vermag, finden wir zu Tausenben in den Geschichtbuchern der Beiden. Ich glaube fein Einziges. Dio Cassius sagt: "In dem hartnackigen Kricge des Marcus Aurelius gegen die Quaden und Marcomannen hofften diefe, ibn durch Sige und Durft aufzureiben, da sie ihn ganz umzingelt hatten. farben die Eingeschloffenen an Wunden und Krankheis ten hin, denn die Gluth der Conne und die Qual des Durftes raffte sie weg, als ploplic durch himmlische Schickung ein ungeheurer Regenguß fiel, Man glaubte, Arnuphis, ein Aegyptischer Magier, welcher den Marcus begleitete, habe den hermes und mehrere Das monen der Luft durch jauberische Runfte jum Erschließen des himmels gezwungen. Go ftromte Maffer und Zeuer



herab; Wasser erquickte die Romer, indem sie es mit ihren helmen auffaßten, hinunter schlangen, aber auch mit dem Blute ihrer Wunden vermischten. Das Zeuer siel ganz allein auf die Barbaren, welche auch vom Wasser wie vom Dehl gebrannt, die Körper aufrissen, um die Glut mit dem Blute zu stillen." So erzählt der heidenische Consul, Dio Cassus; wie aber sein Epitomator der Christliche Patriach Liphilinus?

12. Mit Abficht oder aus Berfeben etwas Unwahe res fagen, bich macht ben Unterfchied gwifden Luge und Arrthunt. : Irren thun Alle, Lugen aber Biele. Tiphis linus fagt: "Marens fubrte eine Legion Melitenifcher Rr'eger, welche fammtlich Chriftum verehren. 2018 er fich icon in der größten Gefabr befand , und fich taum mehr gu retten mußte, berichtete ihm ber Prafeetus Pratorio. baß jene Danner, welche Chriffianer beifen, durch ihr Bebeth Affes ju erreichen vermochten. Darum verlangte Mareus, die gange Legion folle begwegen ju Gott bitten. 216 fic es that, erhorte fie ber Berr, foling bie Reinte mit Blig, und erquidte die Romer mit Regen. Darüber erftaunte Marens ungemein; er ehrte defines gen die Chriften in einem offentlichen Gendidreiben. und gab jener Legion ben Rabmen gulminatrix, bie Bligende. Die Beiben miffen und bezeugen bas Dafenn des Dabmens Fulmingtrig, geben aber die echte Urfache desfelben nicht an." Mit diefer Ergablung log Tipbilis nus vielleicht nicht, aber er irrte gewiß, benn bie Legio Rulminatrix batte ihren Rahmen icon lange vor den Tagen bes Marcomannischen Krieges, - Marcus Murelius warf die Teinde nach Bojohemum gurud, und gwang fie jum Bertrage, immer zwen Meilen weit vom Fluffe Danubius entfernt gu bleiben.

13. Die Grunde der Erscheinungen anzugeben, ift eine Sauptverpflichtung der philosophischen Geschichte. Wir vermögen genau die Urfachen anzudeuten von dem Sinken Rom's nach bem Tode Marc Aurel's, aber es ift unerklarbar, warum die Marcomannen erft nach brep Menschenaltern fich wieder in alter Rraft erhoben. Es ist um so unerklarbarer, da des philosophischen Imperators Sohn, ein Lustling und Weichling, Rraft des abgefchloffenen Friedens alle Festen niederriß, welche Rom am linken Ufer bes Danubius gegen Bojohemum errichtet hatte. Bur Beit der drepfig Tyrannen benüßten die Marcomannen und Quaden die Verwirrung des Romiichen Reiches; fie fturmten über den Grangftrom, und behaupteten im Prieden die Uferproving Pannoniens. Seitbem fiebelten fich auch Marcomannen im Guben des Stromes an. Als herren der wichtigen lebergangspuncte bep Carnuntum, gelang es ihnen bald über Noricum und Illyrien bis nach Italien zu stürmen. überfielen und schlugen selbst den machsamen und friegsgeubten Imperator Aurelianus ben Placentia; die Gegend um Mediolanum verwusteten fie mit Feuer und Schwert; Rom fogar gerieth in Aufruhr, weil es fürchtete, in die Gewalt der Barbaren ju fallen. Doch ein Feldherr vom Beiste eines Aurelianus weiß nach seiner Niederlage noch furchtbar zu senn. Er erhob sich, und erfocht über die Marcomannen einen drepfachen Sieg, an deffen Benützung ihn der Mord hinderte (275).

14. Es gibt Nahmen, auf denen Trop ihrer Große ein Schandsteck haftet. So steht Diocletianus in Unseren Geschichten gebrandmarkt, obwohl er seines Reiches Retter auf allen Seiten war. Auch über die Marcos mannen, welche immer Krieg schnaubten, weil sie immer nach Beute lustern waren, siegte er drep Mahle. Ans sangs vermochte er sie zu schwächen, doch nicht zu bes

gwingen ; bann wurben bie Momer muber bie Barberen qu fiberminten, als bie Barbaren es maren übermanten ju merten ; endlich fieb man fe ju Jeufenben in Gulden. und ju Zaufenben falernte man fie als Gefangene fort (299). Aber ben framgen Lemben ber Frengebliebenen entiprofte ficte eine fraffige Cour, und in ber freven Ratur wuchs fie ja frecher Anegelaf beram. Bem's Dobme blieb in Bejobemam verbaft, umb Rom's Chage foleppte man gieng in bie vaterlandelben Dalber. Des ba, in ber Beimath flibft, brobte ben Mortomannen ein Angriff von Salbmilben ihrer Art, melde ben Robe men Banbalen tragen. Sum erften Dable erfdienen Banbalen nach tem Tobe Mare Anrel's, und jest tamen fie wieber nach tem Tobe Diocierian's. Der Campf, ein Berfpiel ber alleemeinen Bellerwanderung, gmate bie Granel ber Jagerborden und hirtenftamme. Gobald Die Bantalen verjagt maren, fucten bie Morromannen ben alten Bund gegen Rom ju erneuen. Gie verftanben bieg fruber, beffer und langer als offe Bermanifden Sorben. Mit ten Onaben verfdmolgen fie fich gleich. fom in Eins; mit ten Bojearicen im Guten bes Daaubins, und mit ben Gauromaten im Morben bes Statene befchloffen und vollftredten fie gleichzeitige Einfalle.

nehr. Die Triebfeber der Marcomannen blieb immer bie Gier, aus ben naben und fernen Gebiethen der Römer Gild und Gut hinmeg zu ibleppen. Um fich zu webren legte Valentinianus auf dem Boden der Quaden am linten Ufer des Danubius einige Ferien an, und ließ ihren König ermorden, als er perionlich erschien, fich zu bestweren (274). Darüber tam es zu einem simmern Kampfe, wonn bie Marcomannen die Legionen best Steomuser hames schlugen, die drep nordichen

Provingen verwüsteten, viele Stadte umwarfen, manche Befatung niedermetelten, und fogar Aquileja belager= ten. Judes drangen die verbundeten Garmaten gegen Mofien, Thragien, und Magedonien an. Die alte Roma und das neue Conftantinopel gitterte, boch der Dopvelgefahr fammten fich Balentinianus und Theodofius manulich entgegen. Theodofius trieb die Sarmaten in ihren Rorden gurud; Balentinianus brachte die Quaden durch Gemestl und Brandlegung jum abgefonderten Rrieden. Als fich die Marcomannen allein faben, bargen fie fich in die Baldbickichte Bojohemum's, entschlosfen von dem Bunde mit den Barbaren hinfort fern gu bleiben. Ja ! fie schienen seitdem geneigtet fich den Romern ju naben, wie Wir aus zwep handlungen ichliesen. Ronig Frigerid leiftete den Romern Bulfe gegen bie beranfturmenden Gothonen. Koniginn Britigil betebete fich jum Christlichen Glauben, wodurch eine zwepte Berbindung mit der Romischen Welt entsprang (396).

16. Rothwehr verzehrt die Krafte, welche die 286le Ter für die eigene Sabsucht aufwandten. Darum erschies nen die Marcomannen seit der Theilung des Romischen Reiches weder im Driente noch Occidente als eine enta scheibende, selbstfiandige Rriegsmacht. Gie mußten fich im eigenen Lande der fremden Serrichaft erwehren, und tonnten bey einer gang veranderten Umgebung ihren alten Grundsat jener erprobten Stammverbruderung nicht mehr befolgen. Ein Theil von ihnen schloß fich an den fühnen Gothonen, Rhadagaisus, an; er fürmte mit bemselben bis in die Rabe von Florentia, und fand in Fesuld's Gebirgen Tod durch Hunger, Durft und Schwert (405). Ein anderer Theil jog aus Bojohemum mit den Alanen über Gallien nach Sispanien, wo er im Wechfelgeschick von Krieg, Berrath und Mangel fich verlot Bojohemum felbst diente ben hunnen gur Beernehr als Einmahl mußten Marcomannen Anila's herre schwellen (432—452). Der Tod des Budiniss machte seine Horden gegen einander würden; hunnen und Gesehen, Rugier und Herner, Sausmann und Marcomannen kehrten gegen einander die ihrecklichen Bassen, als ihr gemeinschaftlicher Treiber sich weit gesoffen batte. Aus diesen Wüthereven ginzen die Ourogothen als die gewaltigsten bervor; mit ihnen versuchen sich Bojohomum's verdünnte Bewohner im ungleichen Kampie.

1- Radbar-Reid ben Meniden, Fürsten und Billfern führt alle brev an ten Abgrund. Dunimund, Cinig der Marcomannen, fucte die ibm verbaften Gothenen in Pannonien und Illorien auf; er ficate, fiel aber entlich nach einer verlorenen Schlacht in tie Bante bet Reinde (406). Der Befangene erhielt die Frevbeit, aber benüpte fie ju einem treulosen Bicberangriff feines Befrepers, Theodemir's. Diefer raffte fich gufammen, warf ten Undankbaren auf bas linke Ufer bes Dannbins, brang felbit uber ben Strom, und verberrte alle Bebaulungen Bojobemum's mit Mord und Brand. Ben biefen Anlaffen erreichte bie Bolfemuth auf bewben Scie ten den bochnen Grad; man vericonte meder Meniden noch Cachen. Die Marcomannen litten fo febr, daß fie fich nie mehr zu voller Kraft ermannen fonnten. Die Oftrogothen betamen in dem Gobne Theodemir's, in Theodorich, einen Führer, melder Bojobemum und Stas fien mit Waffengewalt zusammen bielt. 36m mußten die Marcomannen jahrlich eine Summe Geldes zablen, und immer einen heeresbaufen von Rriegern fiellen; fo fant Bojohemum ju einem Anbangfel des Ditrogotbifchen Reiches berak, bis durch seine Erweiterung die Bande ber ferner Bebiethe am linken Ufer des Danubius locke

ver wurden. Doch untergegangen waren die Manner, welche den Sturm immer neu nachruckender Barbaren abzuwehren vermochten.

**5**1.

- 18. Es gibt Jahre und Tage, wo fich das Menschengeschick in feltsamen Gegensagen und Uebereinstim= mungen ansspricht. Die Marcomannen, welche seit fünf Nabrbunderten ihre Rampfe gegen das machtige, finken= de und fallende Rom fortgesest hatten, verschwanden gleichsam aus der Geschichte im nahmlichen Jahre, als Rom seine Herrschaft gegen Odoakern verlor (476). Rom fiel den Seprren, Rugiern und Berulern in die Bande, als Bojohemum dren andern Barbaren - Stammen aur Beute mard. Die Longobarden nahmen guerft Befis, ebe fie über Pannonien nach dem obern Italien gogen, um die Lombardie ju grunden. Dann tamen die Therwinger, welche ihr Thuringen von der Sale bis an den Quellen der Elbe auszubreiten ftrebten. Endlich nahten die Franken, welche Gallien in Frankenreich verwandelt hatten, und von Auftrafien, das ift, dem Gudlande ber, bis in die Oftgegenden Bojohemum's ju berrichen gedachten. Die drep Stamme maren Germanen, und anderten ben einem furgen und unterbrochenen Aufenthalte nichts an der Germanischen Sprache und Sita te, welche die Marcomannen hier mehr als ein halbes Jahrtansend siegreich behauptet hatten.
- 19. Ein gebildeter Geist überträgt selbst an die Bilder der Rohheit beschreibend den Stämpel seiner eigenen Würde. So beschrieb der Römische Consul die Germanischen Sitten, welche vorzüglich in Bojohemum bep den Marcomannen sich zeigten. Diese Stämme hatten wilde blaue Augen, rothlichte Haare, große starte Korper. Sie tropten jeder Gesahr, doch trugen sie nicht jegliche Arbeit. Am wenigsen ertrugen sie hise und



Durft; aber an Ralle und Sunger hatte fie ber Boben gewohnt. Der Boden, fcredlich burch feine Balber. fcheußlich burch Gumpfe, war troden gegen Roricum und Pannonien; er trug Frucht, boch feine Fruchtbaume; et nabrte vielerlen Buchtvieb, boch fein breitges firntes Rind. - Gilber und Gold verfagte bem Bermanen der Simmel, ob aus Suld oder Barte, mag' ich nicht zu entscheiben. Der Waarentaufch ging nach einfacher uralter Gitte; alte Mungen ichienen erprobt und geliebt; filbernes Geld mar gefuchter, weil man damit Heinere Sachen etfaufte. Gelbft an dem Speer odet Pfriem befand fich nur weniges Gifen; Schwert und Lange maren felten, aber baufig Wurfpief und Schleus ber ; faft nirgend zeigte fich Belm ober Panger, aber ben halbnadten Leib dedte ein bunt bemablter Schild. Den fluchtigen Reiter ereilte ein Renner gu guß. Bau bief das Land, und Cent bezeichnete die Angabl ber Rrieger und bie Ehre bes Suhrers. Die Schlachtordnung war ein Reil und Weichen eine Rriegelift; aber Schmach endete mit dem Strang, und Rlucht folof aus von Gottesbienft und Boltsverfammlung.

20. Gottesdienst und Boltsversammlung tann die wildeste horde taum entbehren. Bon den Priestern gesteitet wählten die Bolter das Stammhaupt und den Heersfürst, jenes nach Geburt, diesen nach Berdienst. Beyde wirtten mehr durch Benspiel als Besehl; Arrovisi's Titel galten nur ben dem Römer, herrmann's Gewalt strafte der Cheruster, und Marbod's Iwinger stürzte der Marcomanne. Hier bildeten Stamme die Kellhausen; Weiber und Breise waren Zeugen des Kampses; sie trugen Lebensmittel herben, machten das Schlachtzgeschren zur Ermunterung, und saugten und heilten die Wunden. Frauen weistageten, und deuteten die Zeichen manniafaltiger Lose. Auch Menschen wurden geopfert, doch

boch Götter niemahls in Wände verschlossen; im Innersten eines hains schaute der Beist den unsichtbaren Sott.

— Das Gewöhnliche schlichtete ein Verein des Gaus, das Allgemeine kam vor die Versammlung des Volls, doch zögernd erschienen Kraft ihrer Frepheit die Einzelsnen. Sie ließen da und dort sich nieder, hörten die edelsten Krieger, vernahmen die beredtesten Männer, und murrten als Zeichen des Tadels, oder klirrten als Zeichen des Bepfalls. Sie sprachen über Tod und Leben, über Freyheit und Knechtschaft, doch nur die Priester vollzogen die Strasen, und Beschädigte erhielten ein Sühngeld. Feige starben am Baum, Hurer im Sumpf; die Schandthat ward bedecket, die Missethat ossen verskündigt. Die Versammlung des Volks wählte die Richster des Gaus, und ihre mitzeugenden Bepsier.

21. Wie sehr der Unterschied der Stande in ber Natur der Gesellschaft gegrundet sep, erkennen wir daraus, daß mir mehrere Stande felbst ben ben Sorden finden, welche in halber Wildheit leben, und Freyheit aber Alles lieben. Abstammung von einem siegreichen Geschlecht, oder Selbstverdienst im Rriege grundete auch ben den Marcomannen den Abel, welcher fich über die Gemeinfregen erhob. Er beschäftigte fich nur mit Krieg und Jagd, außerbem mit Schlaf und Schmaus; er baste die Rube, und liebte die Eragheit; er empfing Seschenke von Eingeborenen und Rachbarn. Gine mindere Art von Edlen finden wir im Geleite großer Rampfer; tam's jur Schlacht, so war es Schande dem Anführer, pon irgend Einem an Tapferkeit übertroffen zu werden, aber Schmach und Schimpf mar es auch für's Befolge ihn zu überleben, oder vor ihm das Schlachtfeld zu verlaffen. Die . Gemeinfrenen bequemten fich nie gur Pflugicar, aber leicht und oft zum Wurffpieß; sie wollten lieber mit Blut gewinnen, als mit Schweiß verdie-Soneller Böhmen.

nen; Krieg und Ranb galt ihnen als Erwerb. Die Knechte hatten haus und hof, bestellten eine eigene Wirthschaft, und lieferten ben herren Frucht, Bich, Kleid. Sie wurden leichter erschlagen als mishandelt, mehr aus Jachzorn eines Kriegers, als aus Streuge eines Treibers. Trengelassene galten wenig benm Bolte, aber viel ben den Konigen, deren Launen und Lusten sie auch hier schmeichelten und dienten, weswegen sie oft über Trengeborene und Schlerpe hinauf rückten. Sie hatten noch nicht versernt Knecht zu senn.

22. Die erfte Grundlage eigentlicher Ginburgerung ift ber Aderbau; er ift eng verwandt mit dem Begriff ber Befigergreifung und ber Baterlandeliebe. 3m Aders bau blieben die Marcomannen gurud. Gie baueten nur Betraibe; fie tannten viele Fruchte bes Berbites und feinen Rahmen nicht. Ben ihnen ward feine Baumfchule gepflangt, fein Barten abgeftedt, feine Wiefe gemaffert. Daber lieferte frifches Wild und verdidte Mild den Sauptftoff der Rabrung; einen Trant aus Berfte oder Korn braute man weinahnlich. Der Goff tonnte Die Marcomannen leichter bezwingen als die Waffe; und unerflarbar ift es, marum ber Romer bamit nicht einen Berfuch der Unterjochung machte. Benm Erwachen wufden fie den Leib mit aufgewarmtem Gife, bann aben fie figend ben einem obgesonderten Tifche, foater famen fie jum gemeinschaftlichen Belag, und gechten fort ben Jag und Racht. Sheltworte, Rauferen, Bermundung und Todichlag waren oft das Ende vom Lied, Doch geschah auch benm Gastmahl der Rathschlag über Benrath, Fürftenwahl, Kriegszug und Friedensfoluf. Belag, wo das Berg bem Feuer und ber Offenbeit fich hingab, ging man ju Rath, aber ben Schluß felbft faßte man am folgenden Zag, wo die ruhigere Stim= mung ber Leidenfchaft weniger Raum lieg. Bur Luft

der Schmausenden, doch nicht zu eignem Gewinn, tanze ten und spraugen nackte Jünglinge unter drohenden Schwertern und Speeren. Oft kam es zum Glücksspiel, wo der Waghals nach Wasse und Hausrath den eigenen Leib in die Auschtschaft verlor.

23. Die zwepte Grundlage eigentlicher Ginburgerung ift ber Stadtebau; mit'ihm entwickelt fich Runftfinn und Denttraft. Auch darin blieben die Marcomannen aurud. Sie duldeten feine vereinten Wohnungen, fondern bauten fich abgesondert an, wo eine Quelle, ein Rafen, oder ein Geholz fie einlud. Da fanden nicht in Reihen geordnet die Dorfer, denn jedes Saus mar ringsum mit einem fregen Raume umgeben; und eine unterirdische Sohle diente oft als Juflucht im Winter oder Tenne der Frucht. In Wohnungen von ungezimmertem Solz und unbehauenem Stein heftete der Mann das Thierfell mit einem Dorn über fich, und die halbnactte Frau hielt fest bie eheliche Treu. Die Verlobten beschenkten fich mit Rindern und Ruftzeng, mit angejochten Dofen und angeschirrten Pferten, um fich ein robes aber mabres Sinnbild ber neuen Berpflichtung gu geben. Gie lebten in gesicherter Reuschheit, unberührt von Wohlluft, unverführt von Schauspiel. Die Chebrecherinn ward beschoren, und nacht por den Gehoften umber gepeitscht; die hurendirne erwarb durch Schonbeit ober Reichthum teinen Mann. Die Bahl ber Rinder ausmeffen, ober Rachkommen im Reime todten, ward für Grauel gehalten. Berführen und verführt merben, galt nicht für Runft und Welt. Einfache Gitte vermochte mehr als vielerlen Geset. - Go war Bojobe= mum's Germanische Geffaltung; sie mußte Glowenischer Umformung weichen,

II. Vin de Life de Sunten de zun eiter Chuklichen Heizz der Später. Bur 450 die 3740

er Mit er Biell Mannen bei einfiche Chertica ia ili aire iii. Accular pa anna Lad red alte. E wie na mit mein bie Minde me er ber im ein Erfrecht gefür achner Anfrand ber ent to on Sanatin fraum. En konta mer einer Miner ibr Wierfreichen der meinerem Weise beit bie Erinaum eine Bent verb und Belte. milit de Selener Carmanier de River Sume ere bie Elux S'umer, und die Kenere Stangen gennen. Die mirtigen Benganner meine ibr bir bire Till er laum birg gibliden namm imeine nie ber mitart Mitfemmungen midt fotebirt. man taren. fr bie ber tie Stannur bis ift. Mentier meine eine bie erm Derider imparet. Es tital angelembe bis bie Gamer fder hinden nicht mi Einnich finbern in mein im Britt Kammmerfe en merbieten. Das ber mag es tommer. Dag bie errite - Weidrichmier uber ber Beitenere ber Clementate Mitte Mane in Bereinnum um Bineimitent birt bert. Bereit Co-Ber fast, Wifelferen, Bebreift und Anbere beframer but fare und. Eribinas fint fie gerichen von and bing Comfwe de Jordan in grut: Cerio in 1300: Souname Birt : an. Girfan figen fie nad Imia's Ette: Bie ler mois Jabe vert Machiel v Sudine miter: Rine: nit in affer Simon Rengebauer a Cabano in ein; Zichnius und die mehrften Doblniffen Corifficile in je Miein Ersmer beganntet foldes von bem Gjed, nicht aber und ben Clamer fille. Connaus und Rocmanus 1. juer bis Jah: Sio en; Enthenus, Beregk

١

und Lupacius das Jahr 639; Hageck und Theobaldus das Jahr 644; Calvifius das Jahr 645, Lazius fast erst das Jahr 900. — Wir aber? — 480!

25. Man verzeihe mir, daß ich mehr niederwerfe als aufbaue, mehr bezweifle als behaupte, mehr Fabeln ausmerze als Wahrheiten festsche. So sagt der große Schlozer, und allerdings spricht der grundliche Gelehrte mehr kritisch als dogmatisch sich aus. Selbst kritische Ropfe fanden den großten Spielraum, das ift, den großten Raum jum Spielen in den fruchtlosen aber mich. vollen Untersuchungen, woher die Glawen junachst und julest kamen, und welches ihre frühesten und spatesten Nahmen in Bojohemum waren. Der Klang der Worte follte auch hier den Bang ber Sachen entscheiden. wir die Volksnahmen Chormaten, Gklawi und Gerbi unstreitig in Bojohemum finden, und noch immer in den Landesnahmen Croatien, Glawonien und Gerwien unwiderleglich erkennen, so entstanden die Fragen, of die weit zerstreuten Gebiethe von den nahmlichen Stame men bevolkert wurden, ob sie da oder dort zuerst gewesen, ob sie von dort oder da ausgewandert, - furg. ob nach der allgemeinen Geschichtserfahrung auch hier der Suden vom Rorden, oder durch besondere Anlaffe hier allein der Norden vom Guden die Bevolkerung erhalten habe. Was ift darüber das Bernünftigfte? Das nahmliche, was unfer geistreicher Lehrer von Gottingen sagte: Ich will lieber unwissend senn, als betrogen werden; und ift dem Reiche der Wissenschaften an einem besiegten Irrthum nicht eben so viel als an einer errungenen Wahrheit gelegen ?

26. 3rb — die Schwierigkeit, womit unsere Deutsschen Zungen diesen Volksnahmen aussprechen, zeigt, daß der damit bezeichnete Stamm nicht Germanischen

1

Urfprungs mar. 3rb ging in Gre, in Gerb und Gori über; es bezeichnete Czeden, Glegen, Polanen und Chromaten. Czecho bedeutete tie Auflinger eber Berbern, welche in Bohmen unter allen Glamen em meie teften vormarts ftanden, Die Clegt, melde in Chies fien baufeten, ftanden als bie Lepton ober Sintern, fo wie die Polanen bas Flachland und die horreato bas Bebirg bewohnten. - Die jegigen Ginmobner Bojobemum's feiten ibren Urfprung von einem Gramme ber Czeden, und von einem Anführer Czed ab, come bie Anforderungen ber frengen Rritit ju befriedigen, benn weber bas Dafeen bes belben, noch ber Giegsjug ber Borde laffen fich über jeden Sweifel erbeben. Der Dabs me der Egeden tam febr frat in bie Gdriftsprache, ba bie Geldichtibreiber bis tas eilfte Jahrhurbert immer bie Latelniche Benennung Boemi und Boemus beauche ten. Die Ergablung ber alteften Chronifen tragt gang ben Stämpel bes Mabrebens. Dreg Brider, Cgeb. Led, und Raf mandern aus Creatien mit Weib and Rind, mit Ros und Mann aus; fie reiten auf fonen Pferben in ber Mitte von fedibondert Begleitern: vor ihnen trägt man ein gelbes Banner, worauf fich ein weißer Schild mit einem fdwargen Abler befand. Die brey Bruder aus Guben fiften brey Rorbifche Reiche; Cjed an ter Moldan, Lech an ter Weidiel, Rus an ber Wolga (530).

27. Die vollige Erörterung einer Abfammung ift im Grefen und Kleinen eine duferit schwierige Cache. Beleuchten wir ben oft ausgesprochenen und riel bestrittenen hauptsas ber Glomenischen Berbrüderung! "Die Chompaten, oder Erowaten, oder horomathen wurden die Stammväter der Polanen, Czechen und Glezen" Was fann bieß heißen? Gerade so viel als: Die Geirgkankedler wurden die Stammväter der Thale

bewohner, und jener imen horden, melde von allen guporderft, und gunachft Daran fich niederließen. Diefer Sas findet feine Befidtigung überall in ber Weltgefdicte fo febr, baf wir ibn and in Bojohemum angumenden tein Bebenfen tragen durfen. Aber bedeuf. tich ift jede That bes Czech ober bes Morderften. Db es ihm gelang feine Sorde berühmter zu machen als die Radbaiffamme, und daburd feinen Dahmen guerft an Die Seinigen, dann aber an die Fremden übergutragen, tonnen wir nicht enticheiben. Huch lagt fich nicht erortern, ob er felbft vielleicht ben Rabmen bon ber Sorde erhielt, und ob die Borbe von jenen Caurafiern abflammte, welche die einen Bechen, die andern Tichechen, bie britten Bichen aussprechen. Erang fiellt ben Czech dem Reneas gleich, und nennt bie 3lige bon benden Anilia Deliramenta, Alte - Beiber- Mabreben. 1,11 - 4 - 15028

28. Alte - Weiber - Mabreben erfullen bie Jugendgefdichten ber Bolter; boch ift aus ber Jugenbgefchich. te ber Egeden in Bojohemum bie boppelte Thatfache gewiß, daß fie die Redntifde Dberhoheit anertannten, und Avarifche Gewaltthat erlitten. Die Avaren berrichten im Guben ber Donau , die Franken im Weften bes Rheins; jene ericienen als Befturmer, biefe als Befdirmer ber Ezechen. Die Franken, durch innere Febe ben gefdmacht leifteten ihren Schuplingen nicht ben vertragsmäßigen Benftand; die Avaren von blinder Wuth geleitet, verwufteten Bojobemum, zwangen bie Czedient jum Rriegedienft, und foleppten ihre Weiber und Ibche ter als Gefangene fort. Den lang Mighandelten und fiell Wuthenben fland ein Erretter und Anführer in Samo auf (630). Die Ginen nennen ihn mit Pelgel einen Glowenen und Feldherrn, die Andern mit Debler einen Franken und Raufmann. Der Anfang bes Streits erhob fich, als der Groß . Chan eine Jahresfieuer fordene. Die Szeihen antworketen: "Wer unter der Sowm if wie heiten im Stande? Unfer wird die Fresheit bieden, so lang es Arieg gibt und Schwert!" Die Macht der Annen in Bojobenum wußte Samo zu bechen; er keste kehs Rahle. Der Dank des Bolls oder die Arzet des Heers machte ihn dasur zum Oberherru, und Lönig.

29. Rebe als Cinnahl zeigt uns die Weltzeschichte einer Fremdling, welcher fich aufschwingt zum Thron eines bedrängten Bolls. Samo, der Frant:, wußte micht nur bie Ezechen, sondern auch die benachbarten Moravenen in Rabren, die Lugiper in der Laufit, die Clej'n in Chlegen und Geb'n in Reiffen unter seiner Ronigsgewalt ju vereinen; ja, es jogen Glowenen-Stamme aus fernen Gegenden jur Theilnahme an feinen Siegen. Umgeben von folder Macht ichien er dem Konige der Franken gefährlich. Samo erklarte: Er wolle Dagoberten als herrn ertennen, wenn ibn Dieser als Freund behandle. Darauf antwortete Dagobert : Chriften und Gottesbiener tonnten mit Sunden und Seiden nicht Freundschaft pflegen. Run erwiederte Came: Wir Sunde werben euch mit Bahnen gerreißen, wenn ihr Diener Gottes gegen ihn handelt. Colde Ctaatsbothichaft lagt den Beift ahnen, womit der Arieg geführt wurde. Die hauptschlacht fiel ben Boiteburg im Boigtlaud vor; die Czechen fiegten, fdleppten ungeheure Bente nach der Beimath, und hielten fich die Wege offen, um jahrlich über Thuringen nach dem - weiten Reiche der Franken zu streifen. Glud gibt Muth, und Muth zeugt Stolz, und Stolz bringt Saf. Darum jogen aus Samo's Reiche jest fünf Stamme unter funf Brudern hinweg. Sie sollen es fepn, welche die Clowenen = Bevolkerung gegen Guden brachten. Sie tamen bis Illpris, Interamnia und Adrig, wo fie ihre Rahmen Chorwaty, Slawinj, Srb'n, Bessen und Ross sen in den fünf Landen Croatien, Slawonien, Servien, Bosnien und Rascien geltend machten (640).

30. Muffen wir eine Person oder Sache, wegen ber Lugen ober Widerspruche von ihr, ausmerzen? Wenn dieß ein Befes der Geschichte ift, so muß nicht nur Czech fondern auch Samo verschwinden; benn die Ginen fibergeben ihn gang in ber Reihe Bojobemischer Berricherg die Zwepten segen ihn fast um ein Jahrhundert früher ober fpater; die Dritten laffen ihn bep gang andern Slowenen und Wenden, aber nicht ben ben Czechen herrschen. Dagegen wissen viele genau anzugeben, daß er in den 34 Jahren seiner Regierung mit 12 Weibern 22 Sohne und 15 Tochter erzeugte. Gie finden es glaubwurdig, daß die Czechen aus Dantbarfeit einen seiner Sohne, Rrot, als Richter und herren anerkannten (680). Cosmas, der alteste Chronist der Czechen erzählt: "In jedem Stamm oder Geschlecht hatten fich Maner aufgeworfen, welche untabelich in Sitten und reich an Schapen waren. Bu ihnen tamen die Uebrigen, ohne Rlager, ohne Siegel, aus frepem Willen, haufenweise, um in zweifelhaften Fallen ober ben erlittenem Unrecht Rath ju bobten, ohne die Frenheit einaubußen. Unter diesen Mannern zeichnete sich aus Crocus; das Wort bezeichnet ein mit Baumen umgebenes Lager, welches im Walde benm Dorfe Ztibne lag. Bu ihm, (gleichsam dem oberften Bladit oder Lopotow) tamen als einem Geschichtstundigen und Rechtserfabrenen nicht nur die eigenen Stamme, fondern Leute aus allen Gebiethen der Rachbarn, wie Bienen Beisel."

31. Die folgenreiche Handlung einer Herrscherwahl ward in uralten Zeiten mit bedeutungsvollen Sinnbil-

herr rolltrackt. Haard's Chronick faat: "Als das vere meitere Boll der Cieden obne einen herrn war, murbe einer son dem andern bedrangt, fonderlich ben Bucigumig der Aeder und Raine. Darum erbneten die Beiferien, das in, Jene, welche das Umrecht baffeten, das alles Boll, Manns : und Beibegefchleches, em Grabe Cied's fid verfammle, und feinen Berricher ertober. Mis fie mit einteadtigem Willen Krot ernannt, fepten fe ibn aber Erich's Brab auf einen Stubl und bebertten ibn mit Cjed's Muge. Aud gaben fie ibm in Die Sand den Stab, an welchem Cjech in feinem Alter berum gangen. Gie bogen die Anice, und gelobten Beborfen . . Bald find alle Czechen ju Rrot unter dem Berg Jirip julammen tommen, und baben burd Antrieb von Ginem beldloffen ihrem Beren ein feft Solos an einem beanemen Ort ju banen. Und als das Geben verbracht, gaben fie ibm den Rabmen Krofum Dreb. eter Protomen, das ift, Proten - Colos. Aber er mellse baselbit nicht wohnen, benn er vermeinete lieber bep den Seinen ju bleiben, und ju haufen im Sipe Cjed's, Etiniowes. Desfelben Jahres find auf fein Bebeis wiel Walter mit Fener ausgefenget, nud Felber gebauer worten. Als foldes die Einwohner gefeben, baben fe ad barüber febr gefreuet."

32. Das unfinniaste Wort, welches ein Geschicke Streifer wohl jemahls aussprach, wo sindet es sich? Biel Unfinn lag in einer Reußerung des biederen Hasesed, wo er sagt: "Bor Krok's Ende geschab in 23 Jahren nichts Denkwürdiges, dann allein, daß man Dörser gebauet, und Walder ausgereutet — derowegen solche Sachen zu beschreiben vor unnötbig angeseben!!! Er besahl allem Bolt, daß sie die Waldbutten verlassen, ibnen an gelegenen Orten, an den Wasserslüssen, hole zeine Haufer bauen, und dieselben an einander seben,

und Dorfer machen, auch umber die Balber aufrotten, Aeder anrichten, und dieselben mit Rorn, Sabern, und anderm Betraid befden follten. Er felbft aber machte fic auf, und begab fich mit feinem Weib, dren Tochtern und Gefinde auf das neu gebaute Schloß Budecs, dafelbft er fich niedergelaffen, und das gemeine Boll fing treffich febr an, fich um ihn ber ju fegen, und ihre Bonung gu machen. Als ein machtiger herr marb er von feinen Rathen ermahnet, feine Bothen auf alle vier Orten der Gegend um fein Schloß ber, auszusenden, und das Land gu besichtigen. Solches that er, und befahl ben Seinen, baf fie bas ganze Land, Berge und Thal, auch alle Gelegenheit, was es vor eine Gestalt batte, befichtigen, und mit Bleif alle Waffer und Fluffe, pon wannen fie bertamen, und wohin fie fich wendeten, in Acht nehmen follten. Als ihm folches Alles von feinen getreuen Bothen verfundiget, verwunderte er fich nicht wenig darüber; ließ dieses Alles auf birtene Rinben ordentlich verzeichnen, und von wegen funftiger Gebachtnuß und fernerer Rachrichtung fleißig aufheben."

33. Wie flüchtig boch die ernstesten Manner sind, wenn sie in wissenschaftlichen Sachen eine vorgesaste Meinung versechten. Krot muß ihnen Krat beißen, um ihn zu einem Pohlen, und zu Kratau's Erbauer zu machen. Lateiner verwandeln ihn in Gracchus, um die schwierisge Abstammung von den Romern zu erleichtern. Sewisser ist, daß er den Wischehrad erbaute. Sandel, der Ueberseser des Szechischen Hageck sagt: "Krot, als ein weiser Mann, betrachtet, was einem Herrscher des Wolls gebühren wolle, nahmlich dieses, daß er Verganzenes beschaue, und Zukunstiges bedenke; besahl derowegen, daß in drepen nachst nach einander solgenden Tagen Niemand zu ihm gehen oder kommen dürste; das kelbe thaten sie. Da stiege er in seinem Schloß Budees

auf ber iffen Beber alles serreicher er ben Ginere ber Bruse, Multer und Maler errife Drutt, und bemen er und Benårf ermala, findend von fürfigen Dir ger, mildes er Mies burd ber Entir Anterung por Conce Piler fen erfahren. Mis er beg mit Bing bir mas, gab er es le ser berg Lidtere befamilier cut pe 1 fen, fagente Line i neuen Biebene nicht, id maß mit Rafe ber Lebrfen mar gebere Gefegenbell fuchen. Und fie bouten auf erein jumich boben, unt feinten Berg, wider fier bem Weite einer giblingen Geife fate, en Chiefpelie unt jurade Januaries. 213 mur Amf um beifen Breatmang brivante, fagte er: I e aniefent g ber feder, als unbestinder ind end bie Natmer, birmel und mit mil gebübern, bif mit ber amid meren Dange in Bergeffenbut fellen, fo neme ne ich buf Menicief nad Cjed's Urig Pioro."

nd Bei Smirel, meifel en grefer und glid: Die Mars in fimem Beben ber Welt abt, bavert geper rich mit nachften Renftbraulter fort. Die bres Tigar Smiff liniten eine er ben Bon ber Donter und Chiefe; be meiten fich wie er ben gebeimen Sonften im Umgenge ber Ge ier. Der wechte Coomas fagt: "Er ilteite munte Lagi genannt; fie lannte bie Crau. ter und ben Grinna ber Coldniden Mebes, und mich bem Bur ifen Me fer in ber Beufande mint. Dit jusag fie die Barjen abgulaffen vom eiligen Gefoinnit, and die Dort ger f tie en bes Ga d'ale Racht. Das her bennchen nach just bie Bewohner bes Landes, wenn fe eines Beilorenes nicht mehr ju finden bermogen, bal Breichmort: Die Gache ift meg, felbit Kagi meiß fe : ht meir. Die jungere Comeffer Letta, ein Weib Linerer Geelt, niemails von einem Manne genoffen, I mie bes Die ber Deraben, Depalen und Sommben bet man frede Doll, welches Baffer und Feuer, Saine

und Baume, Berg und Hügel, Stein und Bein und allerley flumme Idole anbethete, und zum Schupe ansties." Die lebhaften Gemählde des altesten Geschichtsschreibers der Czechen begeisterten einen der neuesten Dichster, Brentano, um Krot's Töchter in einem Dichterswerke bildlich aufzustellen. Er sagt: "Es hielt am Haar die Ruse mich zurück, und blickt mich an, und meine Kniee beben. Drep Riesenjungfran'n sah vor meinem Blick in stolzer Schönheit ich zum Himmel streben, Nachtkariatyden tragend das Geschick, Libussa, Kascha, Tetta mich umschweben; erst sah ich sie, wie klein ich sie gedichtet, jeht seh ich sie, wie groß sie mich ges richtet."

35. Bauberen ift die geschichtliche Grimaffe ber gottlichen Runft; wir finden den Irrmahn und Berfuch faft ben allen Boltern. Rrof's jungste Tochter, Libussa, gilt als Pothoniffa, Sibplie, Medea und Circe der Czechen. Mannlich gefinnt, und weiblich gesittet ward sie erwählte Richterinn des Bell's (700). Bon ihr fagt der uralte Cosmas: "Als zwen Manner mit einander über die Grange des Acters ftritten, und mit den Fauften ein= ander meter die Rafe fliegen, eilten fie muthend gu Libuffa, welche auf ein zierliches Lager hingestreckt ihnen bas Recht sprach. Derjenige, welcher verlor, flich mit dem Stock auf die Erde, und sprach ichaumend por Buth: Schande für uns Manner, bag ein liftiges Weib nns beherrscht; die Frau taugt nicht auf den Thron, wenn fie auf dem Bette liegt, da mag dem Manne fie Dienen; die Weiber haben lange Haare, aber kurgen Berstand; Schande fur uns, daß wir unter allen Boltern allein eines Mannes als Zührer entbehren. Bu Diesem Schimpf lachelte die herrinn und fagte: In der That, ich bin Weib; ich scheine euch wenig verstandig, weil ich nicht mit eiserner Ruthe euch geißle; ihr vereine mic, denr ibt fiedes mic mige: Furfit mic Enfunde gent mie einunder: die folkt einer Serestige korer. is verlänglichen die Lauben den weiflichere Weimu ern-annen der gieriger Gever; gehr! Wer im mesher zum Heizug erneum, ihr vehm ich zum Gatten.

A Die Lemer ienes Hamsmerk, weiches wie projugineife bai Snát, bai iff. Siblive, neunen, men ier be artier Gemanide behalben in vielerler Billern harren Jenet mieterfinden. Die einf Gemed von Rieflig bried fi frach Lidufe vom Herzag. Cesmas leift fie alle gum Bolle reben : "Erbarmliche! bie die tres ar leiter nicht wiste; du Frendeit, weiche ber Bemittage une mit dem Leben verliert, übr priert fie bie. mit ungenwunger biebet übr die Raffen der ungewohner Lie anichaft. Bergebens werder ihr es berever, wie die Friede es bereiter, als die gekriese hader fie fraß. One wife im richt bas Ardie des Herziegs, in verlied' th es euch gr erfleren. Ber Allem ift es leiche. ben herricher emprisen, aber abgriegen ift ichner. Zest the er in eurer Gemalt, bever übr ibn medlet; aber erwill zweigt er erd idnell zum Geforfam. Ber feinem Anfilid mert exer Ame ficberbeft gittern, und bie Junge refrance am terfenen Gaumen bergen. Ber femen Freit wertet ür givernt faum ned beraus ünmmeln; Der Bert !. Bit einem einzigen Bint obne end au frogen mert er tiefen verbammen, biefen beof-Wir , wier feffeln , senen bangen an ben Salgen. End felif unt eure Amber mirb er maden ju Anedern, ju Beiter, ju Fribnern, ju Jolnern, ju Marterfned-1's, ju herriter, ju Lichen und Badern und Rife leiterter. Emiren wied er haurtleute, Rittmeifter, u: i Ger heb'de: ger. Er mabit fic aus end unt euren Eilen Buge: end Schnitter, Comiede und Sattler; and muni er bas Beie nach feinem Gefallen von euren

Ochsen und Kühen, Pserden und Stuten, von Feld und Wiese, von Acker und Weinberg. Alles braucht er sur sich. Doch wozu sprech' ich so vieles? Will ich euch vielleicht nur schrecken? Sagt an, besteht ihr auf eurem Vorsat? So enthüll' ich euch den Nahmen des Herrschers, und den Ort wo er weilt."

37. Wie foon fich Dichtung mit Wahrheit vere mablt! Wie treu der neueste Dichter an den altesten Geschichtschreiber ber Czechen fich anschließt! Brentano lagt Libuffa alfo reden : "Bedauernswerthes, armes Bolk der Czechen! Du hast noch nicht erlernet, fren zu leben. Selbst willft du nun ben Stab der Frenheit brechen, Die eble Manner ferbend bin nur geben. An dir wird fpate Radren einft bemabrt, wie an den Frofden, die den Storch begehrt. Ihr mogt wohl nicht des Herzogs Rechte tennen; erschrecket nun, ich will fie furglich nennen. Leicht ift es, einen Bergog aufzustellen, schwer ift es, einen Bergog abzustellen. Bor seiner Macht, bes Macht noch ben euch steht, vor feinem Anblick, ift er erft erhoht, wird wie im Fieber euer Anie erbeben, die Bunge ench vor Schred am Gaumen fleben. Raum spricht er, so seufzt Furcht auch aus dem Rnecht: Ja Berr! Berfieht fich ! Ruf bie Band! Bang Recht! Gein Wint wird euch, obn' einmahl nur zu fragen, verdam= men, feffeln, an den Galgen ichlagen. Euch felbft, und aus euch, wer ihm nur gefallt, ju Anechten, Banern, Soldnern er bestellt; ibm muffen Bogte, Buttel, Benter werden, Roch, Baden, Muller, die es nie begehrten. Amtsleute, Bollner, Behnder wird er suchen, aus solchen, die den Plackerepen fluchen. Bu Pfligern, Schuittern, Schmieben wird er machen ohn' weitre Wahl die Faulen und die Schwachen; und will er, muffen Sell und Leder naben die Augentrauten, die den Stich nicht feben. Bur Frobn wird er euch Gobn und

Indien auche der das Tiele m der Sand den dienen Iden Alen auche der das Tiele m der Sand den deuten, wie nur wer werd den der mist nube, wer der Tielen, Joseph Wester und an Federen auche sieher under von nur Westerig und an Seidem abeite siehe under von siehe Jewisch Lieben als Sein werd er des Erre Alles beauchen. Wie zeinen als Sein werd er des Erre Alles infere nur das einem Fürser und bei will in einer Liebent und auchen, der Herzer und kinne Tiebent und auchen, der Herzer und kinne Tiebent und auchen, der Herzer und kinne

" is im Innt eller Liften finden mir die 🗫 promitte ier Geftrichte. Läufe eribent wie ein Zingummid Signumgen, den Balle einer Gerzag in tren Name ju jeden dinten se dusen durch derr gedemnissert. Jeinen un. Er migen der mistigen Acker ut min Heinere von Schler. er freier unf einem Tide in Cia. – iest kammel 1224. Die Kim gen nie in Saerm gemen fine kont in Wirfinnten für un gem Jamman bacht les Ludes. des Somfre na koli sur de anarierar Linguis depuinem skriege des gereicht du behandlichen Gerte beit bereicht rie Ware Drieman feige is wiel bie: Schenkunderkund nan Libufa iständigte dem Samen. defen Schade mit I'no minde mit Tut geniut jum Dentumbi aus उन्तकताल क्यालित । विश्व त्यार किलीकीचेट विकार उनकीयार शरेर und aufga haber bie Arch und arkener Aufe beberrfür inn zum Micht mit einem belligen, benmelnicks Konntien Diner : Beine iberfähren nerde. Sie derreie im verstund fere Cánele m. der neider der Kan fanck Limminel kegman faller. Die Schweide Da fille Prific genannt, ward gefanden im Wale de, um a sinkind unter Tremosts herrichung des ier de Bei. 14 eue Sancle des Arbus, als eine

Sowelle des Glanzes, als eine Sowelle des Throns, als eine Sowelle des Glucks, als eine Sowelle des Heils und des Glaubens!

39. Rur Dronung und Weisheit grundete die Stadte; fie rufen den ungefelligen Willen aus dem maldigen Didict herein in die lichte Beimath der Runft. Saget fagt: "Bergog Przempfl ließ alle Bohmen gu feinem Sofe erfordern, und rathichlagete weitlauftig mit ibnen von Erweiterung des Landes, und riethe nicht allein, sondern geboth ihnen, daß fie Dorfer, Gise, Schlöffer und Stadte bauen follten. Wendet auch deffen diese Ursachen vor, daß fie fich desto baß wehren konnten, und ihr Czechisch Geschlecht nicht ausrotten ließen, ob mit der Beit die Feinde ins Land fallen wollten. Beiche alfo ju thun fich sammtlich entschlossen, und dem Furften um diefen guten Rath Dant fageten. Libuffa fügte bingn: Diefes gebe ich euch gur Lebre, und nehmet es mit Bleiß in Acht ben enerer Riederfasfung und Bau, daß ihr allezeit folche Derter aussucht, wo ihr die vier Element spuren mogt, als nahmlich einen fruchtbaren Boden, ein gefundes Baffer, ein bequeme Luft, und Solg ju bem Feuer. Als fie einen Sohn gebar, baute ihr Mann fur ihn nach seinent eigenen Rahmen ein Schloß. Als sie berichtet ward, daß fte fo viel Dofen und Rube batte, daß sie in allen Sofen und Ställen nicht Raum fanden, fandte er die Bimmerleut aus, und nannte den nenen hof nach der Frau Libodum oder Liebin. Er ftand an der Moldau, welche Witama beißt, denn diefes bedeutet im Czechischen: Erintbar. Denn alles gemeine Bolf beholf fich mit diesem Trunt, und nur Farft und Surftinn haben ju Beiten Sonigwasser trunten,"

de Bel die Chile nicht wiede wiede de Same Meide me. Die unibeide Beiteigenige ber Lichne Lieft feine dur i der Angung unt über ben ber amer ever Buit du France und femiliebt eines eine. mi tit seine pe deben. Dem die Madeen and Jangsmer researe its and Simple? Lake, and the des festione in Same und hante mit genefinsder Janut zu erenigen. Diner Minkals und anderen Demuer karideung beneen de zoei den gar Dont de Charge und mit de Calif Denner als Bane. Desert refunncier in in, und main Bringing, me die Ainne durch die chierkinnsteren Danmen und er mégébiéené kope pr enga Liebeihai mi par Feldeus ar anniger ander be Künf fan der Anne ane Zengang emeilier eich wie denger und Schwert die Educie durkérkur voller. Le Louisengung des Karpoge Kremmen gegent der Weiter dennen feiten Jahn: le Saleje mi I jundunger nach mit: Freerlik und seinliche Terfüngekommern naffen nederre Suge er erichten. Wiede kirk der den einersten Chair sa somme Edd an myffina Edd richen. Defer ver die Entimente veder, und erfürene die Hearthan -i. Geef ünz: ADe remedicien die Afgle erf üne Gemicher, dechen er s matickte, end reinigen den end antendicis gen Geste fin. Die Minner eber febeten ich nicht deren, budern delingeren ich neben übern die in dels Coief, dermen hauer be mit üben diet Grüßens, enen juter Fach, und rad verfrechter Ausgeriffe merf men be exé deven Ferstern bineb in die Greiben. Des grader und leine, baders liefen fie dafeltst die Auben and fraide feefen.

41. Erwerung — ift ein ewig Geseț der Ratur, weiche morgen nichts läst, was sie heute erschus. Wer

trage und fowache Menfchen wollen nichts vom Fortfdreiten wiffen, fo wie Libuffa's Cobn, welcher Hegampfl oder Reuerungsfeind beißt (746). Er icheint nicht Bergog aller Czechen gewefen gu fenn, benn ber Bergeg bon Raurgim führte gegen ibn Rrieg; diefer ward als Befangener mit einer Gichel fo gezeichnet, bag er mit ber Rafe in bet Sand nach Saufe geben mußte. 2118 Regampfl farb, ordneten bie Bladif's und Lopoty, bas ift, die Ebelften und Aelteften, daß fich das gange Bolf por des Wifchebrad's Thor verfammeln follte. Da ermablten fie feinen Gobn Mnata eintradtig jum Gurften bes Landes (783). Geine Unthatigfeit veranlagte ben Anfftand der herren von Brich , beren Stammbere befiegt jur Strafe in's eigene Schwert fich fturgen mußte. Geine Gorglofigfeit veranlagte vielleicht auch die Sungerenoth, vor der er fich felbft faum ju erwehren permochte; endlich entstand die Seuche, welche auch ibn Dabin raffte. Gein Gobn Wogen warb von den Lopoto oder Relteften, und Wladit's oder Eblen mit Bus fimming des Bolles por den Thoren Bifchebrad's ermablt (Sog). Er hielt einen bewaffneten Landtag, ein Manfeld, um einen wieder emporten Wifch fo weit gu treiben, daß er fich felbft auf ber Beerftrage erhangen mußte. Aus diefen bren Regierungen find breb Thaten gewiß: Boltsmahl, Aufftand, Grauel.

42. Wer Unfrant saet, wird Lolch und Diftel erneten; wer Gränel übt, darf Gränel stell etwarten. Wosgen's Sohn, Enkel und Urenkel, nahmlich Krzesompst, Restan und Hostwit sahnen Städte, Schlösser und Dore fer entstehn, aber auch Laster aller Art sich verbreiten (805 — 874). Rezesompst ward durch Boltswahl als Gospod, das ift, als herr anersannt; man seste ihn auf Puschtiadla, das ift, auf den Stuhl seines Baters; die Wladel's und Lopoty gaben ihm eine Braut, und

**1** 

Milet fenen bekindiger Reibfreib; fice wer ihn find nar eine Deite reriellener Ceder und Diefer, all Leitucii umacriblides Sithers area menide licher Amittinf: gegen übr enwicke fic des Bens Befc mus Iriner Raid, und feir Stammberr aufte fich in einem aderner Dierm rerfnerzen. Seide Ibeten jengtine nor einer Erfracht. und jogen endlich eine Gebütafe mad fich. — Reiter freier blef im Untreile von Prohe exterrest pe bester: in Con testand lines for Con ein medicingger herrie, und ein Pring bes haufes fichete son dont aus einen grändrellen Arieg, meldet mit Ermurdung des girrers und den Jammer der Gober andele. — haritari musice gegen den leiblichen Bender tomeir, and bemtige bem Centere bie Ctale bes Render , Lempin, neide Eres tem fferen Brande doct belemme Bille miner weller with eigenes her mer crimi.

42. En Eriferer EM elf Beiliger feine Baffen gewellt, wern er fit in allen Beligegenden unber trägt, mm tem Gialien und der Liede irtife Giege gu ver-Mofin. Earl der Große, ein briliger Ereberer, batte but Bermeriften Sifferen, und bie Calmudifden Avenen dem Schriebe nam melific gebandigt und geiftlich gemanner, die er ben Berfad magte, in ben Czechie ider Siemeren in Blute bes Baffer ter Laufe gu teren. Du Einehalt Bejobemun's benurnhiaten, be der Bringe bis an den Danabins reichte, die brev nem errierun, and nen geordneten Propinzen ber Carelinger, mismid Erjearien, Bunmien, und Franten. Der große Rerfer fenter fein Beer in drep Schlachtreiben, und ber Eug frige bem Coritte feiner tampfgeubten Belben 1Bor Bur. Die Sjeden follen ibn alfo angeredet baben: "Des Bengnis unferer Lapferfeit ift, daß wir noch en treite Riege unterlagen. Souft half Gott Und,

jest hilft er Dir. Das Glack verleiht Dir jeso den Sieg, aber nichts ist unbeständiger, nichts veränderlicher als die Zeit. Darum gib uns Frieden, gonn' uns den Bund." Sie erhielten bendes gegen einen Jahrstribut von 120 erlesenen Ochsen, und einer Anzahl Mark, Silbers. Ob es 500 oder 50 waren, darüber sind die Geschichtsscher uneins.

44. Warum ift größere Kraft nothig, ein Weltreich au erhalten als ju begründen ? Weil die Gründung durch rafches Anfturmen, und einige gewonnene Sauptichlachten geschehen tann, die Erhaltung aber erheischt eine ruhige Besonnenheit, und eine fortgesette Anstrengung. Diefe Eigenschaften befaß der Erbe des großen Carolinger's, Ludwig der Fromme oder Ginfaltige, nicht. 3mar erschienen die Czechen huldigend an seinem Sofe, zwar fandten fie bisweilen Tribut, zwar ließ fich Hostiwit in Frankfurt die Macht über feine Unterthanen bestätigen, aber alle wirkliche Rraft war Ludwigen entnommen durch die schändlichen Handlungen herrschsüchtiger Sohne und Priefter. Als bas Reich ber Franken gertrummert mar, suchte Ludwig ber Deutsche von Baiern aus ben Eriout feiner Bater ben ben Czechen zu erheben, aber diese verweigerten denselben an Deutschland so wie an Frankreich zu gahlen. Daber zog der Beherricher Germanien's, Bojoarien's und Avarien's ein Seer gegen das benachbarte Bohmen zusammen. Er verlieh eine Buffuchtsstatte den vierzehn Wladit's, welche mit ihrem Gefolge das Christenthum in Allemannien angenommen hatten, basselbe mit unziemender Gewalt in Bojobemum einzupflanzen suchten, und beswegen von den erbitterten Eingeborenen verjagt murden. Die ersten Feldzüge Ludwig's des Deutschen scheiterten an der Tapferkeit der Cheden; er verlor die Heereshaufen, und wich ins eis gene Gebieth jurud (846 - 849). Aber auch da suche

ten ihr bie ermusiigten Czehen auf, weiche jest im Bunde mit nortlichen und öftlichen Slowenen = Steinmen, einen Gränel beidnischer Berwühung über das Geüklich gewordene Dentschland verbreiteten.

45. Die Zerträumerung eines Weltreichs ift ber Beitrenet, wo bie Schiefelsentideibung ber Biller vorgeit. Ils bie herrichaft ber Franken zerfiel, zeigten fich die Arigen bis in die Balbungen und Solzbutten Bojohenun's. Seine Herzoge vereinten fich ju Naubsiegen nach Deutschland, schleppten bie Beute mit fich, and geriechen iber tieselbe in Streit. Um fich ju fcbirmen machten die Bojoarier und Carantanen eine Anfrengerag, und rudten mit einem Beere von ber Donan bis en die Bitama. Sie errangen einen großen Sieg. worin fint Ezechische Fürften theils auf ber Mablatt Wieben Meils in die Moltan gesprengt murben (872). Bejekennen schien mit volliger Unterjochung von den Fremtes betrebt, baber ichlof es einen Bund mit ben Commerce untien Slowenen jur Rettung. In seiner Rebe befanden fic jung aufftrebenden Marabanen, mit einem friegsgeubten unternehmenden Berricher, mit Swaterint, an ber Spipe. Die Marahanen fanden bedurch beber, baf fie burch die zwep verdienten und effrigen Manrer, Eprillus und Methobius, bie Grunde legen des Christenthum's, und mit der Schrift ben Infeng der Bilbung erhalten hatten. Smatoplut mar gelbberr genug, um die Deutschen Beere in Bobmen aufgureiben, und Frieden ohne Erwahnung eines Tributs gu ertropen. Doch hielt er felbft die Czechen in Abhangigleit von Rabren. Go fanden die Sachen, als Do-Ciwit, ber Bergeg von Braha ftarb. Ihm folgte fein Cohn Borgimoi, welcher juerft das ringsum gepflangte Christentium annahm, und Swatovlufs Sous gegen fremde Gefahr, und einheimische Feindschaft aufprad.

III. Bojohemum's innere Gestaltung unter den heide nischen Czechen.

46. Halbwilde Bolksftamme, für fich felbst so ruhmredig, pflegen die Rachbarn beschimpfend zu benennen, weil die ersten Bekanntschaften durch Rrieg, also mit Born und haß gemacht werden. Sie nehmen ihre eis genen Rahmen gern von der Beschaffenheit des Landes, welches fie eroberten. Czechen bedeutet fast wie Martomannen, die Granger oder Bordern, von Czeti Anfangen. Slezi bezeichnet die hinteren von Sled der Lette. Polane bezeichnet die Flachlander von Pole, die Ebene. Welo = oder Belo . Chormaten, welches auch Goroma. ten, Bruaten und Croaten lautet, bezeichnet Sochgebirgsbewohner, oder Weißgebirgsbewohner, von Gora der Berg, und Wel groß, oder Bel weiß. Morlaffen bedeutet die Starken am See, von More bas Meer, und Wlasse der Machtige. Lupiper oder Lausiger heißt Sumpfbewohner von Luga, die Pfage. Dommern bezeichnet Strandlaufer, von Po an, und More das Meer. Alle diese Wolfer, und noch viele andere maren stamm= verwandt; alle find Slawen oder Slowenen, welches Ruhmvoll oder Sprechend bedeutet, da Slawa den Ruhm, und Slowo das Wort bezeichnet. Die Slawen erscheinen als Bruder der Anten und Wenden, welche ihre Nahmen aus Band - ali und Wen - edi verstümmelt baben follen. Slowenen und Wenden hießen fruber Jaggen und Grbn, welches die Sprechenden und Gie delnden bedeutet von Jagyt die Bunge, und Gerp die Sichel.

47. So wie Feuer und Wasser als Urstoffe sich hasssen; so hassen sich leider die Urstamme der Völker. Die Worte Glowene und Grb, gleichbedeutend mit Redner

med Aderstonenn bilbeten einen auffallenden Control mit Ajemes und German, weiches einen Stummen und Webensen bezeichnet. Bejebennen werd preit von Commence, benen von Clewenen bewohnt: jene trugen bier den eigenen Rebmen der Rerfomannen, diese der Carden, dech Leng der Clomenischen Bevollerung blieb bes Lant fiets mit dem Reiche ber Dentichen im Bemde Ceine Beberricher erhieben vor allen gingen ber Deutschez den Litel eines Löuigs. Doch fannten die Marken Cionrenen bes ins funfte umb fechete Zahrbandent mach Europies die fonigliche Gewalt nicht; fie ficheimen fich berich Stemmbenster in Gleicheit beberricht su beten. Endlich bilbeten fich die Sochen und Rabmen ren hefreder, Ven, Juven, Kref und Anies. Gosooler bezeichnete eigentlich ben Daniberrn, Ban ben Henrn, Juvan den Oberberen, Aral ben Richter, Anies den Fürfen. Fir Geburtsadel batten die Glowenen tein Bon, end nicht für Frenheit, welchen Schap fe mmerfend befagen, fagt ein Singeborener. Der Diemer fich Ginga, wovon ber Czeche bas Bort ber Leibein genichaft ableitete. Der Arieger nannte feinen Gefengenen Memolait, einen Richtwollenben, und taber fammte in Elanisten Riemela, des ift, Schweren.

48. Die Schilderungen des Einzelnen unterfeseden fich nach seinen Lebensjahren; die Schilderungen der Boller wechseln nach ihren Herzscherzeiten. Die Szechen als Geriftlichen als Geriftlichen Snechten nicht gleich. Die urferünglichen Slowenen waren lebbaft in der Frende, ganfreundlich gegen Fremde, aufricktig gegen Freunde, aber granfam gegen den Beind. Nache und Gerechtigkeit sührten das nahmliche Wort. Frohinn entartete zum Leichtinn, nach jenem Slowenischen Liede: Rein Lieden ses lustig, wenn du auch lein Lösuchen geset hast. Dieberen kannten die

Czechen nicht, aber Speiß und Trank hielten sie wie alle Naturschne ziemlich gemein. Die Gestalt war schlank, kark, mit dunkler Haut, und rothlich schwarzem Haar. Unbekannt mit Ziegel und Kakt bewohnten sie zerstreute Holzbütten auf einem Weideplat oder Feldlager, das ist, Wjes oder Mjasto, was jest Dorf und Stadt heißt. Das Haus oder Dom bestand nur aus Einer Stube oder Sba, mit Okno's oder Rauchlöchern. Sie diente zur Ausbewahrung des Stol's oder Geräthes. Abgessondert stand der Stall, Chljew. Den Boden deckten keine Bretter; das Ganze erleuchtete ein Kieferspan, Arb. Gost bezeichnete den Gast und Wirth, den Fremsben und Resmer,

49. Alles Sinnliche weiset auf Beistiges als bewegende Rraft. Die Ur - Sache, felbst dem Weisen unerforschlich, denkt fich der Halbwilde als guten und bosen Beiff. Die Czechen verehrten Bog als das lette Gepn und Wesen. Daraus bildete fich Bjelbog, der weiße Beift, und Tichernebog, der ichwarze Beift. Licht und Welt hieß Swjet, Schöpfung und Erbauung aber Stworenj. Rach bem unbildlichen Urgeist sesten sie eine Menge nachgebildeter Gotter, Jutrpbog als Bringer des Morgenroths, Swantewit als Geber des Beiligen, Radegast als Schöpfer der Freude, Schima als Huldinn des Lebens, Porenut als Helfer der Schwangern, Woda als Gott des Kriegs. Im Menfchen nahmen fie eine Duscha, Seele, an; so wie in der Ratur Strafchidlo. Gespeuster. Raj und Peflo galten als himmel und Solle. Tugend führte feinen eigenen Rahmen, aber gerecht, edel und gut bieß - pramp. Die Gotter baufeten nicht in Tempeln, sondern am Ende des Beerlagers, wo man die Todten perbrannte, ein Ort, welcher Chram oder Rosziol bies, Gebeth, Opfer und Weih= raud (Modlitma, Schertwo, Radidlo) fanuten Die Slowenen frus, aber Menfchen fheinen erft frat gefdlachtet worden gu fenn. Schreg und Bop waren Opferer und Priefter; Prorot's meiffageten Rot, bas ift, Schickfal, Zeitpunkt und Jabrelauf. Die bobern Wefen bewohnten einen Frageberg und Gotterfipleius, welche Prafchima, und Boge Gedleschlo biegen.

50. Es gibt feinen 3meig ber Befdicte, von meldem fich mehrere Radrichten als vom Rriege erhalten batten. Auch von ben Czechen wiffen wir nichts befimmiter als ihre Rampfe. Das Gefchaft, welches bem Menfchen fo verberblich ift, batte auch ben ibnen als Beldirmer einen Gott, Woba; nach ihm biefen bie Rubrer bes Deeres Woiwoba, ober auch Bojar vom bigigem Streit, ba Boj ober Woj ben Rampf und Sar ben Gifer bezeichnet. Rrieg war auch ben ben Czechen Erwerb, und trug ten nabmlichen Rabmen wie Beute. Bon ben Braufamteiten , womit die weltheherrichenden Clowenen ibn fubrten, gibt man vier verschiedene Du-Ger an. Die Befiegten migbanbelte man bis gum Schinben ober Gealvieren; man fpieste fie icharenweife, daß fie fich tobt garpeln mußten ; man band fie an Pfable, um fie mit Anitteln aufs Saupt ju folagen; man fubrte fie am berausgezogenen Gingeweibe berum, Die Abideulichkeiten von hirnfchalen als Teintgefäßen . ber Aberglaube vom Mitfreiten ber Boben, die Religronswuth mitziehender Doferpriefier finden fich auch ben ben Clowenen. Die erften Waffen maren Rniteel und Reule, gingen aber allmablig über in Rofd, Gtriet, Lulfa, Melfc und Kopje, das ift, Meffer, Spieß, Bogen, Chwert und Lange, Die Baffe und Cane (fo verfdiebenes Werfzeug) trug ben nabmlichen Rabmen Bron. Staatsfriede bief Poloj, Sausfriede Mir, ein Wort, weld es in die Rahmen oft als Anhangfplbe über-



51. Die gwep miberfprechenbften Sauptrichtungen des Menfchengefclechts find - Rriedensliebe und Rubmfucht. Sie brudten fich als Dir und Law in ben Endfolben der Ezechifchen Rahmen aus. Im Frieden trieben Die Czechen ben Acerbau; fie fannten gwar den Pflug (Plub); boch mußten fie fich nicht immer vor Sungerenoth ju fcupen. Gie bewahrten bas Betraide nicht in Scheunen und Tennen, fondern in Lochern und Bruben; fie brefchten es oft auf dem Gife aus. Reben dem Acherbau ging die Bucht ber Bienen, Uhl; benn aus Sonig bereiteten fie ben Meth. Die Bichjucht hatte ein Befolecht von Sirten, Paftir genannt; fie lieferte Pferde, Rom, welche verfeben waren mit Sufbefchlag, Baum und Sattel, das ift, Podfowa, Ufda, Geblo. Auf ben weiten ungebauten Befilden mard im Großen die Jagd getrieben gegen Welt, Medwjed, Belen und Sajeg, das ift, Wolf, Bar, Birfd, Saas. Bon den Gewerben ericbien am frühesten ber Schmid, Rowal, welcher auch bas Wallachen und Befchlagen trieb. Deben bem Schmid ging ber Weber in Tuch und Leinwand, welde mit einem gemeinschaftlichen Rahmen Plat biegen. Moch finden wir in den frubeften Beiten Schleifflein, Ragel, Rabel, Sieb, Wagen, Schlitten, Rahn, bas ift, Brus, Gos, Igla, Sito, Wohs, Sani, Lodfa. Schluffel und Schlof fannte mau, doch nicht Sebel und Gegel.

52. Die Auffindung ber Schabe im Dunkel ber Erbe granzt ans Bunderbare. Die Geschichte fest oft Die Gotter dafür in Bewegung. Saget, der alte Anna-lift, laft Libusfa's Weißagung darüber Licht verbreiten.

Cour unt the Best latter in Castel serlette. ben Decetan wenig eit: "Is like einer dem im Moactivité. co rese de des ses des Comments, meil Dermacht fich bed Salber ir fin beicht, mit Durfer wede Citel it ler Liefe Softend. Dost Chingst ein, boet Lier: wie Schaft, is frift ju mit ber guten Gie-25 Freit: Berfeifer it auch alle miete Gut, all mis De Wuicher aus in Herzen unfe. In ide einen Bern dont Anticopriers, der fichte fentres Gein unbisiert fine ber einfe freit tragt folg ein gelbnes beit, und den and eur geiter Zeit wird bliffe, bis eins me ener graner And der Chaer; des reifen Chas per Milit mut vergliche; benn haltet end in Benbellich warm, is tries ents ewig birter golden Sten. 36 fife einen Berg gen Riebergang, bie Birfe fant um feine entele Cter, ein gut Brief gibt einen enten Mang, des Berefer Haust aurieft ein klibern hirn; ihlagt ein, de Ramer, bort ift reider Fang, und führt end rocht ace Ment bas Geftien, & meier fic euer Stamm und einer Reich , und fremdes Boll bengt feine Amer end. 26 fde einer Berg een Mitternadt, me fremt ein Bell nicht unfer Jange mehnt; wie ichimmert ibm der Schof. wie kliere lade fein Herz gleich einem wellen Erbenment! Dent des fich ext eine enemefiner Schicht, dont ift der There, we nicht bes Gilber werzt: id bone wie ber hommer Leifig laligt; ich leb tie Müngen rollen, die er reigi." Rit tiefer Beifegung ift im Dften Auttenberg, im Guben Gule, im Beffen Beachind - Ibal, im Rorten Aramen angebentet.

33. Die Geschichte fielt die Metalle als eine Haurts weilihet dar, indes die Dichtung sie als ein Grundversderten Seiten Seillent. Doch Libusia's Weisagung macht sie im hazet zum Lohn der Angend. Er sagt: "Hes, der Sie von Libusia's Schweser Letta, vollendete ein

Schlof von einem funftlichen Reifter, welcher febr mobt Ralt brennen und Stein hanen tonnen. Und fie brachten ihm einen trefflich reichen Gifenstein (777). Und er fandte Arbeiter dabin, ließ ibn graben, und übern Saufen legen, er forderte auch die Bescheidensten jum Brennen, es kunnte aber niemand etwas darans machen. Da fandte er alsbald gen Aufgang gu unfern Brudern, welche Gifen arbeiten, und man follte ibm von dannen Arbeiter bringen. Da war der Gifenftein gar reich befunden, und man funnte mit Ginem Gifen das andere ichmieben. Als dies bie Ginwohner von Beraun vernommen, wurden fie darüber bochlich erfreut, und suchten ben Gifenftein mit Fleiß. Auno 778 als Bes, der be-Scheidene Mann, viel Borrath von Gifen hatte, ließ er manderlen Berathe daraus machen, nemlich Rabehauen, Endtenschnabel, Rragen, Reilhauen und Schaufeln. Die Wagenrader ließ er mit Gifen beschlagen, darüber fich manniglichen verwunderte. Einsmahl ließ Beffe fünf mit Gifen wohl beschlagene Wagen, mit gutem gemachten Gifen beladen, fandte es auf Wifchehrad, und verehrte ben Bergog mit ben Wagen sammt der Ladung. Diefer' ließ etliche Edelleute von anderswo hero erfordern, fagende: Diefes Alles hat mir mein Lieber Freund, und guter Wirth , Bes, verehrt."

54. Den Zusammenhang des Eisens mit Fried und Krieg, mit Kunft und Schlacht, muß die roheste wie die feineste Geschichte beurfunden. Haget sagt: "Der Herzigg fragete von Stund an, was er mit dem Eisen machen sollte. Da antwortete ihm einer der Bescheidensten Ehrenreicher Fürst, laß deinen Schmid, den Bleha, zu dir kommen, daß er dir allerlep selhamen und harsten Wertzeug mache, damit man harte Stein und Felsen hauen konne, und wenn solcher Sezeug sertig, so laß denselben dem Hostbog auf die Eule, und dem Hos

L.

fchen in beit Rrummenthal fuhren, bamit fie ihr Bolbund Gilber . Erg befto beffer gewinnen tonnen. Dann fie werden dein Bezeug nicht allein zu Dant annehmen . fondern werden bich auch mit Bolbe verebren. - 213 Muno 794 bie Bohmen mit den Dahrern fritten, mollten biefe mit den Rnitteln in ihren Schrant von Solg weichen, aber die Bohmen verrammten ihnen benfelben, folugen fie tobt, und fanben in bem Schrant eine große Menge Schwerter und Bogen. Erfreut über Diefen Gieg , ben erften , legten fie vor bem Bergog acht bunbert Prügel nieber, und nannten bas Schlachtfeld Roge, bas ift, Anittel. Aber bald liegen fie allerley Ruftgeng machen. - Unno 854 bestellete ber Bergog bon Gas gwen taufend wohl geaderte Schilde, Pedmammefer fammt anderer Ruftung mit Rabmen Bogenege, Lubenicge, Drofdimanicge, und Sturmbute bon Farrenbauten, mit cifernen und ftableren Raifen verwahret, obne Bahl."

55. Elfenftein fcheint fcmerer gu tennen und gu fuchen, als ein Salzquell ober ein Wildbad. Doch thut Die Befdichte fpater von biefen Ermabnung. Saged fagt : "Anno 750 gog ein Diener bes Bergogs, Bolot mit Rabmen, in Malbern und Bergen berum fpabieren. Da fand ce ein gefalgen Quellwaffer, febret gurud auf ben Wildebrad, und der Bergog faumte nicht, und fandte andere gweene mit ihm, baß fie gingen, und brachten bes Waffers gu verluchen. Als foldes gebracht und geprobiert ward, befand fich, bag man Salg barans fieden tonnte. Goldes gefcah, und nun mehreten fich bie Salgfieder fo trefflich, daß ber Bergog ben demfelben Berg eine Stadt bauen ließ, und biefe murbe von bem Berg genannt Glanen Brd, das ift, ber Salgberg, ober Schlan. Aber die Gager wurden aus Reid bewogen, ben Bau gu hindern. Der Bergog marb gornig baruber, und ließ ihnen fagen, fie follten bieg nicht thun. Gie

perhießen es, doch gingen sie heimlich und ben der Nacht, zerschlugen den Zeug, riffen die Defen ein, und verwüssteten leslich auch den Brunnen. Die Schlaner kunnten dieses langer nicht erdulden, und erschlugen der Sazer in die anderthalb hundert. Diese trachteten Tag und Nacht, wie sie sich rächen konnten, verjagten die Salzssieder, und besetzten die Stadt." Solche Geschichten sind zu Tausenden in den Jahrbüchern verzeichnet, und dann reden Dummlinge von der Eintracht der guten, alten, treuen, wilden und roben Zeiten.

56. Sinne, welche einen Galgquell prufen, werden ein Wildbad nicht mehr unbeachtet laffen. Sagect fagt: "Anno 761 gingen Roschal's Diener aus der Stadt Bilin in den Balbern und Bergen berum spapieren, und funden unverfebens nicht fern von der Stadt einen gefalgenen Quellbrunn. Da foldes die Schlaner merketen, ließen fie fich daselbft nieder, und beliebeten fich mit ibe ren Gefellen bep diefem falpreicheren Brunn ihre Wohnung. Anno 762 haben die Biebhieten im Bilner-Rreise ein heißes Quell = Wasser angetroffen, und solches ihrem herrn Roloftug vermeldet. Derfelbe hat fich fammt seinen Freunden und Gesinden daben niedergelaffen, und ihnen allda ein Solof mit einem gedoppelten Umschrant gebauet. Run wollte Koschal aus Reid und Sucht den Roloftug von dannen treiben. Diefer aber trug eine große Menge Stein auf ben oberften Boden des Gebaudes, und erwartete die Feinde. Bald fam der Roschal mit den Seinen in den Wald fürs Schloß, flund hinter einer Bichten, fahe basfelbe an, und gedachte bin und ber, wie er es gewinnen tonnte. Roloftug ersabe und erkannte ibn, spannet seinen Bogen aufs bochfte, und fcof ibm, bann er teine Bidelhauben hatte, ben Pfeil durch seinen Ropf. Seine Diener fingen an die Blucht gu geben, feine Ston ftarb fur Leid." Denkende Lefer werden fich ein Bild nach diefem einzelnen Gemabite vom gefammten Lande der heidnischen Czechen entwerfen.

5". Den Stoff liefert uns die Ratur, die Form Shafft unfer Befdlecht. Die weit barin bie beibniichen Bohmen maren, ergablet Saged. "Unno 775 bat ber Sofd unter bem Berge, Die Gule, in dem frummen Thal genannt, eine große Menge Gold gefunden, weldes er in fieben Stude fcmelgen laffen, und foldes burch acht feiner Anechte auf den Wifchebrad gefandt. Det Bergog nahm bas Gold, bedanfte fich, und die es gebracht, verebrete er einen jeben mit einem ber Beit gewohnlichen Rriegstleide, genannt Profchiwaniege. Und aus dem Golde ließ er ein Bild gießen, welches er an einem beimlichen Drt unter bie Erden ftellete, und that bemfelben neben femem Gemahl viel und mancherlen Brandopfer, indem fie Dechfranglein und Baar und fo weiter auf die Roblen legten, und foldes geschabe gemeiniglich am erften Tage bes neuen Monben. Etliche fdreiben, bag ben folden Opfern viel Wunders gefcheben, es habe bisweilen das Bild auch Angeigung oder Radrichtung gegeben, und wenn ein herzog oder Bergoginn fterben follen, fo lag bann bas Bild (fo feft als es guvor geftanden) allegeit an ber Erben. Dan hatte Gold und Gilber die Benuge; fo war auch das gemeine grobe Bolt wohl ju Frieden, und achteten nichts boberes als bie Bennge bes Brod's,"

58. Brod ift nothig, Geld ift nuslich. Die mahre Lehre davon ward schon kund gemacht in den Tagen der beidnischen Czechen. Saged sagt: "Biele Leut, besons ders Berghauer und Goldwascher ftarben hungers. Wesgen der Duere konnte man oftmablen nicht ackern. Wegen des Sterbens mangelte das Bolt auf dem Feld; dieses

dieses blieb bde und ein Theil bewuchs wieder mit Gefruppe. Auch wendeten fich die Leut vom Acter ins Bergwert, und wurden vom Gold und Gilber febr reich. Dann ließen die Sauer in dem Prager = Rreis, darinnen fie Theurung machten, Brot einkaufen. Etliche aus den Wladiten ermahneten den Herzog, er sollte die Hauer und Wascher verjagen, und das Brot mehr denn Gold achten und wagen. Aber fie kunnten ihn keinesmeg's davon bereden. (842)" Damahls kannte man die Munje fcon. Schon Przempil und Libuffa pragten drep Arten derfelben aus. Der größte Pfenning trug auf benden Seiten das Geprage eines Mannstopfs. Der mittlere Pfenning zeigte in der Borderseite das haupt Przempsl's, und in der Rehrseite das Saupt Libuffa's. Der fleinfie Pfenning wies vorwarts und ruchwarts ein Frauenhaupt. Auch biefe gleiche Bertheilung det Bilder ift etwas romantisch.

59. Die gangliche Untenntniß bes Gefeges führt gue Thierheit; Robbeit wird nur bas rechte Daß berfelben versehlen. Die Czechen mußten fich butch eine Robbeit von Jahrhunderten winden. Man führte vor Rrof's Stuhl einen Großvater, welchet seinem Cohne den Entel er-Was ordnete der Richter? Der Morder solle von seinem eigenen Sohne einen Monath lang täglich bis jum Mittag vor den Pflug mit einem Dchsen gusammen gespannt werden. Dieser Ausspruch erhielt Bepfall, weil er vom Menschenmord abschreckte, indeß et das Menschengefühl emporte. Als Libussa über Manner und Edle richtete, trat fie an einen boberen Drt, breitete den Teppich auf die Erde, sette fich darauf, stütte ben Ellbogen auf das eine Rnie, und legte das Rien auf den Zauftballen. Diese Stellung, mahlerisch geordnet ju tiefester Ueberlegung, verrieth, wie febr die sinnige Frau das Denten bep Zaffung eines Rechtspruchs für Roth Soneller Böhmen.

hielt. Man fiellte ibr jur Seite zwölf Nanner, welche Semane, bas ift. Verwalter, und Mlade's, bas ift. Netwolter, und Mlade's, bas ift. Nedter, biefen; twie erlicheden als eherder Rath, oben wil sie über fich selbst Ibala als Richterum erkannten. Przempfl ging von Erundichen größerer Strengs aus, und strach offen von der erlemen Ruthe, wommt man das Boll ratten maße. Gene Gwenthamlattet der Czechen, vielleicht obne Gettensläch in der Weitges schaft, wat es, daß herzog Mvata ieine Gaminn samt gehn Jungfrauen alle neitlichen Sweitzleiten ent cheiden ließ auf dem Ptezin.

60. Wenn Weiber über Weiber im Staate ridten, fo erlennt man im medeften Ginne ben Gruntias eines Gerichts ber Gleichen. Er madt eine Grundlage ber Gerechtigfeit aus. Mis beem Sauferban unter ben Burgern allerlen Uneinigfeit ausbrach , ordnete Mnata etnen Burgerrichter , welder an Geiner Statt Necht foreder follte. Der erfte Richter neben bem Bergog mar ein perfichtiger und nachdenflicher Mann, melder Adming und Liebe gewann, obid on ibn die Roth gwang, mandes belgerne Bans feiner Gulle und feiner Gerante ju berauben, damit die Frembent der Ctrage, und die Giderbeit por Brande nicht geführdet marbe. Der Ridter felbft mobnte in Mitten ber Geinen in einem Ban , melder fleinern und gierlich allmablich ju einem Rathebaufe fic erhob. 215 mit bem vervielfaltigten Eigenthum die Babl ber freitenden Manner und der beftrittenen Gachen fich mehrte, ordnete Erzegompfl, welcher aud Mnpelam beibt, flatt Gines Richters vier. Diefe Richter verbana: ten Strafen , entichteben Rechtsfireit, und beforgten Giderheit in unbestimmten Grangmarten, nach angenblidliden Eingebungen, nach ungeschriebener Grundnorm. Das Strafgeridt mar mit Graueln verfnupft, benn auf bie regen Gen nither glaubte man durch die ausgesonnenfen Schreden wirten zu muffen; baber bas 3miden und Biertheilen und Aushangen ber Miffethater fur die Racht vogel und Giftliegen.

61. Gine Abfonderung und Unterordnung der Staats. gewalt begrundet fich in roben Beiten durch Rothdrang ber Befchafte; fie entfteht in den Tagen ber Bilbung burch den Entwurf der Frendenkenden. Der Bergog der Czechen blieb immer ber oberfte aller Richter, das ift Rral, doch ftanden ihm gur Geite als Bepfiper, die Lopotow's und Blabif's und Bemane, nahmlich bie Belteffen, Befcheibenften und Dadtigften; fie glichen einem Senat, Presbytceium ober einer Berufia. 3ch gebe eine Berichts - Scene, wo fich ber Bermabn ber Beit im Unfinn ber Menge wie im Ausspruch ber Richter fpiegelt. Gin Mann, mit Rahmen horymirg, welcher ben einem Brotmangel Betraibe aufgeschuttet bielt, mard bon ben bungernden Bergleuten überfallen; er felbit ente ritt, bod feine Fruchtichober wurden gerriffen, verlchlerpt ober niebergebrannt. Run glaubte man, er habe aus Rade in Giner Racht mit feinen Bebulfen, ben Stachtgeiftern, die Erzgeuben verschuttet, und eine Menge Arbeiter ermordet. Die Klage fam vor den Berjog und die Bladit's, mo horpmirg die Einrede erftattete, daß er in Giner einzigen Racht unmöglich jene Bergfälle und Mordthaten habe verrichten tonnen, und bag er fich am Morgen nach berfelben viele Deilen weit vom Drie bes Unglads am Soffis felbft befunden. Die Bundgrabner erhoben ein Befchren flatt des Beweifes; fie forderten feine Berbrennung fraft ber Raleg oder Lanbesordnung. Die Bepfiger riethen gur Milbe, ber Porfiger flimmte auf Jod mit dem Edwert. Als man aber Boromirg'en gur' letten Gnabe bewilligte, auf feinent Renner im Edloghof ein wenig gu reiten, fagte das Rof ju ibm : Salt dich an Serr! Go fprang es mit

ihm über die Schlosmauer und die Woldau. Darum ertiarte ibn bas Bericht für beanadigt; bas gute Pferd aber hatte fich verrente, und verredte (846).

62. Mort, Corift, Drud - bilben auch beom Befet bie brey Stufen menfchlicher Entwillung. Die Erechen befagen icon als Beiden einige gefdriebene Ordnungen, Anordnungen und Berordnungen. Die berents ermabnte Raleg weifet baranf bin, aber mir feben noch eine bestimmtere Cour ein Jahrhundert fruber. Damahls entwarf man icon eine Landtafel. Als man auf bent Wifchehrad unter die Machtigen Berg und Wald und That als perfonliches, als unvererbliches Reben vertheilte, damit fie burd ihr Befind das Beftrupp abbrannten, und bie Blogen befacten, mard über eine Binfung ober einen Bofdenft von jedem Bebage geftrite ten. Endlich beliebte man einen Sofdienft oder Robbot nach bem Mage bes Lebens, und verzeichnete ibn gu funftiger Gedachtniß auf eine eichene Zafel (752). Die beilfame Anftalt beifchte Fortfepung, und Husbefferung : benn ter Bergog betrachtete jeden Sausbau und jedes Rruchtfeld fo febr als fein Gigen , daß er es nach dem Tobe bes Befipers wieder verlieb. Rach einem Jahrs bundert erft ertheilte er bie Erblichfeit der Leben mit bem Benfag, bag ber barauf baftenbe Gilberpfenning nach wie bor gereicht und genommen werden follte. Auch diefe Berfügung fieß ber Bergog von feinen Schreis bern gu emiger Beftandigleit und Gedachtniß verzeichnen, damit feine Rinder und Entel auf Eged's und Rrol's Ctubl nicht bawiber handeln mochten. Die inhalteichwere und folgenreiche Befreyung und Begnadigung murte als Landrecht auf die alte eichene Landtafel ver= geichnet, auch ben Lopoten und Blabif's in bie Bermabrung gestellt (849).

63. Landtag, Landrecht, Landtafel — fieben im Busammenhang wie Ursach, Wirkung und Folge. Der Landtag der Czechen beschäftigte sich mit allen Anordnungen', deren ein unmundiges Bolt bedarf. Landtage lich ward über die Bertheidigung des Herzogthums Wischrad berathschlagt. Landtaglich beschloß man die Erweiterung Prag's von der Rleinseite bis in die Altstadt jum kleinen Riegel ober Ra Rynieczku. Landtaglich verfügte man über die Große und Breite der Schrante oder Walle, welche Jahrhunderte lang von Holz waren. Als der Landtag durch eine Weißagung von den Gottern in Bergen und Thalern, und Wassern, und Luften vernommen, daß die Czechen von den Deutschen nicht ausgetilgt werden follten, traf er die Berfügung Prag mit einer fteinernen Mauer, mit einem erdenen Ball, und mit einem waffervollen Graben ju umgeben (823). Die Anordnungen bes Landtags, die Bertrage bes Berjogs, und die Bergleiche ber Machtigen mehrten fic, darum ließen die Aeltesten und Bescheidensten dieselben verzeichnen zur Aufrechthaltung des Friedens. Das Geschaft verrichtete als Rangler der Rofan Biat und Pifat, ein febr vorsichtiger Schreiber. Er verzeichnete Alles in ein Buch von Ralbfell gemacht, welches mit zwen cichenen Tafeln vermahrt mar. Dergleichen Beschreibung aller Landsachen ward fleißig und vorsichtig in einem feffen Gewolbe vor dem Bethgemach der Abgotter aufgehoben, und verforgt. Rur die Lopotow's, Bladit's und Zemane hatten dazu den Schluffel (873),

64. Landrecht und Stadtbau gingen überall und immerfort gleichen Schritt miteinander, Warum? Weil das Recht wie die Stadt zur Begründung und Ausbildung die Denktraft und den Gemeingeist vorans sest. Die Ezechen legten in ihrem heidnischen Zeitalter den Grund zu sehr vielen Bohmischen Städten. Rlence,

bas erfte Dorf, trug ben Rabmen von Cjed's Gobn; auf dem Berge Brgip gab er bie Reldzeichen mit gener, und nicht fern bavon fland die erfte Stadt, vom Rauche Raurgim benannt; ben feinem Grabe befand fich Ctinio= mes, bas beißt, Chrendorf. Bon Rrot betamen bas Chloß Reofowers und die Stadt Buders Urfprung und Rahmen. Damable entftanden Stechowice bas ift, Allverlammlung; auch Przerow, das ift, Erfles Grab; aud Bifdebrad, bas ift, Dberfchlog. Die Schweftern Libuffa, Rafcha und Tetta veremigten ihre Rahmen in Libiege, Rafchin und Tetin. Damabis erbaute man Rablicge, welches den Rahmen von einer bort ausgegeabenen Pflugichar erhielt. Pegempfl mobnte in Stabicg, erbaute ein Schlof feines Rabmens, und legte ben Grund ju Prag, als einer Schwelle jur Sochburg. Rafcha's Tochter, Bila, bauete Libin mit den Galg. pfannen, und Tetta's Gohn, Glawold, errichtete Glawolchfow, das Rubmvolle, welches ju Beraun, das ift, einem Raubneft murbe. Damabls gaben die Moldau= mublen, welche auch im Winter mablen, Delnit ben Nahmen (757). Die erfte Erfcheinung der Baffermuhfen feste Alles in Erftaunen, da die Winde bis jest die Werte trieben, 211s erfter Erbauer berfelben nennet die Gefchichte ben hintenben Lavat, einen Reffen Rrol's.

65. Städtebau führt ju Friedensliebe und Runfiges schmack, doch sept er auch schon beydes voraus. Wie folgten die Städte in ihrem Bau bey den heidnischen Czechen auf emander? Bohati Pijset hieß der reiche Sand, weil in ihrer Nahe drep Wascher des Tages Sine Mart verdienten (760). Nodaun wurde an einer jener Stellen erbaut, wo man die Spuren schon unters gegangener Manern, und verschütteter Gräben der Vorzeit fand (768). Lessen befam von den Haselstauden seiner Umgebung, Ausig von der Laugenfarbe seines

Wassers, Pilsen von den Schwarzwürmern, Swinibrod von der Schweinschwemme den Rahmen (771 - 779). Das Schloß der Ziegelrothe ging in Czihelny Gradet, und Koniginn Gras über (782). Strzihow diente als Muster, da es Stube und Stall in geschickter Absonde= rung zeigte (786). Niemeczky Brod, das ift, Deutsche Burth, diente den Sachsen als Uebergangspunct, so wie Iglau den Mahrern als Halt; gegen jene murde Cadan an der Eger, gegen diese Czaslaw als Granzfeste errichtet (793-821). Laun erhob fich vom Dorf gur Stadt; in seiner Rabe langs der Eger fiedelten sich die meuterischen Wrsch's an (829). Im neunten Jahrhunderte nahm der Städtebau ab, weil ben ben hartnacfigen und unablassigen Rampfen gegen die Deutschen und Mabrer auch die Friedensmuße und der Ruusigeschmack abnahm.

66. Rur boch gebildete Bolter tonnen die schwierige Aufgabe lofen , die Runfte im Rriege fortzusepen; bep roben und halbwilden geht im Rrieg Alles ju Grund. Das Wenige, mas die beidnischen Czechen von Fertigteiten besaßen, litt, mahrend fie von den Deutschen und Mahrern im eigenen Lande mit Feuer und Schwert an= gegriffen murden. Berjog Wogen hatte felbst Straken ausgemeffen, einen Ring jum Martt abgestedt, aus harten und murben Steinen Mauern aufgeführt, und eine Basserleitung an der Moldau entworfen. Gar eine nachdenkliche Arbeit erschien es für Alle, ein Schiff oder eine Schale zu machen, worin zwey Wagen und zehn Roß über die Bltama übergesett werden tonnten; doch kam die Sache ju Stande, auch wußte ein Denker dem Einwurfe zu begegnen, mas geschehen solle, wenn die Wasser des Sommers die Last nicht trugen (837). Ben den drohenden Kriegsgefahren war es ein Glud, daß in der Schrift bereits das Mittel bestand, wenigstens einige

Renntniß zu verewigen. Die Schrift der Ezechen geht weit zuruch; die alteste Nachricht einer Steinschrift dersselben sinden wir in den Tagen Przempst's. Als Libussa todt war, befahl er ihren Dienerinnen den Leichnam mit tostlichem Gewand zu umbullen, und in einen Rasten zu legen. Der Verstorbenen ließ er einen Beutel mit fünf goldenen Münzgroschen in die linke Hand geben als ein Opfer für den unbekannten Gott; ebenso zwep silberne Münzgroschen in die Rechte für den Geseitsmann und Uebersührer. Den Rosten ließ er mit Pech und Leim verwahren, und nach Libusse'ns Wunsch vor dem Thore ihres Hoses Libicz eingraben. Julest wurde ihrer Würde und Herrschaft Grabschrift in dem allerhärtesten Stein ausgehauen. Wenn dieß wahr ist, mußte es folgenreich sepn!

67. Die Budftabenreibe ift bas Alpha ber bauernben und hohern Erfenntniß. Wir nennen diefelbe nach ben erften zwen Briechischen Schriftzeichen Alphabeth , und nach ben erften deep Deutschen ABE. Die Glowenen wichen barin gang von Uns ab, fie nennen bie Buchftaben - Reiche Glagol von ihrem vierten, oder Bulwifg von ihrem zwepten und britten Buchftaben, moblgemerft zwenten und britten, als bas A von bem unteren Range auf ben erften Plat erhoben murbe. Urfprunglich mar A wenig gebraucht; es lautete Sa und Ja am Anfange, tam auch erft fodt an die Spige ber Glowenischen Budifabenreiche, welche feitbem Usbuta bief. Das Glagolitifche, mabriceinlicher eine Erfindung der alten Runen, als bes beiligen Sieronpmus, diente permuthlich ben beibnifden Czechen gur Steinschrift. Geine Siguren verriethen Ueberrefte ber Bilderfdrift; fie blieben ben allen Bierrathen roh, und trugen einen eigenthamlichen Stampel. Schreiben bief Difat, und Les fen Tibitat, obnicht ber Begriff eines Buchflaben in

der uralten Sprache kein Wort hatte, da er wahrscheinlich noch Gemählde war. Jeder Buchstabe des Glagolitischen bezeichnete nach morgenländischer Sitte eine Sache; But z. B. war B und Gott; Semlja das S und die Erde; Pokoj das P und die Ruhe; Dobro das D und Gut; Glagol das G und das Wort. Ein hoher Sinn liegt darin, daß Gott als Weltanfang und B als Buchslabenanfang den nahmlichen Nahmen But trug.

68. Mein Schidfal balt mich feit einem Jahrgebent in einer freundlichen, fcon gelegenen Stadt, beren Rabmen Grad, Grad, Grades, Grat und Brat den Glowenischen Urfprung um fo mehr verrath, ba wir ben ben Wenben und Egechen das Grad und Bras wieder finben. Jedes Jahr macht auch ein Sundert Glowenischer Junglinge ju meinen Schulern. Um ihren Beift aufque regen gur Untersuchung Glowenifcher Bolfsthumlichteit, hab' ich als ein Fremder diefe Bemerkungen über die alten Clamen eingeschaltet. Ich hoffe, mein geliebter Schuler 3wetto werbe fur's Glowenifche gefdichtlich leis ften, mas mein unvergeflicher Bogling Rumar im Bermanifden thut. Beg allem Glowenischen muß man wie beom Czedifchen genau den Beidnifchen von dem Chriftliden Zeitraum fondern. 2113 die Geden Chriftlich murben, befamen ibre Monathe a. B. Rahmen von Meffe, Marie, und Seiligen; die Beidnifden Czeden benannten ihr Jahr nach Ericeinungen ber Ratur. Idnner bieß Leden, Gismonath. Sornung Unor, mahrscheinlich fo viel als Ralbmonath. Marg Bregen, Birkenmonath. Aprill Duben, Cichenmonath. Der Wonnemonath hief auch ben ben Czechen Dap. Junius mar Czermen, Wurmmonath. Julius Czerwenec, fleiner Wurmmonath. August Groen, Sichelmonath. Geptember Bary, Morgenrothe. Detober Rzigen, Birfdbrumft. No. vember Liftopad , Baumfall. Dezember Profpnee , Bitt=

gang; vielleicht ist auch bieß schon Christlich. Die zwölf Monden hatten nur zwep Jahrszeiten, Sommer und Winter, Lieto und Soma.

IV. Bohmen vom ersten Chriftlichen Bergog bis gur fortlaufenden Konigereihe. Von 874 bis 1198.

60. Gine Religions = Beranderung muß ben Reuereifer der Reubetehrten, und den Widerftreit der Aligiaubigen nothwendig anregen; daber die Burgerfriege über Rirchenfachen überall, wo das Chriftenthum über bas Beidenthnm fiegte. Bergog Borgiwog I. hatte auf einer Reife nach Mabren benm Ronige Swatopluf durch ben Seiligen Methodius die Taufe auf den Rabmen Chriffi empfangen. Die Art, wie er und feine ebenfalls getaufte Gattinn, Die beilige Ludmilla, ber neuen Lebre vom Reiche Gottes und vom ewigen Leben anbingen, machte fie ihren Ihron auf diefer Erbe verlieren. Sie floben ins Chriftliche und machtige Mabren, und ein anderer Pring vom Stamme Przempfl beftieg den Stuhl Czed's und Rrof's. Milein biefer Stropmir batte auf feinen Reifen im Auslande Die Sprache der Czechen vergeffen; in diefem Ladel fprach fich ber Bolfsunwille gegen ibn aus, und er mußte flieben. Mit Bewalt und durch ein fdredlich Bemegel gelang es jest, Borgimog'en wieder auf den Wifdehrad einzusepen (874-905). Geine Burudführung dantte er ben Chriften; feine Befeftigung auf dem Throne dem Mahren = Ronig Swatoplut, deffen Dberhoheit über die Glowenen auch die Egechen anerfannt ju haben icheinen. Borgimog bachte im Frieden ben neuen Glauben ju grinden, und ichloß fich auch mit Freundschaft an Deutschland's Ronig, Arnulf, um von diefer Seite nicht die alten Grauel erneuert gu feben.

70. Je rober ein Beitalter ift, befto erfreulicher wirtt in demfelben ber Anblid bes gefunden Menfchen-Spitignem I, Borgiwog's Sohn, ftellte verstandes. ben Brundfas auf, er fen Bergog der Beiden und Chris flen , und wolle jene nicht bedruden , obwohl er fich gu . Diefen betenne (906-915). Die Bewaltthat, wodurch Swatoplut's Brog . Mabrifdes Reich in feiner Rabe verfiel, rudte Bohmen's Grange bis in die Gegend ber Morawa; aber bis babin brangen auch die fcbredlichen Magyaren als Besieger ber Mabrer fturmend beran. Bobmen's Bergog mußte ben wilden und fluchtigen Beibenborden bald einen Durchzug, bald einen Jahrsgins, balb ein Sulfsheer geloben, doch bleibt es unerortert , welchen Antheil die Czechen an den Siegesthaten und Jammerfcenen der Magnaren nahmen. Unter Spitige nem anderte fic Bojohemum's Berhaltniß gegen Bermanien in mancherlen Sinfict. Die Deutschen besegten das Weftufer der Dongu gegenüber ber Enns bis an bie Zana, doch Trop Diefer Erweiterung maren fie ben Cjeden nicht gefahrlich, ba Ludwig bas Rind auf bem Throne faß , und eine Reihe Deutscher Dabltonige anbob, fobalb bas Rarolingifche Befdlecht auch in feinen Baftarden erlofd. Damable glaubte man ben alten verfprocenen Jahrgins ber Bohmen an Deutschland aufgehoben, weil man die Regenten als Erbeigenthamer betrachtete, und nach ihrem Abfterben feine fernere Berbindlichkeit an die Lander felbft gu haben vermeinte. Spitignem's Regierung bezeichnet einen bentwurdigen Beitpunct; Milde des Chriftenthums, Butben ber Magnaren.

71. Regierung und Religion bemachtigen fich leicht eines weiblichen Bemuths, bas mit geschäftiger Einbilbung die Freuden von diesfeits und jenfeits fich ausmabit. Bur Beit bes Bergogs Wratislam I ftanben feine Mutter Ludmilla und feine Gattinn Drahomira als Gegnerinnen und Reindinnen am Sofe. Die Abneigung ber Frauen wuchs, als nach dem fruhen Tode bes Bergogs eine pormundichaftliche Regierung, und eine Ergiebung des Thronfolgers bie Mutter und Grofmutter entzwepte (915-923). Die beilige Ludmilla ichien burch ihr bobes Alter gu boberem Anfebn berechtigt; fie wollte die Pringen gu eifrigen Chriften bilben. Die beibnifde Drahomira machte ihre großere Jugendfraft für ihre Große gelten, und fuchte ihren Gobnen eine Abneigung por bem Chriftenthum einzufloßen, 3m Staate und am Sofe gab es noch viele offenbare und beimliche Reinde desfelben; burd diefe lief Drabomira Ludmillen ermorden, die Chriftlichen Rirchen foliegen, und die Menglaubigen gerichtlich verfolgen. Gie verband fich auch mit den beidnifchen Glowenen, welche an der Elbe, Gale und Dder gegen die Deutschen ftritten. Gie magte fogar bie abmahnenden Gefandten Ronig Beinrich des Boglers einzuferfern, murde aber ben Annaberung bes Deutschen heeres gegen Drag abgefest und permiefen. Prag's Thore wurden bem Sieger geoffnet, und Pring Wengel bestieg Rrof's Stuhl, nachdem er Beinrichen im Friedensichluffe einen Jahrgins gelobt batte.

72. Abscheulickeit und heiligkeit werfen das Mensschengemuth zur Nachahmung. Ludmilla bekam zum Nachahmer Wenceslaw den heiligen; Drahomira erzog zum Sbenbild Boleslaw den Grausamen. Wenceslaw I (925—936) erbaute die zerftorten Kirchen wieder, und ließ heidenkinder auf dem Markte als Adustinge fur's

Chriftenthum taufen. Er ftritt fir die Chriftiden Bermanen gegen die beidnifchen Magyaren, obicon feine Egechen wegen des Pachtginfes und ber Abbangigteit gegen Beinrich ben Bogler erbittert maren Er bob für alle feine Unterthanen aus Menfchengefühl die Tobes. Arafe auf, und libte fich aus frommem Eifer lebenslang in ebelofer Reufchheit. Die gefährliche Mutter rief er aus Rindlichkeit ins Reich jurud, und folog fich vertrauend an ben unahnlichen Bruber, welcher in Boleslama (Bunglau) fich einen Bertiderfie erbaufe. 2113 er diefen ben einem Taufmable befuchte, und nach deme felben in einer Rirche feine Anbacht verrichten wollte, fand er die Pforte verfchloffen, und fniete por ibe betheud nieder. Da überfiel ibn bet nacheilende Bruder, und verfeste von Serricbiucht getrieben dem Serricber zwen Munden. Wencestam war unben affnet, bod ente wand er bem Morder bas Somert, warf ihn gur Erde, aber iconte fein Leben. Da brachen die Mitverfdmornen bervor aus ben Schlupfwinkeln' mit Langen und Schwertern , und gaben bem beiligen Danne den Tod.

73. Selig, Heilig, Blutzeng — bieß find die brey Stufenfolgen himmlischen Glanzes. Daß Wencestaw ein heitiger sep, darüber ift hienieden kein Zweisel; doch erhob sich ein Streit, ob man ihn einen Blutzengen nennen könne. Biele meinen, sein Bruder Bolestaw habe ihn nicht des Glaubens wegen, sondern nur aus herrschlucht ermordet. Wenigstedt ließ Bolestaw seine Kinder zu Saulen der Kuche erziehen; der altere gleichnahmige Sohn bieß der Fromme; der jüngere, welcher vor der Mordnacht geboren ward, bieß in der Pobelsprache Strachswas, das ist, Schreckensmahl; bey hofe nannte man ihn Samodruh, das ist Selbstheld; seine Benedictinischen Brüder tausten ihn Christannus. Ehristannus, welcher has Leben der h. Ludmilla, und

tes b. Benceslaw ausehte, fdrieb noch vor Cosmas, und Reffer; ihm gebührt also ber Auhm des erften Gesstächtstenbers ber Czechen und aller Slowenen. Er sagt: .. Der Leichnam des heiligen Menceslaw wurde auf Lesebl seiner Mutter in ein Grabmahl geworsen, und mit Erde überschüttet, nicht also wie es einem Blutz zeugen und herrscher gebühret. Das Blut des heiligen klebte am Boden und an den Wänden; die Gontosen suchen es mit Wasser abzumaschen, aber drep Mable blieb ihre angestrengteste Mühr vergebens." Der Jesuit Balbinus erzählt, man habe es mit Kall aus Rene zu übertund en gesucht, doch es schimmere immer unter demselben bervor. Der Zesuit Publischsa meint, die Ausländer würden diese Sagen sur Mahrchen halten.

74. Bep Beurtbeilung eines Grauels und eines Berbienfis muß man icharf unterfcheiben ben perfonlichen Antrieb, und ben offentlichen Anlag. Bolestam I (935-067) verübte ben Brubermord aus Berrichfuct; er befconigte ibn badurd, bag Bengel ben Deutschen Jahrsins jablte, und Berresfolge leiftete. Geiner friegeris fden Stimmung folgten die Tjechen gern; fie halfen ihm querft die widerfvanftigen Mladiten (Cubregulos) ubermaltigen , und bann gegen Raifer Otto ben Geften ftreis ten. Er mehrte fich mit Mannstraft und Rlugbeit viersehn volle Jahre, aber Otto's Bug vor Prag gwang ibn ebenfalls ju Jahrgins und Seeresfolge. Rraft berfelben ging er nach Deutschland, und half ben Mugeburg bie Sauptniederlage der Magparen bewirten, eine Riederlage, welche bie Cjeden badurch vollständig machten, baß fie die jurudeilenden Flüchtlinge erfchlugen (955). Die Magnaren, ju fowach ihre Rache an ben Deutschen ju aben , flurmten muthend auf die Bohmen los , aber Diefe von Dito verflarft, erfochten eine Reibe von Siegen, wodurd fie Reifter in Mabren blieben. Go erneuerte Boleslaw den festen Bund mit Deutschland, welchen er als Borwand des Brudermords gebraucht batte. Der bose Bruder war ein tapserer Feldfürst, ein thätiger Herrscher, ein eifriger Shrift, ein sorgsamer Laster, und ein reuiger Sünder, da er den erschlagenen Heiligen in der Kirche Sanct Beit zu Prag seperlich bepssehen ließ.

75. Stod , Sund , Dieb - Diefe bren garffigen Schimpfworte fegen ben Denfchen in die Reihe ber Gaden, der Thiere und ber Berbrecher. Mit diefen bren Schinipfmorten binennten die Deutschen Befehrer der Egechen ihre miderftrebenden Tauflinge. Diefe machten einen foredlichen Berfuch fur's Beibenthum unter Bolestam II. bem Rrommen (967-1000). Er fiegte entfdeidend in der Gegend, mo er jum Andenten Stadt und Schlog nach feinem Rahmen als Men = Boleslama . bas ift , Jungbunglau , erbaute. Trop des einheimifchen Widerstandes mußte er die Magnaren von Dahren ab. gutreiben , wohin fie von meuterifchen Bobmen gerufen wurden. Huch gwang er Raifer Dtto II mit Berluft bes Bepade in großer Roth von Pilfen nach Cham gu entweichen, und bas befestigte Meifen gu verlaffen. Die Poblen mußten bas Chriftenthum, welches ihnen eine Schwester des Bergog's brachte, behalten, und Gebiethe um Rrafau und Breglan abtreten. Bolestam II fcuste bas Monchthum als die traftigfte Stuge bes Chriftenthum's, und brauchte bas Chriftenthum als wirtfamftes Mittel der Entwilderung. Darum fagt Cosmas, Des dant ber Prager : Rirde, etwas pomphaft von ibm: "Simmlifde Gnade, unbegreifliches Bericht! Gieb am Stachelftrauch die Traube, in den Dornen die Rofe, am Drifchel die Feige. Der Brudermorder geugt ben Chriftenbeschirmer, ber Wolf bas Lamm, ber Iprann

•

des Maniferieurs, des genompliese Schilles I des geneillischiegen Soleilan II., melden gegen Alemand an Lugend der Jungst mat."

76. Nach unferer mit Rofit gistlich genannten Schte - benn wir Menfiben üben fie noch nicht obfibon be und feit zwer Jahrenrenden burch Christins großenbert murbe - ift jeber Krieg eine Reife von Benbermerben. Doch mill men mit Benbermerb mich etwes geissicheres exprigen. Und noch nicht als Brudennieder wer Bolestem III, der Rochhausige (2000-2005). Robben er die Mutter Cume verjagt bette, lief er den Bender Jeromir entmannen, und molite best jüngern Welrich artroficia, weil er sie bezie als Ibronicerenter fürchtete. Bef war mit einem folden Bitbeid angofangen? Die Szechen trieben ihn aus dem Lande, aber er fand Spelfershelfer genng, um wieder jum Richterfinfle Arol's zu gelaugen. Als er auf dem Bischend wieder theoate, berief er feine Feinde freundlich und fifmeidelnd tebin, um fie in Gesommbeit obgefclachen; auch erfied er eigenhändig feinen verbächtigen Somiegerfebn Brich. Bes mer mit bem ungebeffetten Badrich ju thun? Die Czechen trieben ibm gunt gwegten Mable auf bem Lande, er fieb nach Poblen, me man ibm die Augen aufflach , um fich ber verlorenen Reichttheile wieder zu bemächtigen, und Bohmen felift ju befeben. Aber bie Ausbreitung ber Pohluifden Rade bis du Deutschland's Grange wollte Laifer Beinrich II nicht bulben; er unterfinte baber ben Pringen Jaromir mit einem heere, und draug vor die Thore Brag's, meldie Die Freunde des entmannten Farften öffneten.

77. Entmannung und Unmannlichkeit siehn in keinem unthwendigen Insammenhang, doch zeigt die Geschichte den Berschnittenen meistens weibisch gesinnt. Der

1

Der entmannte Jaromir (1005—1013) war eifrig im Rampfe gegen die Pohlen, welche nun unruhigere und ' gefährlichere Rachbarn als die Magyaren waren. achteten ibn die Bladifen nicht, fie ließen ibn überfallen und fnebeln; taum rettete ibn ein treuer Baufe vom Tode. Der Gerettete hielt ein schrecklich Gericht, und ließ funf Wrichowez von henkershand sterben, wodurch er die Lopoten theils in Erbitterung, theils in Mengftlichfeit feste. Auch befahl er Baierische Gesandto, welde über Bojohemum nach Pohlen zu reifen gedachten, ju ermorden. Diese zwen Thaten trugen den Reim jahrelangen Unglud's in fich, dem fein Bruder Udalrich fand jest Mittel aus der Saft in Baiern zu entfom= men, und durch ungufriedene Gingeborene den verhaßten Jaromir zu fürgen und einzuferfern. Udalrich wußte fich zu behaupten; zwedmäßige Strenge unterwarf ihm den unruhigen Sochadel; bedeutende Geschen= te gewannen ihm die Bunft des Deutschen Raisers Beinrich's II; die tede Berstoßung der unfruchtbaren Gattinn gab ihm zur Frau eine ruftige Bauerndirne, welche einen munteren Buben als wurdigen Stammhalter des Saufes Przempfl gebar.

78. Alle Bundnisse bernhen im Grunde auf wechsselseitigem Gewinn, doch kann die Rucksicht auf das Recht gebiethen, augenblicklicher Gesahr sich auszusehen. Herzog Udalrich (1013—1037) schloß sich an die zwey heiligen Nachbarn, und bestand für sie drohende Gesahren. In Verbindung mit Raiser Heinrich dem Heiligen gelang es ihm nach jahrelangen Kämpsen die wüthenden Pohlen aus der Lausis und Mähren zu treiben, so zwar, daß sein siegreicher Sohn damit beschenkt werden konnte. Zum Lohn sür die Anhänglichseit dursten die Ezeschen mitstimmen ben der Kaiserwahl Conrad's II, und von daher leitet sich das Recht der Böhmischen Chur. Schnolles Bohmen.

Als aber der nen Erwählte gegen Stephan ben Beiligent von Ungarn ju gieben gebachte, ba wollte Ubalrich nicht mitmirten, und feine Weigerung vereitelte ben gangen Beldzug der Deutschen. Dadurch begann allerlen Unglud in Bobmen; Ubalrich wurde zwen Jahre als ein Treubruchiger in Deutschland eingeferfert; ber tapfere Cobu gerfiel mit bem Bater; und der entmannte Bruber machte gur Wiebererlangung bes Throns einen Berfuch, welcher ibn bende Augen tofiete. Der guruck ges febrte Udalrich farb balb; der entmannte und geblendete Jaromir bielt ihm gutmuthig nach Saged die Leideurede: "Ich febe bich nicht, und auch du erbliceft mid nicht mehr. Bor drep Tagen warft bu ein regfa= mer Furft , beute bift du ein unbeweglicher Bloch. Morgen wirft du eine Sprife der Murmer, übermorgen ein Saufchen Afche, und bald ein feerer Rabme im Munde der Sprechenden. Jest fiehft du gewiß, wie unrecht bu mich blenbeteft."

79. Cs fommt Dehreres bom verachteten Bauer. als unfer Sochmuth gefteben will. Bergog Brietistam I (1037-1055) hatte gur Mutter eine Baurinn, gunt Uhnherren einen Bauer, doch mar er ber feltene Furft, welchen Cosmas als Achilleus an die Spife eines neuen Beitraums fellt, und welchen er an Tapferfeit mit Bibeon, an Starfe mit Gamfon, an Weisbeit mit Gas Tomon vergleicht. In ihm fpiegelte fich ber romantische und religibfe Rittergeift, welcher aus bem Mittelalter und Chriftenthum, aus Mannefraft und Frommbeit, aus dem Abentheuerlichen und Beiligen in befferen Gee-Ien aufblühte. Brzetislam entführte als Jungling mit brenfig Dann mitten aus ben Sanben ber Badter bie weitgepriefene Judith, ein untabelich Fraulein, aus bem Rlofter ju Regensburg, wo er fie benm Lauten bee Glode an ihrer Wunderschonheit erfannte, und ihr mit einem Liebesblick seine Herzensgluth verkundigte. Im Besite des ersehnten Weibs machte er einen Jug nach Pohlen, um die jahrelangen Unbilden der Ezechen zu rächen. Er erstürmte Krakau, drang vor Snesen, sande te Tausende von Sclaven als redendes Zeugniß seiner Siege ins Vaterland, und sührte das Sebein des heiligen Abalbert's, eines Apostels und Missionars der Ezechen, nach Prag in seinen Bischossis zu Sanct Veit. Der heilige Leib roch wunderbar lieblich; durch den Tod keineswegs entstellt trug er die Spuren lebhaster Röthe; er wurde erhoben nicht mit stürmischer Eile, sondern nachdem sich das Heer drep Tage durch Fasten und Besthen entsühnt und, gereiniget hatte. Auf der Rückreise siekte es die Pohlnischen Dörser in Brand; auch mespelte es Jung und Alt, Weib und Kind nieder.

80. Es gibt im Staate und Hause zwen Hauptaustände, wovon man den ersten als eine begeisterte Sluckfeeligkeit, den zwepten als eine ruhige Bufriebenbeit denken muß. Die frohliche Begeisterung ift auch ben roben, friegerischen, fturmenden Sorden moglich: die gluckliche Rube aber kann nur durch Bildung, Tu= gend und Beisheit entstehen. Brzetislam's Beer und Bof lebte in einem Taumel von Gluck und Stolz um fo mehr, da sie sich gegen einen Kaifer, wie heinrich III lange mit Ruhm behaupteten. Der Rrieg entspann fic wahrscheinlich aus dren Grunden; erstens, weil man den Jahrzins von 120 Ochsen und 500 Mark nicht genau entrichtete; zweptens weil man die Beeresfolge dem auffordernden Deutschen verweigerte; drittens endlich, weil man fich über einen Bund mit Ungarn auf dem Reichstage nicht rechtfertigte. Der Raifer felbst, durch Berhaue im Bohmischen Walde ermudet, verlor bep Tauß ein trefflich Beer; barum mußte auf dem zwenten Angriffspuncte ben Brug auch der Markgraf von Gor=

bien oder Meisen zurückziehen (1040). Aber heinrich 111. rückte ploplich bis auf den weißen Berg vor Prag, und erhielt im Frieden die Geldrückstände sammt Angelebung von Inhrzuns und Heeresfolge. Kraft des Bundes rüstete sich Brzetislaw zum Juge gegen Ungarn, starb aber zu Chrudim mit dem Besehle, daß von seinen fünf Schnen der Erstgeborene allein herrschen, und immer der Aelteste des Hauses Przempst solgen sollte. Er erfannte, nach Cosmas, wie herrschlucht den Cain gegen Abel, den Romulus gegen Remus, den Boleslam gegen Wenzel zum Morde getrieben hatte.

81, Bort ihr Pringen beutiges Tage! Ihr, die ihr auf das Klaggefdrey fo vieler Witmen, und fo vieler Unmundigem nicht achtet, fondern diefelben folgierend in bodmuthigen Pompe verachtet! - Go beclamirt Cosmas von Prag am Anfange bes zwolften Jahrhunberts, und ergablt eine merkwurdige Befdichte. Bergog Spitignem II. (1055-1061) machte fich auf ju einem Rriegszug; da fdrie ibn eine Witwe an: Bilf mie gigen einen Zeind! Der Bergeg fagte: 3ch will's thun, fobald ich wiederfebre! Die Witwe verfette: Wenn bu aber nicht wiederkehrft, wer wird mich fchirmen? Und ber Bergog ließ vom Rriegegug ab, um ihr jum Recht ju belfen. Gein Stoly war, ein Bonner der Monche, em Schirmer ber Witwen ju beißen. Doch erlaubte er fich manche andere Bewaltthat. Alle Deutschen, und darunter feine eigene Mutter, jene Judith, vertried er binnen brey Tagen aus dem Lande ber Czechen, welche ihm mabricheinlich bafur Dant mußten. Geine brep Brider, welche in Ollmus, Brunn und Inagin nach Unablangigfeit ftrebten, jagte er vom vaterlichen Erbe; Mratiflaw floh nach Ungarn, Conrad mußte als Oberjagermeifter, Dito als Truchfest untergeordnet auf dem Wifdebrad leben; ber jungfte, Jaromir, mußte ben

geliebteren Harnisch mit dem unwillsommenen Priestergewand vertauschen, um in der bischöflichen Kirche zu Prag wider seinen Willen zu pontisszieren. Die Mahrischen Großen, deren Treue unbesestigt schien, versete er auf Böhmische Schlösser und Burgen. Er starb früh, und nicht sein Sohn, sondern sein Bruder Wratislaw II. folgte ihm in der Regierung als Aeltester des herrschenden Hauses (1061—1092).

82. Die Runft aus dem allgemeinen Jammer befondern Bortheil gu giebn, und aus ben Gefahren des Augenblicks dauernden Gewinn zu erbeuten, gehort unter die schwierigsten Anfgaben ber Staatsfunst. Auf den Streit Raifer Beinrich's VI. mit seinen Sachsischen Unterthanen und mit ben Romischen Papften grundete Bergog Bratislam II seine Erhebung zur Ronigswürde. Die Czeden stritten immer und überall für den Raifer der Deutschen. Dieser verdankte ihnen den Sieg an der Unstrutt, und die Rettung ben Bladenheim; er befam von ihnen Gelb und Volk jum Zuge nach Rom; der heroische Graf Wiprecht von Groitsch zeigte sich als Vorlampfer der Czechen in Dentschland und Italien. Dafür sprach Beinrich Wratislaw'en zuerst Meißen und Laufis, bann auch Destreich zu, aber feines fonnte mit den Waffen behauptet werden. Ein vielbedeutendes Geschent ichien es, daß der Raiser seinen Freund auf dem Reichstage ju Maing mit Ginwilligung aller Fürsten, Pralaten und herren zum Konige Bohmen's ernannte und fronte. Doch lag in diefer Fenerlichkeit eine Art Abhangigkeit von Deutschland verborgen, welche die eingeborenen Czechen nicht billigten (1084). Bohmen's erfter Ronig mard auch in Prag mit ungeheurer Pract gefalbt, boch konnte er kaum einem Meuchelmorde entgeben, kaum in dem Bisthame den unruhigen Bruder gurecht weisen,

taum in Rahren ben Ausbrach ber Empirung habsuchtiger Reffen zurud halten, taum bas väterliche Ausehn über vier Sohne behaurten.

83. Jene Brithumer muß man am forgfältigften prufen, welche mit offenbaren Babrbeiten eng jufammen hangen. Es ift eine offenbare Babrbeit, daß die Regierung Beisheit erfordere, und bie Erfahrung zeigt, daß tas Alter an Beisbeit bie Jugend übertreffe. Daraus leiteten faft alle halbroben Bolfer in ihren Entwilderungs : Beitraumen den Irrthum ab, daß eines verfiorbenen herzogs Bruder cher als seine Sohne ihm nachfolgen follten, weil fie alter maren. Auch die Czechen berechneten nicht, wie junge Pringen leicht die Baffen gegen altere Bermandte für den Thron ihres Baters ergreifen. Auch die Czechen bedachten nicht, wie verderb lich die häufigen Regierungswechsel ben alten herren gu wirfen rflegen. Der alte Herzog Conrad I, ein Bruder bes erften Ronigs ber Bobmen, herrschte nur fieben Monathe. Schnell folgte ihm anf dem Throne jenes Rinigs Erfigeborener, welcher als ein Ungufriedener in Ungarn fich aufhielt; er bieß Brzetislam II (1092-1100). Seine Bettern, welche in Mabren Guter jum Unterhalte befaßen, erregten eine Reihe von Sehden über die Rachfolge, und ihr Erbtheil. Er mußte die Baffen ergreifen, um die meuterischen Wrschowez aus Saas und Leutmerig zu treiben, um die unruhigen Bermandten aus Mahren ju bannen, und eine Dberberrichaft uber alle ju behaupten. Raum founte er den Unordnungen der Kreugfahrer steuern, kaum den Tribut von den Pohlen erzwingen, obwohl er ein Held mar. ichworene erschlugen ihn auf der Jagd. 3hm folgte sein Bruder Borgiwog II, traft der Bestätigung, welche er von Raifer Beinrich IV. ju Maing erhalten batte.

84. 280 die Reiche wie ein Erbgut der herrschenden Geschlechter angesehen und zerftuckt werden, ergreifen die Sabsuchtigen leicht die Waffen, um dieß oder jenes, größere oder gelegenere Stud an sich zu bringen. Sie theilen den Staat etwa wie einen Wald, um das Wild darin zu fallen. Go Borziwog II (1101-1107). Er hatte durch seine Thronbesteigung nicht nur die jungeren Sohne seines Borfahrs, sondern auch altere Pringen des Hauses verdrangt. Er wurde drep Mable verjagt, tam drep Mable jurud, und wich immer nur der gro-Beren Gewalt. Die Czechen haßten ihn, weil sie ihn als einen Bafallen und Schüpling des Deutschen Raifers ansahen. Die Mittel, wodurch der Herzog sich gu halten suchte, machten ibn felbst verächtlich, und bas Land arm. Er ward verachtet, ba er die Meuter belohnen, eine Partey befolden, selbst die Wrschowez'e wieder herstellen mußte. Das Land verarmte, da er alles Geld an fich rif, um es bep feiner wiederhohlten glucht ins Ausland zu schleppen, und damit Sulfe oder menigstens Drohung vom Raiser zu ertaufen. Bey diesen Anlassen suchten die aufstrebenden Partephaupter Die Stimmen der Lopoten und Wladif's für fich zu gewinnen, und dadurch entstand ben diesen naturlich auch die Meinung, daß fie selbst die Entscheidung über die Thronfolge machen konnten, wodurch sich Bohmen der Wahlfrepheit und allen Graueln nahte, welche in roben, Priegerischen Zeiten noch mehr als in feinen, friedlichen Tagen wuthen. Am beschäftigtsten und belohntesten zeigten fich überall nach dem Ausdrucke des Cosmas - Die Saeleute der Zwietracht.

85. Die Säelente der Zwietracht haben ein freperes Feld im Nebel der Unwissenheit. Das Gesetz der Czeschen berief den Aeltesten des Hauses zum Thron; die Gewohnheit zeigte schon die Jüngeren als Herrscher;

fobte ba fur feine Lostaffung und Anertennu pfend Mart; um fie aufzubringen mußte e td Altar plundern, Groß und Rlein fdmben id Ornat nach Ruenberg an die Juden t nd er mußte bie heeresfolge nach Ungarn ab leiften, um die Ermordung vieler Rrengfa ichen; doch ftraften ihn die Maggaren dafür mi td Brand im eigenen Lande. Much er mußte w bem Gedanken an die Pringen bes Saufes, if feinen Job luftern lauerten, ober vielleicht inen Mord li lig fannen. Auch er fublte bie D Wefdomez, und glaubte burch hinrichtung ib undigen Anaben die Erbfunde ber Emporung gen, Aber es lebte noch Giner; Diefer verfchn t bem jurid gefesten Wiprecht von Groitfd watoplut fiel burd einen Pfeilfchuf, als er S Begelt des Raifers im Lager por Glogan le Diese Granel drangten sich in die dren Ja imen. Bertreibung ber Furften, Morbe ber r, Aufflande der Boller, Treubruche ber alles in jener unaufgeflarten und gefchmactlofe Beber vom beiligen Gifer bas Rreug bes Erio en ergriffen war, ober ichien.

alteren herren, welche nach bem Gefes ben Thron ber Czechen besteigen follten, tonnten durch Regsamfeit fic weniger auszeichnen als die jungeren Sproflinge. kennen das Alter Wladislaw I nicht genau, doch wissen wir, daß er ein Bruder des vorlegten Herzogs mar (1109-1125). Er hatte den Rath der Wladiten für fich, indes ein anderer Pring fich auf die Macht des Heeres finte. Es war untlug, daß bende das Vorwort bes Deutschen Raisers erfauften, benn es ichadete ben. ben in der öffentlichen Meinung eines Bolksftamms, welcher die Unabhängigkeit eifersüchtig bewachte. Unter bem Scheine diesem oder jenem Gegner zugethan oder abgeneigt ju fenn, murben die Reichen und Bornehmen von Bosewichtern geplundert, beraubt, verjagt. Bladislam I. fiegte, verhangte er schreckliche Strafen; Ausstechen ber Augen, Abschneiden der Rafen, Anschmiedung in Lodern, Tragen fragiger Sunde um den Sals. Doch nahm er mitbere Stimmungen an; er rief seinen Bruder Borgimog aus ben Gefangniffen in Deutschland aur Mitregierung in Bohmen; er erlaubte feinem Bruder Sobieslaw jurud ju tehren aus Pohlen in den Befis ansehnlicher Rebenlander; er bewilligte dem bezwungenen Better Dtto ein reichlich Erbtheil in Mahren. Doch weder Strenge noch Gute vermochte den Samen ber 3wietracht auszureuten; ein neuer Burgerfrieg tam dem Ausbruche nahe. Borgiwog entfloh nach Ungarn; Dito bewaffnete fich; Cobiefiam irrte verbannt in Deutsche land umber, bod bestieg er den Thron feines Bruders. (1125-1140).

87. Ein guter Schichtschreiber ist eines Königs würdig; so wie auch ein guter König seinen Geschichtsschreiber verdient. Der Dechant Cosmas von Pragsarb unter Herzog Sobieslaw. Seine Chronik, deren Ton sich der Berksprache und oft dem Reime nabert,

folieft alfo: "Goll ich ben Anter werfen am Strand, ober im Toben der Sturme binaus mich magen ins Weite? Belehre mich Mufe! du holde Gefahrtunn des Lebens, Ich! gabe mir, bem achtziggabrigen Greife, ein Gott die Jahre gurud, als ich in Luttich's blubenben Befilden mit Franto, dem Lebrer, ber Sprachtunft und Dentfraft mich weihte! Jest frummt fich ber Ruden, Rungeln bededen bas Untlig, fcmer aufathmet Die Bruft gleich dem ermudeten Renner, die beifchere Racht gifcht gleich ber ichnatternden Bans, und bas gebrechliche Alter entfraftet meinen Ginn. Wahle bir, bentende Mufe! Manner in Jugendfraft, geiftvoll und finnig, welche groß genabrt am toftlichen Dable der Beisheit, mit allen Schaken Frankreich's gurud febren als die neuen Weifen der Welt. Golde Redner gebubren ber erlauchten Tugend unferes Bergogs. Das Erbrecht hebt ihn auf den Thron feiner Abnherren, wo ber Burger ibn fhagt, und alles Bolt ibn liebt, Berr Otto hatte gefdworen, nicht eher zu weichen vom Wifdebrad, bis er als ein Befiegter erlage, ober als ein Sieger fich erhobe. Aber unfer Beiland, der gutige Befus, melder Die Rathichlage ber Furfien vernichtet, befchloß burch Das Berbienft des beiligften Blutzeugen Wengeslam, bag Gintracht berriche binfort im Berrichergefdlecht, Go erblüht unter Cobieflam durch himmlifde Suld anicho ber Friede, und die Chronif ber Belden macht ihren கேரியத். "

83. Die innere Zwiefracht eines Reiches führt die außere Ohnmacht herbey. Der Berftandige erkennt dies fen Sab im Allgemeinen, und der Erfahrene bestätigt ihn in den besondern Geschichten. Sobieflam I und seisne drep Brüder hatten in emem halben Jahrhundert solche immere Kampse veranlaßt und bestanden, daß die Unabhängigkeit des Throns verloren ging. Sobieslam

nahm Bohmen gu Leben von Deutschland, besuchte die Reichstage, und ftellte fich beym Romerguge in's Geleite des Raisers. Doch besaß er eine seltene Rraft, welche er gegen den Emporer Dito, und gegen den Gonner desselben, Raiser Lothar, mit den Waffen fiegreich erwies. Er nahm gur Gemablinn eine Pringeffinn aus Ungarn, und grundete darauf einen fur bende Reiche portheilhaften Frieden. Er gab feine Tochter gur Gattinn einem Destreichischen Markgrafen, und ficherte fic dadurch die Rube gen Guden. Doch ergriff er die Waffen gegen Pohlen, welches feinen Tribut fur die Schlefichen Befigungen mabrend ber Bohmifchen Unruben nicht zahlte. Die Schaubergeschichte Diefes Rampfes meldet die Berbrennung von drey hundert Dorfern, und die Wegschleppung ganzer Scharen von Gefangenen; amen Begebenheiten, welche die taum begonnene Bildung des Rordens wieder zuruck festen, und fruh oder fpåt eine Biedervergeltung befürchten ließen. Bor feinem Lode verschaffte Sobieslaw seinem altesten Sohne die Belehnung mit Bohmen durch Raifer Conrad III. Der Sohn ward auch von den Standen halb gezwungen anerkannt, doch kam er nicht gur Regierung, sondern ein alterer Pring des Hauses Wladislaw II, welchen der Raiser als seinen Schwäger auf Bohmen's Thron einfeste und befestigte. Diefer herrschte ein Menschenalter lang als zwepter Konig ber Ezechen (1140-1174).

89. Eine genaue Erdrterung über die Rahmen der Länder, Städte, Volker und Fürsten müßte anziehende Aufschlüsse in der Seschichte geben. Das Slowenische Wladislaw heißt Landesruhm, und ist gebildet aus Wlast und Slawa. Wladislaw II durch die Gewalt des Deutsschen Raisers Conrad III gegen sechs emporte Verwandte auf Bohmen's Throne kaum besestigt, entschloß sich zu einem Zuge ins heilige Land; doch erreichte er wahre

fheinlich nur bas treulofe Conftantinopel, und erlaufte fich burch gebeuchelte Freundschaft einen gefahrvollen Rudgug (1149). 3mmer im eigenen Reiche von Emporern bebroht, jog er dennoch mit Raifer Friedrich Barbaroffa nach Mapland, und erhielt fur feine vielen Berdienfte ben Rahmen, die Krone und bas Wappen eines Konigs (1159). Die eingeborenen Brofen faben die Erbobungen ihres eigenen Berrichers, bas Befuchen auflanbifcher Meichstage , bie Fenerlichkeiten ber Belebnung , bas Fort-Schieden Bohmifder Gelder, und die Berresfolge in ferne Gegenden fehr ungern, aber ber gemeine Egeche folgte willig bem berebten Rufe feines thatfraftigen und rubmvolten Ronigs. Der Kleinadel jog mit ihm eifrig, um für Ungarn gegen ben Bogantiner ju tampfen, aber ber Sochadel fab mit Abgunft auf die neuen Lorbern. Die Ungufriedenheit besfelben muchs, als ein neues Seer benm Romerzuge von ber anstedenden Ceuche hingerafft Die Ungufriedenen borchten auf die Ginflufterungen der Seitenverwandten, und ihre Umtriebe murben bebenflicher, als Blabiftam II. Rraft eigener Macht. falle feinen alteften Gobn furs erfte gum Mitregenten ernannte, um ibn einft jum Rachfolger ju haben. Da Briebrich von Sobenftaufen biefe Sandlung als einen Cingriff in feine Dberlebensberrlichteit anfab, entließ er einen gefangenen Pringen bes Berricherhaufes ber Saft, und diefer drangte fich als Cobieflam Il auf den Ihron ber Czechen.

90. Der Begriff eines Ufurpators ift schwer zu befimmen nicht nur in neuen Zeiten, wo noch die Leidenschaften wuthen, sondern auch in alten, wo fie bereits schweigen. Dobner, der Later der kritischen Geschichte Livhmen's, nennt Cobieslaw II einen Usurpator, weil er fich durch einen ausländischen Zurften, nahmlich Friebrid Barbarossa, einsehen ließ, so daß der verdrängte tonigliche Vorfahr aus Gram dahin ftarb. Sobieslum II. (1174—1178) konnte für sich das Majorat der Erbs ordnung, und die Stimmen vieler Bladiken anführen. Er leiftete feinem Gonner die Beeresfolge, befam aber die Krieger aus Italien in Gestalt landstreichender Bette ler gurud. Dadurch mehrte fich die Bahl der Ungufriedenen, welche an einigen Sinrichtungen und Ginkertes rungen Stoff zu Saß und Fluche fanden. Indeß irrte des verdrangten Konigs Sohn, Friedrich mit Rahmen, in Ungarn und Deutschland umber, in der Absicht Rethe an suchen , Sulfe zu erbitten , Goldner zu dingen , und eine Belehnung zu erkaufen. Als endlich ber Przempfl'ifche Rriedrich, gestütt auf Wort und Macht des Sohenstauf'is schen, gen Prag jog, froch Cobiestaw zum Rreuze, that baarfuß Buße, machte alle Berrbilder der Reue, ftedte fich hinter den leichtglaubigen Bauer, ward aber endlich aus dem Lande gejagt. Rraft des Belehnungsbriefes herrschte der neu eingeseste Friedrich mit Gute und Maßigung, doch maren die dummen Beiten zu fturmisch, die Begriffe zu verworren, die Leidenschaften gu aufgereißt, die Herrschlucht zu vermeffen fur Frieden und Ruhe von Dauer (1178-1189).

91. Von allem Schäsbaren, was ein Volk besitt, ist Unabhängigkeit das Schäsbarste. Der höchste Grad derselben spricht sich gesahrvoll als Wahlsreyheit aus. Die Wahlsreyheit der Czechen nahm sich zum Angenspunct der geschickte Stransky, ein protestantischer Bohsme, welcher unter die Elzevir'schen Republiken zuerst eine geschmackvolle Geschichte seines Vaterlandes schrieb. Er sagt: "Da Friedrich, welcher in der Volkssprache Bedrzich heißt, auf dem Landtage den Beschl des Kaissers vorzeigte, so schien er die erlangte Würde mehr einem fremden Fürsten, als dem eigenen Volke zu versdanken; und schon darum konnte et auf eine unbestrits

tene Gericalt in bie Lage feine Rechnung machen, Denn , wenn gleich bie Landestände begm Ante me ber Regierung bem faiferlichen Rechtbrief feinen Witerforuch entargen festen, noch fonft offenbare Merlmalle ber Abneigung vor bem neuen Bergoge bliden liegen, fo blieben fie boch nicht aus inneter Bufriedenbeit, fonbern blof aus Furcht bes fie umarbenben Beeres rubia. Denn taum faben fie fich pop biefer befregt, als fie fic um Conrad'en von Bragm, ben Rebeububler Friedrich's, umlaben; toch behauptete fich tiefer unter allen Bemes gungen miber feine Begner, fo lange er lebte. Er farb fobnlos: ibm folgte mit einfrimmigem Berfall ber Inpermantten und bes gangen Bolfes (fraft ber Bzetiflam'. ifchen Erbordnung) Conrad II, auch Conrad Ono genannt. Gleich im Infang feiner Regierung fprach ibn Ratter Beinrich VI, Barbaroffa's Cobn, um Benftand que Meederereberung Avuliens und Gigiliens an; ce begleitete ibn mit einer jablreichen Mannichaft, und farb im zwepten Jahre ber Regierung ben Reapel's Belagerung an ber Deft (1190)."

92. Die Unabhängigkeit und Wahlfrenheit fricht fich dorpelt aus, politisch und religios. Die religiose Selbstfläadigkeit der Czechen saste zum Augenpunct der eibildete Cornova, ein jesuitischer Böhme, welcher Stransty's protestantisches Wert geistreich übersepte, widerlegte und berichtigte. Er sagt: "Man beschuldigt Friedrich'en gewöhnlich einiger Eingriffe in die Besigungen der Kirche. Da er ein der Wischehrader Kirche zusständiges Dorf an sich gezogen, soll ihm der heilige Avosstel Peter erschienen sehn, und ihn sogar mit Geiselbieben zur Zurückstellung genöthigt haben. Sein eigenes Gestandus in einem seiner Diplome ware immer der stärkste Beweis sur läst die Existenz dieses Wunders. Pustuschstell Cein Jesuit) läßt die Frage fallen, ob es nicht

vielleicht ein verkappter heiliger Peter war, und Dobner (ein Piarift) findet es nicht unwahrscheinlich, daß der angstig gewissenhafte Bergog dies nur getraumt babe. Ich habe nichts wider die Wahrscheinlichkeit in der Bermuthung des Lesteren, ob ich fcon eben nicht einsebe. warum man die Frage des ersteren mit Dobner'n fogar ungereimt finden foll. Riemand vor Pubitschta fprict pon einer Mummeren! aber wer hat denn vor Dobner'n von einem Traume gesprochen? Gin Mann, wie Rries brich, ein Belb wurde fich von einem vertappten Betruger nicht baben mißhandeln laffen, meint Dobner: wie aber, wenn der Aberglaube, von dem in jeneu Beiten der Held nicht freper war als die Monne, den Selden eher entwaffnet hat? Indeffen hatte das, was fic Rriedrich gegen die geiftlichen Guter erlaubte, eine andere viel wichtigere Folge. Beinrich Brzetiflam, Bis fcof von Prag, ein Pring vom bergoglichen Geblute, Nagte ben dem Raiser wider ihn. Der Bergog marb auf den Reichstag nach Regensburg berufen, und'au-Berte fich Statt der Rechtfertigung: Der Prager Bischof ware des Herzogs von Bohmen Kapellan,' der also mit seinem herrn nicht rechten sollte. Diefen Ausbruck, fo heilig auch die Wahrheit ift, die er enthalt, nahmen alle anwesende Bischofe übel."

93. Es gibt einsache Rechnungen, aus benen unstrügliche Folgerungen der Seschichte hervor gehen. 3. B. Da ein Menschenalter im Durchschnitte dren und drepsig Jahre umfaßt, so muß Unordnung und Sewaltsthat geschehen, wenn in acht Jahren drep herrscher auf dem Thron eines Landes erscheinen. Dieß geschah unster den drep lesten herzogen der Czechen, welche die verschiedensten Gemüthästimmungen von Geistesschwäche, Rankesucht und Edelmuth bewiesen. Zuerst trat Wenzessam II oder Waczlaw Kraft der Erbordnung als als

tefter Pring bes Saufes berrichend auf (1191-1194). Seinem Erbrecht ftellten fich entgegen der heroifche Praes mpfl mit bem Rriegsheer, und ber bifcofliche Beinrich mit bem Belbfact. Alle Welt weiß, wie ber Glang ber Beldenthaten ein Areitbar Bolf verblendet; doch mar es nidt bas Schwert bes Rriegers, fondern bas Bold bes Priefters, welches Wengel II. fturgte. Der Bifchof verburgte fich ben Raifer Beinrich von Sobenftaufen gur Sahlung von fechs taufend Mart Gilber, bas ift, nach unferer Wahrung bundert zwanzig taufend Gulden; woffir? Juerft dafür, daß man ben heldenmuthigen Pringen Przempfl, dann aber, daß man ibn felbft als Bergog ber Czeden anerkenne. Biele Bohmen verfpraden fich von bet Regierung eines Geiftlichen goldene Berge; fie ftromten dem Sobenpriefter mit Jubelgefdren filbft mehr als ihrem Rriegebeiben gu. Der neue Bers jog Bifdof vereinte ben Septer des herrichers mit bem Stabe des Birten. Die Chroniften feiner Beit, meiftens Priefter, nennen ibn Bohmen's goldene Blume, die Schupwehre ber gurften, die Bierde der Beiftlichfeit, ben Berfechter ber Monde, den murdigften Nachfolger des Czechen . Apostels, Abalbert. Alles erlogen!

94. Als ein sicheres Beichen ber Unwahrheit zeige sich die Uebertreibung. Uebertriebene Lobeserhebung laßt schließen auf Gunden und Laster, denn Tugend und Rechtlickleit sind sich selber genug. Der vielgepriesene Herzog = Bischof (1194—1198) verdiente ben größten Tadel für die Kunstgriffe, wodurch er Przempsi'n überzlistete, Wenzel'n vom Ihrone sturzte, und Wladislaw'en Mahren's beraubte. Seine Art Krieg zu führen, trug einen schrecklichen Charatter; er ließ die Lander verwüssten, selbst Kirchen und Klöster zerstören, und seine bischoftichen Soldner solche Erauel begehn, daß der Herrsscher mit Krone und Insel in einer Versammlung der Priester

Priester öffentlich den Reuigen spielte, und mit thranendem Auge um Fürbitte ben Gott bath. Bielleicht
von Sewissensbissen gefoltert entschloß er sich einen entssühnenden Bug in des Kaisers Geleite nach dem heiligen
Lande zu machen; als aber dieser in Italien unter den
Zurüstungen starb, ging Heinrich nach Prag zurüst.
Ausstand des Bolts und Aufruhr der Prinzen bedrohte
ihn mit gewaltsamen Ende, welches eine Krantheit
schneller herbep führte. Run standen zwep Brüder, der
gesangene Wladislaw und der verbannte Przempst kronwerbend neben einander; und die Geschichte schien bestimmt, zu Kain und Abel, zu Eteotles und Polynikes,
zu Romulus und Remus, zu Boleslaw und Wenzestaw
ein sünstes Seitenstück zu liesern. Ein Krieg schien
auszubrechen, wenn nicht ein Brudermord ihn hinderte.

95. Wann wird Mord und Rrieg von ber Erde verschwinden? Wenn Tugend herrscht und Recht. Sie berrichen aber nicht; darum follte die Beschichte jene seltenen Manner bochlich preisen, welche die Bepfpiele derfelben der entarteten Menschheit geben. Bergog 281a= distam III, berechtigt als Aeltester des Hauses jum Throne, berufen von vielen Großen des Landes, scheute fich vor einem Rriege gegen seinen unternehmenden Bruder, welcher die Wahlstimmen der Menge, und das Machtwort des Raisers für sich anführte. Der Aeltere em= pfahl den Jüngern auf dem versammelten Landtage, ging ihm mit einem stattlichen Gefolge liebreich entge= gen, umarmte und begrüßte ihn als Gobn des nahmli= den Vaters, und übergab in feine Sande die oberfte Er versprach sich zu begnügen mit Mahren, welches bereits seit Jahrhunderten das Los hatte, den zwepten und britten Pringen Bohmen's gum Unterhalt, jum Waffenplas und Schlachtfeld zu dienen. Bladislaw berrichte nur fünf Monden, doch mar er werth, sein Coneller Bohmen.

ganges Leben zu regieren, denn er konnte fich selbst bezwingen und opsern. Sein Bruder Pezempst eröffnete
die Reibe der fortlaufenden Könige; er trug die flotzen Bennahmen des Siegreichen und Goldenen. Bor dem Menschenwürdiger trägt Wladislaw III. die schöneren Titel des Großmutbigen und Weisen. Er beschloß die Reibe Czechischer Herzoge Christlichen Stammes mit einer Christlichen Sandlung, denn er batte ein Heer und das Recht, doch opserte er beydes der Rube und dem Frieden.

V. Bohmen's innere Gestaltung unter ben Christ. Lichen Bergogen. Bon 874 bis 1198.

ob. Gine Begebenheit, welche in die gange Dente weife ber Burger, und in alle Bebrauche bes Staates eingreift, verdient die genancfte Beleuchtung. Golder Art war das Chriftenthum, welches fich in drep Jahrhunderten ub.t gang Bohmen ausbreitete. Der Anfang war fcmach und fdwer; die Grundlegung gefchah vermuthlich durch geduldige und amfige Priefter und Donde aus Regensburg , beffen Bifchof feinen Gprengel befiwegen über tie Czechen ausdehnete. Die Rabmen ber Edlen, welche bas gefahrvolle Wert unternahmen, bat uns die forglofe Gefdichte nicht aufbewahrt, boch Rube und Dant fem ber Afche ber Ungenannten! Sie veranlaften bie Befehrung von vierzehn Mannert, welche wir herren und Furften, vielleicht Bladifen, genannt finden. Die Gache nahm einen rafcheren Bang, als Bergog Borgimog die verdienftvollen und eifrigen Lehrer perfonlich tennen fernte, welche ju Welchrad in Dahren einen paterlichen Gott, und eine bruderliche Liebe verfundeten. Gie biegen Methubios und Rorillos, in Glos wenischer Sprache aber Strachota und Erha, Gie betraten den Boden Bohmen's nicht, doch gaben sie dem berzoglichen Täusling und Flüchtling einige ihrer priessterlichen Schüler mit. Diese, an deren Spise sich Paul Raich befand, begannen häusige Predigen in der neu ers banten Kirche zu Tein, und eine neue Lehre in der frommen Schule zu Budecz. Aber der Eiser der Neuerer griff muthig an die heidnuschen Popanzen, welche der Starrsinn der Altgläubigen mit den Wassen versteiligte. Die Bekehrer der Czechen gaben ihnen auch einige andere bürgerliche und häusliche Kenntnisse, und erlaubten sich im Gottesdienste eine Mischung von Grieschischen, Römischen und Slawischen Gebräuchen, je nachdem sie die Erziehung in Welehrad, in Regensburg, oder Budecz bekommen hatten.

97. Unduldsamkeit gehört zu den Geißeln der Menfcbeit. Sie ift schwer zu vermeiden von Christen, welche alle anderen Religionen für Teufelskunfte erklaren, und die Seligkeit allen Andersglaubigen absprechen. heilige Ludmilla und der heilige Wenzeslaw bekamen ihren Zeuereifer fur die allein seligmachende Rirche von Paul Raich; aber auch die Beiden hatten noch Bauberer und Gogenpfaffen, welche der Religion ber Bater das Wort redeten, und den Zwist amfig unterhielten. Dalemil macht aus diesem Zwiste zuerst eine blutige Schlacht, Saget aus Einer dren, Erugerius gibt die Schlachttage an, und Peffina weiß, daß die Rolowrats für die Christen, und die Wrssowez für die Beiden fochten. Gewiß ist der Brudermord, gewiß aber auch, daß der Brudermorder mit dem Gedanken umging, ein Bisthum in Prag gu ftiften. Man verwehrte es von Regensburg aus unter dem Borwande jener Bluticuld, aber eigentlich um jenen Sprengel und seine Behnten nicht ju schmalern. Des Brudermorders eifrige Chri-Renkinder entsubnten den Bater, wenn irgend Jemand

weiht wurde. Ge soll in Berzweifung wegen ernachläsigten hirtempsichten gesorben sepen ner Beweis eines zarten Prießergewissens! (9

98. Man erklart es für ein Hauptverdienst sutterlich am Glauben der Bater zu hangen. der der Glaube der Bater falsch und dumm oder (wie er bey so vielen Heiden mar) so scheinlerdienst, ja sogar Pflicht zu sepn, demselben wören. Die Czechen bewiesen eine starre Anha an den Heidenglauben ihrer Boraltern, und fritt einen surchterlichen Kamps der reiche zu sehne Wohterlichen Kamps der reiche zu dete Bohme Woytiech, welcher Prag's zwey es, und unter dem Rahmen des heiligen Ads Slutzenge des Christenthums wurde. Sein uld war so groß, daß er als Jüngling ein Beirathet zu haben meinte, indem er sie zusäller seinen Willen drückte. Als Mann arbei den Jahre an Glaubensänderung und Entstützer Landslente ober so nereckwal das

feine Bruder in ihrer eigenthumlichen Stadt, Libicz, hinmordete. Erbittert und gefranft dadurch (denn Erdenfurcht hatte feinen Raum in der himmelmarts gewandten Seele) ging er, erfüllt mit Abscheu gegen die Chechen, nach Ungarn, wo er den erften Konig der Dagparen taufte. hier verehrt mandte er fich nach Horden, wo ihn in Preußen eine Borde Bogenpfaffen mit ihren Schlächtern überfiel. "Dant dir, mein Gott! daß du mich eines Schlages für meinen gefreuzigten Beiland gewurdigt" fo vertundete der Laut feines Munds das Ladeln des Bergens, als er einen todtlichen Streich empfing. "Was ift fußer, als fur den fußeften Jefus ausstromen sein Leben" so ricf er den zwen gemarterten Brudern zu, als ein Gogenpfaffe den ersten Speer auf ibn warf. Run flogen Langen auf Langen gegen ibn, bis die heilige Seele aus sieben ungeheuern Wunden ihrem Kerker entfloh. Die Schlachter gerriffen Leichnam, spießten das Haupt auf einen Pfahl, und jutelten ringsum, das der Glaube der Bater über die Reuerung fiege (997).

99. Angenehm mag es sepn, eine ruhige Herde im Schatten der Fruchtbaume auf fetter Trist zu weiden, um die Geschenke ihrer Wolle zu empfangen; aber getahrvoll war es einst dem Hirten, die mühsam gebildete. Herde in der Wildnis vor dem reißenden Wolf zu beswahren. Nach Sanct Adalbert's Tode befand sich bep den Czechen kein einziger Mann für die Last einer bisschöstichen Würde. Lein einziger Priester sühlte noch jene Weihe und Kraft, welche aus einer Salbung von Oben und einer Begeisterung von Innen entspringt. Darum sandte man an Deutschlands Kaiserhof, um Böhmen einen dritten Bischof zu geben. Dieser Strachsquas oder Christannus kniete schon nieder vor dem Erzsbischose von Maynz, um die heiligen Weihen zu ems



too. Ihr send das Salz der Erde! Wenn aber bas Sal; schaal und schmadlos wird, wirst man es auf die Straße. So sagte unser heiland zu den Aposseln, den Vorsahren der Bischose. Aber schon der siebente und achte Bischof der Ezechen wichen vom hoben Geiste Ebristi. Der keite Severus widerseste sich der Errichtung eines Bistums in Ollmis, dis man ihn durch Guter, Rechte und Sinsen schadlos hielt für den Berlust der Zehnten. Sein Nachfolger Jaromir (1067) bestra biere als herzoglicher Prinz das Wisthum wie eine Leibrente; er verwaltete das Außenwerk ohne inneren Veruf; am Zag seiner Weihe erlaubte er sich den Knasbenstreich, einen seine Weschen muthwillig in den Fluß zu sürzen, um eine Tause zu versuchen. Unter Bischof Sosmas entstand schon die Roleda, das ist, eine Art

inquifitorischen Gangs von Haus zu Haus, damit der Pfarrer von der Rechtglaubigkeit aller Einwohner sich überzeuge (1091). Unter Bischof Herrmam erlaubten fic die Rreugfahrer den Czechischen Juden das Taufwasser gewaltsam auf den Ropf zu gießen (1099). schof Mannhart ward über wirkliche Bergehen vor dem Romischen Stuhle angeklagt, doch entwaffnete er die Aldger durch Verschmistheit. (1122). Der Bischof Valentin konnte nicht Latein, doch Trop seiner Unwissenheit befestigte ihn eine begunstigende Bergoginn auf Prag's Bischoffis (1179). Heinrich Brzetislaw endlich, in der Reihe der Bohmifden Bischofe der fiebzehnte, gab das uble Bepfpiel, den Bergog der Czechen auf dem Reichstag der Deutschen anzuklagen. Da wurde der Grundsat aufgestellt: Der Bischof erhalte die Investitur von dem Raifer, und fen daher kein Unterthan des Bergogs. Rraft dieses Grundsages ließ sich der Hohepricster die vollige Gleichheit mit dem herrscher von Raiser und Reichstag durch Siegel und Brief beurkunden. Endlich war er fed und flug genug, in der nahmlichen Sand den Stab des Hirten und das Schwert des Fürsten zusammen zu faffen.

1

schäften ist nichts nothiger als eine feste Handhabung der Ordnung, welche nur aus tiefer Einsicht des Hauptz zweites entstehen kann. Die oberste Leitung der Kirche gehörte den Bischöfen. Als Werkzeug bey Begründung des Christenthums brauchten sie die Monche, welche anstrengen Gehorsam gewohnt jeder Mishandlung entgegen gingen, und in jeder Entsagung geübt vor keinem Schreckenis der Wildheit erbebten. So wirkten auch unter den Czechen die Monche vom Orden des heiligen Benedict's. Die zwey ersten Klöster derselben stiftete Bolestaw der Fromme auf dem Werder und Brzewniow, nicht weit

non Brag (993). Der Gentungsbrief für bie Benebietiner gu Brgemn'om ift noch vorbanden; er gibt ihnen viele Dorfer und Unterthauen ; er verleibt Reder, Diefen, Dublen, Walber; er fpricht ihre Frenheit vom Soll im gangen Reich, und die Frepheit von Aufnahme ber Bornehmen aus; er verpflichtet jeden Burggrafen in Prag gur Rirdmeibe brephundert Pfenning, einen Stein Bachs für die Rergen, brep Eimer Meth, drenfig Rafe und fiebzig Brote ju liefern; er verheift endlich in Prag felbft den gebnten Markttag, den gebnten Pfenning von bem Rechten, ben gebenten Gefangenen, und drepfig angefeffene Danner fammt ihren Baufern, fo allerley Sandwertsleute fenn follen, Aus Diefem mertwurdigen Stiftungsbriefe ergeben fich bren geschichtliche Schluffe. Erftens unter den Czechen haben die Benedictiner ben Aderban und Gewerbfleif nicht angefangen, fondern blog erweitert. Zweytens in Bobmen begannen bie Drbenfleute icon mit einem Reichthum, womit fie anderswo taum endeten. Drittens fie mußten fich ba ungeheuer erweitern, weil fie mit ben Schwierigfeiten bes Anfangs nicht gu ringen batten,

roz. Christenthum und Monchthum (welche man einst für einerley hielt, später für verschieden erklärte, und endlich als entgegen gesett ausschrie) gingen geschichtlich bep den Barbaren des Mittelalters wirklich gleichen Schrut. Wo tein Monch war, war tein Christ; ja svaar die Bischofe wählte man oft aus den Nebeten, und Heilige gab es viel mehrere unter den Ordensleuten als den Weltgeistlichen. Die Czechen bekamen einen besondern Heiligen zum Schupherrn durch ihren Mitburger Prowpius. Er nahm die Regel des heiligen Benediet's, und wählte zum Ausenthalt über dem Wasser Sazawa einen Felsen, aus welchem er tausend bose Grister geteneben hatte, wie man sagt und glaubt. Spä-

ser nahm er mehrere Inunglinge zu sich, um mit ihnen gemeinschaftlich bethend und arbeitend ein strenges Leben zu verdringen. Es ist nicht wahrscheinlich, obwohl es viele Legendenschreiber erzählen, daß er mit den Teufeln seine Zelder beackert habe, doch das Ackern selbst entsprach ganz dem Seiste der Benedictiner, welche auch unster den Czechen durch Ansaat der Felder, und Andau der Obstbäume sich bewiesen als mahre Wohlthater der Menschheit, welcher sie durch ein handgreislich Benspiel eine wirksamere Lehre als mit dem leeren Schall der Worte ertheilten. Doch hatten die Monche von Sazawa das Seigenthümliche, daß sie den Gottesdienst in Slowenischer Sprache hielten, um dem Landmann verständlicher zu sent (1033).

103. Eine Lehre wirkt nur in so fern auf den Berfand, als sie verständlich ift. Darum nüsten jene Monche den Czechen vorzüglich, welche auch gegen die Befehle der Romischen Euria und Rote den Gottesdienft in der Vaterlands = Sprache abhielten. Bey den Bolks= versammlungen, wo man Gesetze fur die Sicherheit und Rechtspflege aussprach, führten die Priester eine entscheidende Stimme. Einen Auftritt dieser Art hat die Geschichte von 1039 bewährt. "Der Herzog sagte: Es ift mein ernstes Geboth, daß ihr euere ehelige Bufammenfügung, welche ihr bis jeso in verhuretem Gebrauch, und wie die unvernünftigen Thiere gehalten, nach Ordnung der Christlichen Rirchen ohne einigerlen Trennung. ein jeglicher euer Lebenlang halten follet. Wer dawider bandelt, foll nach dem Gebrauch unseres Landes und des geistlichen Rechten mit Ruthen gestrichen, und nach Ungarn in ewige Dienstbarkeit verkauft werben. ber Bischof sprach: Wer deme anders thut, der fep in bem Bann. Ferner fprach der Bergog: Die Jungfrauen und Witmen follten unter der nahmlichen Pon der Surebarteit außer Laudes verlauft werben. Der Bifchof

fprach: Es geschehe also."

90

104. Ein halbwild Bolt, welches noch unempfänglich ift für die milden Borfchriften des Chriftenthums, Tang feine beilfamere Richtung erhalten als die ftrengen Sebothe des Monchthums. Die Gefege der taum bekehrten Czechen trugen das Seprage der halben Wildheit (1039). "Der Bergog fagte: Die Rresschmen, welche eine Wurzel alles Uebels, und ein Bunder aller Untugend find, von dannen Rauberen, Tobschlag, Mord, Chebruch, hureren, und andere ungahlige Lafter bertommen; wer solche bauet, und drinnen schenket, soll beschoren, an eine Saule angebunden, vom Buttel ge-Raupt, fein Getrant aber auf die Erden vergoffen merwerden. Welcher Trinker aber in einer Krepfcmen er= funden wird, foll nicht eber aus dem Gefangniß gelaffen werden, bis er 300 Pfenning in des herzogen Schaß= tammer gegeben. Der Bischof sprach: Was der Bergog ordnet, dasselbe thue ich bestätigen. Item, wenn jemand seine Verstorbene, außerhalb des Kirchhofs aufm Reld oder im Wald begraben wurde, foll er dem ober-Ren Priefter des Drts einen Doffen, und in die fürstliche Kammer 300 Pfenninge als Strafe geben. Item, dafern jemand am Sonntag oder an einem andern Festag feil haben murde, foll er alle Zeilschaft besonders an Rof und Ruh in des Bischof's Rammer geben, und 300

Pfenning in des Herzogs Rammer. Denn alle diese Dinge hasset unser Herr Gott, und unser lieber Bischof Adalbert."

105. Wer seinen Blick aus der Zeit in die Zeit gu erheben geubt hat, tann bey Sauptveranderungen die nothwendige Folgenreihe angeben. So ließ sich aus der Art, wie die Czechen das Christenthum erhielten, bestimmt vorher fagen, daß es kunftig in die Wahl und Macht bes Bergogs verflochten werden wurde. Borgimpa I. hatte ben seiner Taufe die Prophezeiung erhalten, daß der Lohn seiner Bekehrung eine große weltliche Berrschaft senn wurde. Er selbft mar noch nach heidnischer Sitte erwählt. Die Wladit's, Lopoten und Zemane machten auf einem Zelsen vor dem Schlosse Wischehrad ein ungeheures Zeuer, warfen darein einen großen Bock gur Ehre ihrer Sotter, und setten den Erforenen auf den Burftenftuhl Grot's; fie bedeckten fein Saupt mit Przempfl's Duge, und neigten fich vor ihm. Auch gaben fie ihm zur Gemahlim die schone Tochter des Wladif's von Melnit. Diese Formen anderten sich, als die Bischöfe fich damit befaßten, aber zu den zwen Sauptthatfachen, der Burftenwahl, und der Bermablungsbestimmung fanden fich auch in der Geschichte der Christlichen Czechen noch mehrere Seitenstücke. Daraus folgt nothwendig, daß die Herrschaft der Berzoge nicht unumschränkt mar, denn die Unumschränktheit muß auf zwen Dinge vorzüglich zielen, ersteus, den Rachfolger durch Selbstwahl oder wenigstens durch Erbrecht zu erhalten, und zweptens die Sattinn ohne fremden Ginfluß zu mah= Die Lopoten hatten also nicht bloß zu rathen, wenn die Berzoge fie fragten; sie hatten nicht bloß zu befolgen, was der Zurst befahl.

106, Alles für's Doll, nichts durch boefelbe! Dies fer Grundfan enthalt in feinem erften Theile eine große Gute, im zwepten eine nothwendige Barte, fo lange bas Bolf noch nicht jum Gelbfdenten erwacht ift. Betracten wir eine Bolleverfammlung ber icon Chriftlich gewordenen Gjeden ! Bergog Boleflam I, berief diefelbe gleichfam ins Manfeld auf den 24. April 937. Auf eine Chene an ber Elbe, mo ber Wald ausgehauen mar, ging er felbit voran, ihm folgten bie Bornehmen, end-Inb tamen bie Bemeinen. Der Bergog fprach : 36 will, daßihr mir allbier von entel gehauenen Wertfluden eine Ctadt erbauet, melde die Beffalt von Rom baben foll, fo groß als diefe Abholgung ausweifet. Die Mladiten ber b ten fich auf ter Geite miteinander, und antwortes ten: Diefe Lat einer Stadterbauung hat noch tein Berjog auf bas Land gemalit. Biele fdrieen bem Bergoge Bu : Wir wollen lieber mit beinem Schwert umgebracht werben, als eine Laft übernehmen, welche unfere Bater niemable tragen durfen. Ale Diefes ber Bergog vernoms men, ergrimmte er febr, fprang auf einen Stod, jog fein Schwert aus, und rief: D ihr Berruchte und Bosbaftige, eurer muthwilligen Bater Gobne. Bor biefen Morten erfchrad die gange Menge, als wenn ber Bergog gwen taufend Bande , und fo viel Schwerter ben fich gebabt. Huch bieb er bem Borreder ben Ropf mit Ginem Streiche ab. Da fielen Alle auf die Rniee, und riefen: D lieber Furft, mir wollen vollbringen, mas bu befieblit.

107. Wenn man die geringen Bortheile erwägt, welche die fogenannten politischen Shen den Staaten beinegen, so mochte man es den Fürsten gonnen, sich ihre Braute bloß nach der Lust ihrer Augen, oder nach dem Trieb ihrer Herzen zu mablen. Die Czechischen Herzoge ennefingen ihre Gattinnen durch die Wahl der Wladiken, und diese meinten, das uralte herlommen der heiden

in diesem Stude durfe von den Chriften der guten Ordnung wegen nicht abgeandert werden. Aber Bergog Ulrich antwortete ihnen (1008): Dieweil ihr die Frenheit habet, eueres Gefallens Weiber zu nehmen, warum fon ich, der ich euer Fürst bin, nicht desselben Borrechts genießen? Als fie ihm das Unschickliche vorstellten, daß er eine Bauerinn vom Waschtroge weg auf den Bergogsfinhl erhoben, antwortete er: 3,Unbedachtige Czechen ! Wie lang wird euch die Ginfalt hindern, weder die vergangenen noch zufunftigen Dinge zu betrachten? Gebet doch eure und meine Vorfahren! Wer war Rrot, der erfte Richter des Landes? Wer war Przempfl, unfer erfter Besetgeber? Das ich eine Baurinn genommen, schadet euch weniger, als hatte ich des Deutschen Rais fers Tochter geehlicht. Sie und ihr hofgefinde murden von euern Gutern reichliche Gaben beifchen, und eine Menge Deutsche wurden ju ihr laufen, welche ich und ihr viel schwerer als Rletten aus einem Roßschwang bringen konntet." Go mußten sich die Wladiken oder Grafen, und die herren oder Edlen, welche bereits besonbers angeführt werden, gefallen lassen, eine fürstliche Baurinn ju feben. Gin unwillfommener Anblick für Große, doch erträglicher für den guten Gefcmack, als jener einer bauerischen gurftinn! - Der Gobn ber frepen Grundfage entführte fich romantisch eine schone Gattiun aus Deutschland.

108. So wenig ein Ritter ohne Pferd mag Ritter genannt werden, so wenig mochte ein Herzog ohne Herzen ein Herzog heißen. Die Herren oder Edlen, welche meistens Nobiles und Ingenui hießen, reichten schon in die altesten Zeiten der Czechen zuruck, doch mehrten sie sich in den Jahrhunderten der Kreuzzüge, wo sie häusig auch ihre Gemerke oder Wappen annahmen. Einer dersselben, Howara, erhielt sur die Rettung des Herzogs

in bem Oberftjageramt eine Art Ergwurde, welche fat ibn auch jur Erhwurde erflatt murbe (100g). Die Ritter und herren wurden mit den Bladit's und Lopoten ju ben Landtagen gerufen, und machten im Criegsjuge bas eigentliche Gelette bes Bergogs aus. Saget's Chronit ermahnet bemm Candtage 1130 neben ben Berren auch die Uneblen, und neben ben Rittern auch brep taufend best gemeinen Bolfs. Mon einem Landtage, meleber fiinf Jahre frater gehalten wurde, führt fie fechs merkwurdige Coluffe an. Erftens fein Deutscher noch Auslander burfe meder ein geiftlich noch weltlich Umt verwalten ben Berluft der Rafe. 3meptens, wenn fein Erbe oder Bergog im Lande mare, fo foll der Burgermeifier von Drag bie oberfle Bemalt ausuben, aber ben Landrichter und Burggrafen als Rathe bengieben. Drittens follen bie Burger von Prag jur Landfleuer und Grangmade gleich ben Ebelleuten verpflichtet, aber auch gleich ihnen in Rechtsgang und Frenheit begnadigt fenn, Diertens gur Wahl eines herzogs follen die herren, Mitter und Stabte, auch bie geiftlichen und weltlichen Bemalthaber, auch alle Mannschaften bes Landes gerufen werden, um in drep Tagen den Gurfien gu foren. Funftens der Comur des neuen Bergege foll alle Berren, Ritter und Stadte ihrer alten Frenheiten verfichern. Ced fleus, wenn ein Bergog fein Land mit Unrecht antaften laffe oder antafte, fo follen ihm die Berren, Ditter und Stadte mit foldem Gewalt miderfieben, daß fie ihm meder Steuer noch Baben reichen, bis er feinem Eide Benfige leiftet,

109. Jede Macht, sep fie im Walddickicht, oder im Jagdgezelt, oder in der Marmorstadt, findet Ungufeiedene, eine Gegenparten, eine Opposition. Die Gegenparten sucht ihrer Meinung durch Grunde ein Uebergewicht zu verschaffen, oder sie ftrebt ihrer Absicht mit Waffen die Oberherrschaft zu geben. Solcher gewaltfamen Art war die bewaffnete Gegenparten, welche das Haus Wrssowez auch gegen die Christlich geworde= nen Przempfl's bildete. Grundfage und Sandlungs= weise vererbten fich in diesem Geschlechte durch drep Jahrhunderte fast wie Galgen und Richtbeil. Eine Erbfunde fuhrte endlich jur Erbstrafe, und neue Gnade zeugte nur neuen Grauel. Raum laßt fich begreifen, wie die verbannten, eingekerkerten, landfluchtigen, gemordeten, in Rindern abgeschlachteten Brich'n Beit genung bekamen wieder zu erstehen und zu erstarken. Bep ibren Unternehmungen scheint das Gemeinwohl felten bie Triebfeder gewesen zu sepn; fie folgten anfanglich dem Chrgeis, spater der Rachsucht. Ihr Stols fluste fic auf die Große des Besithums, auf die Bahl der Anhanger, und das Alter des Geschlechts, welches mit Chech selbst aus der Ferne eingewandert fich ruhmte. Der Nahme Wrich bedeutete eine Fischreuse, welche gulden im Wappen der Wrichowisty's prangte, bis mit dem Bilbe auch ihr Geift fich verlor. Sie hielten fic jedes Mittel erlaubt, und raumten die Berzoge auf die mannigfaltigste Weife aus dem Wege. Bogen und Pfeil, Gift und Strang, Stich und Hieb galten ihnen gleich viel. Berbannt irrten fie in Deutschland und Pohlen umber, gewissenlos genug, ins Baterland Feinde aus der Ferne zu führen. Die Strafen gegen sie trugen auch im Christlichen Zeitraume bas Geprage unmenschlicher Barte. Die übertunchte Wildheit gefiel fich im Erfinnen und Beschauen abscheulicher Todesarten, welche auf die rohen Einbildungstrafte einen unauslosch= lichen Eindruck machen sollten. Gräßlich waren die Thaten und Menschen jener streng glaubigen, nichts prufenden, gang unverseinerten Jahrhunderte, welche Thoren und Seuchler Unferer Tage felbft gegen die Beugen jener Beit lobpreisend erheben.

wertitige wingt varm ibren Stang ben Reib muß fie oftmahls Streit beforgen. Darum fter ben Czechen gegen bie Chrifilich gewordenen ihre Bruder und Bettern, denn bas Chriftenth nicht fart genng den Reid, die Sabfucht und b geig bep hofe ausgntilgen. Go lang über bie fein bestimmtes Befes befand, ertannten bie mar bas herricherrecht bes Przempfl'ifden boch mablten fie aus ben Gliebern beffelben nad mb Abquuft. Wie gewann man ihre Stimmen ? perfonliche Befanntschaft, durch augenblidliche beil, burd weitausfebenden Bewinn, und gl Rriegethat. Friedensverdienft galt wenig, und iebe bey wenigen. Endlich gab Brzetiflam I. de olgegeset bes Geniorats (1055). Es bestand af immer ber altefte Pring bes Saufes, und n adfte Erbe des legten Berrichers in Bohmen's ung folgen follte, und daß ihm alle andern D Bruder, Bettern, Entel fammt ihren Landen orfam und Unterthanigkeit verpflichtet fepen. abfolgegefes zeigte fich bochft verderblich burd Bedernaturlichfeit. Warum? Erftens, weil fein r feinen Cohn liebt, und in ibm einen hoffnut u Mann erblidt, Die Regierung pon biefem an Sohneswohl aufbiethet. Drittens, weil durch das Seniorat viel mehrere Leidenschaften als durch das Majorat ausgeregt werden, da das Seniorat noch alle Linien
und Zweige, das Majorat aber nur einen einzigen Stamm und Zweige mit Hoffnungen erfüllt. Daher fam es, daß auch der zwente Theil unserer Geschichte der Christlich = Czechischen herzoge von Familienzwisten, Vettereinterterungen, Brudermorden, Berwandtenhinrichtungen, Blutgerüsten und Abscheulichteiten wimmelt. Doch
sind es diese schrecklichen Jahrbunderte, wo der Glaube
und das Christentham sesse Murzel schlug, und Hunderttausende fur das Kreuz zu fechten und zu rauben
herum zogen.

111. Wie ftreng bie außere Form bes Chriftenthums obne feinen inneren Beifi beffeben tann, feben wir aus ber Tagesordnung Bergog Spitignem 11, des nahmlichen, welcher die Deutschen verjagte, Die Mutter aus bein Lande trieb, die Bruder des Erbgute beraubte, und eine Mebtiffin auf dem Rarren aus Bohmen ichaffte (1053). Benm Auffichen bezeichnete er fich mit bent Beiden bes beiligen Rreuges, trat por ein Erneifir, fuffete es, und rief den lebendigen Gott an. Co lang er teine Greiß gu fich genommen, ift er mit geiftlichen und frechlichen Bandeln umgangen. Im Tifch bat er mit ben Benfigern von gottlichen Dingen und ben beis ligen Schriften gefprochen. Wann er aufgestanden, bat er allezeit eine Biertelftund fiebend gebethet. Dadmittags bat er mitten im Saus fibend die weltlichen Sans bel verrichtet. Bor bem Abendmabl bat er Beitbucher, und feiner Borfahren Bufalle lefen laffen, auf daß er fich felbit und andere beffer regiere. Rach dem Abendmahl ging er in die Rapelle, um das Komplet nach der Prager Rubrica gu bethen. Dann betrachtete er in feis nem Lofament vergangene, gegenwartige, und gulunfa Shneller Mohmen.

lige Ding, bis er få mit dem Areneszischen ju Beit legte. In der Faken irfaker er alle Frühmetten, und lag aufgefinkt auf dem Lincheoden. Die deim fung er am Puleit mit den Canonicis, und frendete berm Lirchgang ericklich Almosen. Die erfte Mitwoche in der Faften betleitete er bich mit Brieuer = Rock und Chor = Littel, nahm darauf das Warrum und Almustium, und legte Alles erft am Grün = Dennerünge ab, um damit feinen Carlan zu fröhlichen Düern zu bes scheichen.— In solchen Uebungen wurden alle Christlichse Czechischen Heigebalten. Sie erstandten sich selten eine Ueberschreitung derselben, dach überschritten sie ostmable die eigentlichen Pflichten des Ehristenthums.

112. Hochabel, Ritterschaft, Gemeinfreve - in Diefen brev Abftufungen franden auch die Stande ber Chridiiden Czeden neben einander. Die Bobenpriefter, moju die prin Bischofe von Brag und Ollmus, und noch mall fo viel Aebte geborten, gingen bald an Burde und Einfluß allen andern voran. Wie febr diefe Stante rechtlich oder thatlich bas oberfie Anfeben der Chriftlich gewordenen Strzoge beengten, bing Theils som Gewaltdrange ber Zeit, Theils von der Bermelienbeit der Großen, Theils von der Schwache der Girften ab, denn nirgends ging man von allgemeinen Staats= grundfasen aus. Auf die Zurften = Gemalt außerten das angenommene Christenthum und die erworbene Konigswurde ihrer Natur nach einen erhebenden Ginfluß, aber sie wirkten ben den Czechen durch jufallige Umftanbe mit einer herabwurdigenden Racht. Das Chriftenthum heiligte allerdings die Herzogswürde, stellte ibr aber auch zwen Mable das Sohepriesterthum entgegen, als Dringen des Przempflischen Saufes den Bischofftubl von Prag zu weltlichem Stolze gebrauchten. Der erfte

Auftritt dieser Art war, als die Czechen den Wratissaw zum König, und Jaromir'n zum Bischof hatten (1089). Leidiger Hoffart und sündiger Shrgeis bliesen den einen und den andern Bruder auf. Der Weltliche wollte vorangehn, der Geistliche wollte nicht nachfolgen. Wrastislaw dachte den König als Herrn, Jaromir sah im Unterthan nichts als den Knecht. Der Streit kam so weit, daß der Bischof sich weigerte die Messe zu lesen, so lang der königliche Bruder in der Kirche sich besände. Um der Unordnung zu steuern erbath sich dieser vom Papste einen unabhängigen Propst, welchen er zum Kanzler des Reiches ernannte, und zur zwepten Person nach sich erklärte; so daß also Bischof und Kanzler als zwep Hohepriester zu bepden Seiten des Thrones standen.

113. Ein Mann, welcher die Empfindungen leiblider Bruderschaft vergißt, wird er die Gefühle der gei-Rigen Berbruderung chren? Der Bischof = Pring Jaromir zurnte dem neuen Bischofe von Ollmus, Joannes, welcher nach der Strenge des alten Monchthums mit Quart, Zwiebel und Brotranft den hunger stillte. Sochmuthige besuchte den Demuthigen, nahm als Gaft den Wirth zur Seite, und schlug und ließ ihn schlagen, wie man eine Garbe brischt. Der Mifthandelte rief sein Miserere mei Deus, sehnte sich ins Rloster gurud, und ließ fich nur vom Herzog bewegen, beym Papste zu Hagen. Zuerft erschien von Rom ein Legat, melcher mit sturmischer Sige Jaromir'n vorforderte, und wegen seiner Aeußerung, daß der Prager = Bischof vor den Manuger = Stuhl gehore, Bohmen mit dem Interdicte belegte. Der ausgesprochene Bann zog folche Unordnung nach fich, daß der mit Prügeln bedrohte Legat die Wiederoffnung der Rirchen, den Wiederanfang des Gottesdienstes, und die Wiederspendung der Beilmittel erlaubte. Aun gingen Jaromir und Joannes felbst nach Nom; da zögerte man lange mit dem Rechtsbruch, wahrscheinlich um die sernen Bischose unmittelbar am Einhleides heiligen Beters in die Schule der Admischen Lirche zu nehmen. Endlich tam hier ein Sergleich zu Etande, Krast dessen bepde erklärten, den Frieden zu erhalten, und im Falle seines Bruches sich vor Riemand als dem heiligen Bater zu stellen (1096). Dies war das Zeitalter Gregor's VII, wo man sich erlaubte, wegen Ungehorsam eines Kirchenhausts, oder wegen Widerspruchs eines Herrschers hundert und hundert Gemeinden, tausend und tausend Christen die heiligem Sacramente zu verweigern!

114. Christenthum, Mondthum, Bisthum, Bartthum liefen in unphilosophischen Beiten mit fo unbe-Eimmten Grangen in einander und in bie Geschafte bet Welt, das man nicht zu unterscheiden vermochte, welde Bewalt über fie den irdischen Berrichern gebubre. Ein Philosoph wird vielleicht meinen, ein Gurft burfe feinem Bolle bie gewiß gottlichen Werte, welche wir bie heilige Schrift nennen, überfegen, vorlesen, und auslegen laffen. Ben Leibe nicht! "Gregorius VII, Bifchof jum Altrom, ein Diener aller Diener Gottes, entbeut Wratislav, Gruß uud Avostolischen Segen. Deine Sobbeit thut unter andern Bitten an Uns gelangen, daß Wir Unfern Willen drein (hiemit ben euch der Gottesdienft nach dem Gebrauch in Sclawonischer Sprache gehalten wurde) geben wollten. Wiffe, lieber Cohn! daß Wir hierinnen auf Dein Begehren teines Weges willigen tonnen. Dann, nachdem Wir jum oftern Rable die beilige Edrift erwogen, befinden wir so viel, daß es dem allmächtigen Gott also wohl gefallen, daß diese heilige Schrift ingeheim, und nicht also von Jedermann, besonders aber von den Einfaltigen bin und ber geworfen

wurde. Dann, wann sie also ingemein und augenscheinlich von manniglichen gesungen und gehoret werden sollte, so mochte sie vielleicht dadurch in eine Verkleinerung und Verdrießlichkeit gerathen."

115. Auch große Manner tonnen fich fleiulichter Anfichten nicht immer erwehren. Wie erbarmlich urtheilte ber mannhafte Gregor VII. über die Ehre der heiligen Schrift! Verliert die Sonne dadurch, daß Jedermann, und Jedermann taglich sie sieht? Er fahrt fort: "Der aber, dafern die Schrift von den Albernen nicht recht eingenommen wurde, durch deren vielfaltige Unborung, Betrachtung und Migverstand etwa grauliche Irrthumer unter dem gemeinen Manne einschlichen und erfolgeten, welche nachmabls aus der Menschen Bergen schwerlich gereutet werden mochten. Es foll allhier feine Bormendung gelten, daß zur Beit die Beiftlichen hierinnen bem einfaltigen Bolt etwas nachgelaffen. Es ift wohl andeme, daß dem aufrichtigen und einfaltigen Bolt bep der ersten Christlichen Rirche hierinnen viel nachgelaffen Aber es ist viel boses und keperisches Dinges daraus entstanden, da dann nachmahls folche Irrthumer (als die Christliche Ordnung zugenommen, und die heis lige Rirche allbereit befestigt, und man fpurete, daß aus dieser Wurzel der Bewilligung folche Regerenen entfanden) mit großer Mube und Arbeit eingestellet werden mußten. Derowegen foll dasjenige, mas also von euerm Bolke unbedachtig begehret, nicht paffiren, bann Wir es durch Gottes und des heiligen Petri Kraft verbiethen, und Dich um der Chre des allmachtigen Gottes Willen ermahnen, und gebiethen, daß Du einer folchen lautern Vorwißigkeit allerseits widerstehen sollest und wollest. Gegeben zu Rom im Jahre 1079."

. Den Saget übertrug las Latein ein Bate imen Schulen, Pater Bictorin vom beiligen ! fer ließ aus ber Urfdrift Bieles aus, fcob f ablungen ein, veranderte, verfürgte und erm en Schriftsteller. Rach biefer mangelhaften un ichen Arbeit fing ein anderer Bater ber fro mlen, Pater Belafius Dobner von Cancta C ben Saget ju commentiren und gu fritifire fleifige Rritifer rugte viele bundert gehler de ift, überfah aber lang bie taufend Betrugereve erfehung. Go hatte Pater Bictorin auch bas S Papft Gregor's VII. (ich weiß nicht warum) ffen , und ber brave Dobace rudte es ebenfalls tlich ein. Sier feben wir alfo in einer einzigen C brey Sanvtfebler ber Beldichtidreibung bepfam ns Hustaffung bes Befchehenen, zwentens Gin

117. Es rath allerdings die Klugheit, ben jeden fe den Sweck des Gebers zu erforschen. Den auch Staaten jede Ehre und Wurde mit kar Prufung vom Auslande annehmen, weil dal

g bes Willfahrlichen, brittens Luge und Taufe

Wahrheit und Treue.

Anechtschaft des Auslands überlieferte. Gie betrachten nicht, daß die Krone die Macht des Fürsten bedeutend in seinem Reiche startte, daß sie ihn in die Reihe der Berren Europa's stellte, und ihm Gelegenheiten both, gunftige Anlaffe zu benüten, um die Berbindung mit Deutschland weniger druckend, und die Besteigung des Raiferthrones leichter moglich ju machen. Die Ronigsfrone wirkte entscheidend mit, daß die Czechen Trop ihrer Abhangigkeit von den Germanen weder ihre Gesete noch Gebrauche, weder ihre Sitte noch Sprache ganglich verloren. In der Urfunde, welche Wladiflam II. von Friedrich Barbarossa darüber erhielt, ward sie schon erblich erklart für seine Rachkommenschaft, boch nicht für die Seitenverwandten, ein merkwürdiger Umfand, welcher die Einführung eines Majorats hoffen ließ (1159). Die Krone follte an ben bren bochften Besten, und an den Fenertagen der Schusheiligen, Wengestam's und Adalbert's, wirklich getragen werden. Die Ardnung ward mit einer Salbung von den zwen ein= heimischen Bischofen verbunden. — Die Konigswurde schien weder die Lebensverpflichtung, noch den Jahrgins, noch die Heeresfolge aufgehoben oder vermindert an haben; doch stellte fie den Befiger auf einen Standpunct, wo Anforderungen diefer Art mit größernt Anfand gemacht werden mußten.

118. Ohne Waffen kein Freyer, ohne Warpen kein Edler! Die Warpenverleihung kam von den Königen; alle Christlichen Könige suchten sie beym Römischen Kaisser im Mittelalter. Das alteste Wappen der Christlischen Czechen soll nach einer mahrchenhasten Erzählung ein rother Kessel im Feuerfelde gewesen seyn, weil der Kaiser den hartnäckigen Bolestaw I. (950) verurtheilt hatte in der Kirche über dem Feuer an einer Stange den Kupferkessel stehend zu halten. Statt dessen wurde

burd eine fpatere Begnabung bes Deutschen Raifers bon ten Czechen eine ichwarze, Feuerftammen niederichlas gende Ablerinn im weißen Belbe gefahrt. Best endlich unter bem gwepten Ronige machte em weißer Lowe mit geborpeltem Schwang und einer guldenen Rrone auf dem Saurt im rothen Felde das Mappen Boomen's aus. -Der hoch verdiente, viel begnabigte und reich geschmuckte Mlabifiam II. mußte die gange Abbangigfeit Bohmen's ron Deutschland empfinden, Auf bes umgemandelten Gonnere Befehl mußte er vom Ihrone fleigen, ins Musland giehn , und auf einem Schloffe feiner Gattinn abflerben, Erft nach feinem Tode ward er im Ronigfornate nach Brag getragen, und in dem Rlofter Strabow, welches er felbft erbaut, bengefest. Un diefer Berabwurdigung war nicht die Ronigstrone Schuld, benn auch bie fenberen Chriftliden Bergoge ber Egeden bate ten mehrmahl ben Wechfel von Strafe und Ongbe empfunden,

119. Die bitter, o Beubergmift! waren erzeuget von dir die vielfaltigen Frudte. Dies dichterifche Wort fpricht eine gefdichtliche Brundmabrheit aus. Auch die Chriftliden Czeden fanten durch ben 3mift ihrer gefürfteten Bruber immer tiefer in die Abhangigfeit ber Frems ben, und fonnten nicht mehr folg ausrufen: Reinem ber Berricher ber Erde, nur dem Ronige des Simmels neigt fich bas Bepter ber Bohmen. Bielleicht mare cs ibnen durch Gintracht gelungen, ben Tribut und die Lebensla,t der Seidenzeit abgumalgen; aber durch 3micfpalt ward ihr Bergog Bafall von Deutschland, und ibr Bifchof blieb Sufragan von Manng. Der beilige Bengeflam erfdien auf Befchl Raifer Beinrich bes Boglers ju Regensburg, und erwarb burch bereiten Beborfam porgugliche Gunft (923). Jaromir mard mit Deutschen Waffen von Raifer Beinrid II, gegen Pohlnifde

Anmaßung als Herzog ber Czechen wegen erprobter Treue behauptet (1005). Den zwen hauptbepfpielen kaiserlicher Huld, und den zwen Königserhebungen siellen sich zwen Denkmable oberherrlicher Strenge gegenüber. Bolestaw der Grausame und Brzetislaw der Romantische erhielten, jener von dem beleidigten Otto dem Großen, dieser von dem erbitterten Heinrich dem Schwarzen erst dann Berzeihung und Anerkennung, als sie den gebrochenen Staresinn durch seperliche Abbitte, und strengere Sidesverpflichtung beurkundeten. Alle Christlichen Herzoge der Ezechen nußten den altbedungenen Artbut durch freywillige Gaben vermehren, wollten sie in Gunft sich behaupten, oder die Ungnade abwenden,

120. Dable ben Franken gum Freunde, niemabls jum Rachbar! Dief Griedifche Sprichwort bes Mittels alters hatten die heibnifchen Czechen empfunden; Die Chriftlichen Bohmen tonnten fich nicht erwehren der Deutichen, welche in die Bufftapfen ber ausgewanderten Rranten traten. In deen Jahrhunderten nannten funf Bergoge der Czechen den Raifer ber Deutschen ihren Beren, Dommus. Giner gestand fammt feinen Rathen, Bobmen fer ein faiferliches Rammergut. Giner leiftete Die heerestolge nach Sachfen, einer nach Rom, einer nach der Lombardie, einer gen Confantinopel, einer in Die Laufin. Am faiferliden Softager erfchien auf Befehl biefer gu Bamberg, jener auf ben Roncalifden Befilben, ein britter gu Rurnberg. Bon formlich angefuchten und feverlich empfangenen Belehnungen gibt die Befdichte in brey Jahrhunderten fieben an. Alle biefe Begebenbeiten ichienen den weltbeherrichenden und weit verbreiteten Deutschen unter den Gachfifden, Frankifden und Schwabifchen Raifern fo ordnungsgemaß, bag wir fie nicht fo genau in den Germanifden Unnalen wie in ben Ezechischen Chroniten bes Cosmas', Dubrav's, und

ens forderte es mit Eifer die Ausschließung der D on den Staatsantern, und fah mit Jubeln di nahlige Berjagung derselben. Strausky erscht jillem Benfall der eigenen Brust, für einen Her lassischen Ehrennahmen eines Hassers der De Risvgermanos, welchen sein Commentator und ! er feine und gebildete Cornvoz, forglich zu ver nd zu bedecken sucht.

121. Solang die Menschen sich nicht als der Welt, sondern bloß als Burger im Staachten, wird das Vollsthum oft in Vollshaß en io lang sich die Menschen nicht als Kinder des hen Gottes, sondern bloß als Glieder verschirchen anschen, wird das Kirchthum oft in Glauth ausbrechen. Derley Ausbrücke zielten in Lgen die Juden, als die Czechen Christen geworder. Man vergaß es bald, wie treulich die Judwisten im Kampse gegen die Heiden beygestanden derrief die damahls bewilligten Riederlassunge hranstalten; man sühlte nur ihre Vermehrung eitterte sich über die wachsenden Goldhausen, rwie bey andern Ueberreichen nicht immer zu

ben zu erziehen. Starben die unflathigen Leute an Seuchen bin, so mußten die Juden Schuld senn, das Brot verborben, oder die Brunnen vergiftet haben. Fand man einen Chriften ermordet und feinen Morder dazu, so schob man die That auf irgend einen wandernden Juden. Die Berbrechen maren meiftens unermiefen, aber unlaugbar find die Grauel, welche die Chriften deswegen an den Juden verübten. Ich babe bev ben Czechen im zehnten, eilften und zwolften Jahrhundert neun Verfolgungen der Ifraeliten ausgehoben. Grauel nahmen zu mit dem Gifer der Rreugginge. kann mehr psychologisch als historisch die Gemuthestimmungen angeben, welche die armen Bebrder allmablig in Bergweiffung , Dunipffinn und Berbartung fturgten : aber gang geschichtlich ift es, daß wir Christen mit undriftlicher Sarte im Juden den Menfchen, und im Menfden fein Recht verfannten.

122. Eine Ausmessung der Strafe für's Verbrechen nach dem Geset, ja sogar die Ausmittlung zweckmaßiger Inchtigung für Vergehn nach der Vernunft, unterliegt wenigeren Schwierigkeiten als die Beweisführung einer That, welche ben jedem Falle nach Beit, Lage und Perfon fich andern muß, und feiner gang bestimmten Regel unterliegt. Darum ging es auch bep den Czechen mit dem Rechte so unrecht, darum litten auch ben ihnen die Juden so viel. Die Meinung sprach immer wider fie, bisweilen zeugte bas Busammentreffen ber Umftande, und die Gerichtsform erpreste durch Martern stets bas eigene Gestandniß für eine nicht eigene That. Die Christlich gewordenen Czechen ererbten von den heidnischen Boraltern Unmenschlichkeiten, und erblickten ben den glaubigen Beitgenoffen Unfinnigfeiten. Das glubende Gifen, das siedende Wasser stellten den Beweis, und Riemand wagte einen befferen Gebanten,

wenn auch die Falichbeit ber Gottesurtheile mehr als Emmabl fich offenbarte. Die erbliden nur einige Couren menfchlicher Anftalten. Man fubr fort die allgemeis nen Befege bes Landes auf eichene Zafeln gu fchreiben, und gu bewahren; auch befam man die Borftellung, daß Witwen und Maifen nicht minber als durch volliges Unrecht icon burch blofes Bergogern des Rechtsfpruchs verlieren. Boleflam II. fagte: "Urtheilet nach gerechtem Berftant, bod mit erbarmendem Bergen; orbs net fein Recht, fo Unordnung bringen mochte." Spitignem II. führte ben verfammelten Richtern ben Gpruch Mofis ju Bemuth, mo Jehovah fagt: "Ungerechte Bolls fireder des Gefeges! bort! Witwen und Maifen fuchen mein Antlis , und ich ichaue bie Thranen ihrer Mugen , und ihr follt meinen Born fpuren, und ich will euch mit bem Schwert ichlagen, und eure Weiber follen gu Witwen, und eure Gobnleins follen gu Baifen merden."

123. Die Gefege über bas Mungwefen follten am beiligften gehalten werden, weil die verfalfchten Pfenninge als eine überfilberte Laufdung von Sand gu Sand laufen, und jede Stelle beffeden. Die Gilberbleche ber Chriftlich . Czechischen Bergoge zeigen im Meufern Klumptopfe, Fragengefichter, Sadenzeichnungen ber ro-beften Art. Wenn ich fie anfebe und bedente, daß man Die erbarmlichen Machwerte mit ungeschiefter Sand verfatichte, fo befallt mich querft ein Unwille über bie Beunffenlofigfeit unferes Befchlechtes, bann aber ein Zweis fel über die Wahrhaftigfeit unferer alten Geschichte. Waren die Mungbetrugereven wirflich fo allgemein, als bie Jahrbucher ber Chriftlichen Czechen = Bergoge befagen ? Es fcheint in ber That; benn Giner berfelben fannte genau, wie bas nicht probehaltige Gilbergeld den Rachbar und Gaftfreund, den Glaubiger und Schuldner, ben Raben und Fernen irreführte. Die Schlechten Pfen-

ninge gewöhnten bie Burger an eine Menge geheimer und besonderer Falschheiten, und gaben dem Pobel Anlaß manche seiner Ungerechtigkeiten zu beschönigen. Einer der Czechischen Christen - Bergoge brudte fich daber sterbend als vielerfahrener Sachkenner also aus: "Sammelt das Geld mit Maß, doch schmalert niemable bie Munge! Falfc Gericht und schlecht Gewicht am Pfens ning find das Berderbnis des Staates, nach dem Sprude von Carolus Magnus. Rein Sterben, teine Sem de, teine Riederlage, tein Feind, welcher die gange Erde raubend, sengend und brennend verwustet, fann bem Bolfe Gottes mehr schaden, als die häufige Beranderung, und die trugliche Verfalschung des Gilberblechs. Ein solch Uebel beraubt die Christen, und macht fie rauberifch; die Gerechtigkeit erftirbt : die Ungerechtigkeit erstarft."

124. Wenn wir braußen am Rheine Beugen waren von der Tapferkeit, womit die Bohmen den Rrieg und feine entscheidendste Waffe führen, so begriffen wir nicht, wie fich mit diesem Seldensinn die Friedensliebe paaren tonne. Doch perfonliche Bekanntichaft mit den Czechen und geschichtliche Renntniß derselben beweiset den feltenen Berein. Die Chriftlichen Czechen . Bergoge führten in dren Jahrhunderten selten einen Eroberungsfrieg; fie fampften meiftens nur nothgedrungen für ihre Gelbfterhaltung, schlossen sogar mit Aufopferung den Frieden, und murden lieber fleuerpflichtig, um ihr Land in Rube bewohnen zu konnen. Sie gaben fich keine bleibende, teine feste Kriegsverfaffung; weder das Lehenwesen bildete die Ritterlichkeit, noch das Geldwesen die Soldnerhaufen vollig aus; von benden zeigten fich Spuren, von keinem Bollendung: Doch waren es kriegerische Berdienste und Heereszüge, wodurch Wratistam Is. und Mladislaw II. von herzogen zu Konigen übergingen,

Reife, wie die Ackerbauer und Bergleute niemabls in Krieg zieben dürften, wie man aber auf des offentlichen Schapes Unkosten fremd Bolk zu bem einheimischen surtheidigung gegen Angriff dingen mochte (1079). Diesser kämpste vor Mayland mit einem Gesolge von mehr als tausend Theils Eisengepanzerten, Theils Reifigen, wovon er viele zu Nittern schlug und mit Wappen verssah (1159). Nitter Dona spaltete einen Mann mit Gienem Streiche entzwep; der König selbst sprengte voran, und stach den Träger der Maylander - Fahne mit dem Reunspress durch und durch. Die Czechen leuchteten vor den trefflichsten Kampfrittern, und der Hohenstausische Held erklärte die Züge ihrer Tapferkeit werth, in Jahr-büchern ewig zu leben.

125. Es muß jedem Frommen wehe thun, wenn er ficht, daß die beilfamfte Lehre des Chriftentbums ant wenigsten wiffenschaftlich beachtet, und gefchichtlich ein= geführt wurde. 3ch meine die Aufhebung ber Leibeigen-Schaft im weiten und engen Ginne des Bortes. Gelaveren widerfpricht nothwendig und allfeitig jener Bruderliebe, welche der gottliche Erlofer dem menfchlichen Gefchorf ju freudiger Bothschaft verfündete. Die Leib= eigenschaft bestand auch unter den Chriftlich gewordenen Ezeden unverandert fort; Sobepriefter und Propfte bielten Scharen von Frohnern und Gelaven. Billa bebeutete damable ein Dorf, Curtis einen Mayerhof, Dradium aber ein Bauergut. Da gab es in dren Abftufungen von Dienerschaft brep Arten von Leudes ober Leute. welche man als Coloni, als Ruftici und Gervi unterfdied. Die Legtern, welche im Rriege gemacht, ober auf dem Martte gefanft, oder von Ragben geboren maren, traf ein fdredlich Schidfal, wie wir aus zwen Thatfachen ichließen. Erftens, ftellte man unter fie bie

galgenwürdigen aber begnadigten Wilddiebe; zweytens Morder und Verbrecher, welche den Strang verdienten machte man zu Leibeigenen, um durch sie, und wohlegemerkt! ihre Nachkommen die Schar der Lastihiere zu mehren. Es gab aber auch zwey Arten freyer Landsleute. Die Einen besaßen eine Manusmath, eine Mansso, einen Mansus, und hießen Manstonarii von Manere, Bleiben. Die Andern bebauten mit dem Pfluge eine Terra ad Aratrum, eine Terra Hospitalis, und wursden Hospites, Wirthe, von Wirthschaften genannt. Auch diese waren zu Frohn, Boll und Lins, doch nur dem Herzog sals Fürst, nicht aber als Gutsberrn verpssichtet.

126. Das Spielen eines einzigen Tonftucks schwererer Art verkundet dem Renner alle Borubungen des Runftlers. Go schließen wir aus einem einzigen Hauptgewerbe auf alle vorhergehenden, welche es bedingt. Bon den Czechen in ihren dren ersten Christlichen Jahrbunderten kennen wir kein Geschafte bestimmter als Bergbau und Metallguß. Aber gerade diese benden segen so viele andere voraus, daß wir auf das Daseyn der mechanischen Sandwerke in den ersten Stoffen mit Rechte schließen. Schneider und Schuster, Mullner und Backer, hafner und Gailer, Schmiede und Schlosser, Bimmerleute und Maurer gehörten sammtlich unter jene Claffe der Gemeinfregen, welche in den Machtbricfen Sofpis tes beißen; sie maren oft Fremde, welches diesen Rahmen noch paffender machte. Bestimmte Angaben zeigen sich von Schenkwirthen und Sandelsleuten, aus deren Berbindung die ebenfalls erwähnten Jahrmarkte entstehen konnten. Wasserfahrt und Brudenbau deuten auf lebhafteren Bertehr. Papier, Tinte und Siegel kamen mit jedem Chriftlis den Jahrhunderte mehr in Gebrauch; als felbst verfertigt muffen fie fur den Gewerbfleiß, als fremd hergebracht für die Sandelsverbindung zeugen. Alle Gewerbe zahlten Steuer,

ben und sein Erbent, des Vertimonium. Wir kennen nehrere demakts übliche Stenern; Owecze von Armscherertons, denn Ouve bieß Leibeigen; Sime von Lornfandel, denn Zito heißt Konn; Gemegne vom Hafnergeschier.

127. Alletegeleute begreifen nicht, warme große Seelen den Lungffan und bie entwickeite Gubilbungstraft als die Erhebung des Menichengeschlechtes preifen. Co lang die inneren Bilber folummern, verfcont fic keine aufere Geftalt. Dief zeigten auch bie Czeden; ihre erften Schritte jur Bildung geschaben auf jewen Reisen, welche ibre Bergoge, Bischefe, Blediten und Arbie nach Italien und Nom unternahmen. Da gab es Denfmable in Menge, welche ber neue Glaube errichtete, und welche in prachtvollen Trummern einen entflebenen Beift ahnen liefen. Da ftanden vor jedem Auge Bepfriele von Steingebauben, beren Rusen man in mordbrennerischen Zeiten dorpelt empfand. Da lief man Grundriffe und Durchschnitte und Aufriffe nehmen und hohlen, um ahulide Formen wenigstens an einigen Drten des lieben Baterlandes aufjuftellen. Bon daber tamen Reliquien, welche burd Bergierung und Saffung in den Rapellen allem Bolfe ein Borbild des Fleifes und der Feinheit gaben. Was der Große an Fart und Korm und Schwuck und Tracht im Gotteshaus und auf tem Kirchtisch erblickte, davon pflanzte er ein fleines Abbild in sein Schlafgemach und in seinen Prunt= saal. Dem Großen ahmte der Reiche, und diesem der Wohlhabende nach. Einige Berbefferungen erfchienen daher an Waffengeschmeibe, Frauentracht, Sausgerath und Todtendenfmahl, wovon wir noch Ueberbleibsel beficen. Doch vermogen wir nicht anzugeben, ob jene mit Perl, Gold, und Edelftein geschmudte auf zwep tansend

taufend Gulden geschäfte Chor = Rappe, welche ein Bohmischer Ritter pilgernd gen Jerusalem trug, von Czechischer Hand verfertigt wurde. Die größte Schwierigkeit
der Bildung bestand darin, aus fernen Gegenden die leh=
renden und vorbildenden Künstler herzuhohlen, und in
dem noch rauben Elima festzuhalten. Dieser Schwierigfeit fam die Mübe gleich, in Jahrzehenten wieder zu erbauen, was ein einziges Kriegsjahr zerstort hatte. Doch
bedente man, das ein Standbild leichter und schneller
sich ersezte als ein Fruchtbaum.

128. Man muß erstaunen, wie viel eine erbarmliche Dentfraft, welche noch die erften Gefete der Ratur ver= fennt, ju versuchen magt. Man muß nach allen Beugniffen der dreb erften Chrifilid = Czechifden Jahrhunderte antichmen, bas man aud in Bobmen eine Bewalt uber Die Beifter und über die Urfrafte gut finden hoffte. Bis fcof Jaromir ließ die Bauberer, Pillweisen, Babrfa= ger und Befdiworer einfangen, erfaufen oder verbrennen, weil er fie als Diener der heidnifden Gotter anfah (1081). Aber and die Chriftlichen Czechen mandten fich gu abn= lichen Geschäften , weil die Lehren der uralten Bauberenen bes Judenthums, und die Ergablungen von den fortgefesten Wunderwerfen der Christenheit die ungeordneten Ropfe fo verwirrten, daß Clerifer und Laie mie fiber Die Cache, nur über die Urfache einen Zweifel begten. Was fur die Ginen ein Begenftand ber Soffnung war, ward fur bie andern eine Quelle ber Gurcht. Bosbeit erfand wirklich vergiftete Cabel und Schwerter, welche Die fleinfte Wunde todlich machten, und Unlag ju Bauberfagen gaben. Milbe erfann wirklich befondere Beils mittel, beren geheim gehaltene Rrafte, von Riechen und Bellen ausgegangen, mit glaubigem Staunen erfüllten. Alle Chroniten ber Ezeden wimmeln von abuliden

Singaben , ben benen wir nicht mehr ju entfibeiten bermogen , welchen Anthril Wahrheit , Irrwahn , Bibbfinn , Betrug , und Bosheit baran hatten.

129. Das Licht bes Beiftes und die Bluth des Bergens (worin ber Werth bes Menfchen beftebt) bedürfen bes geflügelten und bes festgehaltenen Bortes. Die Ejeden erhielten burch ibre erften Befehrer einige Renntniß der Griechischen Gprache, und des Rprillifden Alphabeths. Doch bendes borte auf, als Midren nicht nur die Berrichaft, fondern fogar die Gelbftfiandigfeit perfor; als die Romifden Bifchofe gegen die Brichifden Rirchengebrauche, und die Glowenische Grrache benm Botte Stienfte gu eifern begannen; als Deutsche das be= tehrungsgeschäfte ber Cjeden vollendeten, melde das Belleniftifche und Rprillifche nicht verftanden, und alfo verachteten. Geit biefer Beit ward in Staatsacten und Machtbriefen, auf Dentmablern und Beldmungen, auf Altaren und Infiegeln die Lateinische Sprache und Gorift Die herrichende. Die Barbarismen und Buchftaben bes alteften papierenen Dentmabls ber Czechen von 993 gleiden vollig benjenigen, welche man in ben Bermanifden Urfunden jener Beit trifft. Das Machsfiegel zeigt ben Bergog figend, in einer Art weitem Gewand, mit der Rabne in ber Rechten, mit bem Schild in ber Linten, und mit einer Saarhaube ohne Krone und Belmidmud. Huf bem Schilde find jene bren Linien, welche man als Erbzeichen Drzempfl's und als Abbild ber bren Sauptftuffe Bohmen's anfieht. Die Umfdrift nennt den Bergog pon Gottes Gnaben.

## VI. Ununterbrochene Konigsreihe Przempfl'ifchen Stammes. Bon 1198 bis 1306.

130. Die Bererbung von Grundfagen in Befchleche tern und Familien geigt fich überall in der Befcbichte. Der Berricherzweig, welcher mit Przempfl Ottocar I. Die ununterbrochene Ronigereibe in Bobinen eröffnete, war mit Konigsgedaufen bereits feit einem Jahrhunderte umgegangen, und wird diefelben bloß anders geformt noch ein Jahrhundert fortspinnen. Brzempfl Ottocar I. war Entel Bratiflam's, melder die Ronigsmurde querft befaß; und ein Gohn Bladiflam's, welcher fie ju vererben bas Recht batte, obicon ber Streit einbeimis fcher Partepen fie wieder untergeben ließ, welches von nun an nicht mehr ber gall mar. Die Begebenheit ber pererbten Ronigsmacht fcheint mir fo folgenreich , daß ich in genealogifcher Binficht die Familiennahmen auf's neue mit Uebergebung der Bergoge gable. Przempfl Ottocar I. (1198-1230) mußte Deutschland's Bermirrung für bie eigene Große und Unabhangigleit meifterhaft gu nutgen, meifterhaft beswegen, weil er feine Stimme auch obne langwierige Rriegszüge geltend gu machen mußte. Er trat guerft entschieden und entscheidend auf Geite Philipp's von Sobenftaufen ; von diefem Raifer erbielt er die Ronigefrone, welche ihm ju Manng in Abmefenheit bes Primas burch ben Bifchof von Zarent aufgelest wurde (1199). Als aber fich ber neue Ronig von feiner fruchtbaren Gemablinn trennte, die Gattinn flagend vor ben Raifer trat, und ber Raifer Ottocar'n I. befimegen bes Reichs verluftig ertlatte, fprang ber taiferlich Beach. tete und papfilich Bannbedrohte auf die Geite der Romifchen Curia und Rota jum Gegentaifer Dito von Braunichweig.

116

131. Unverantworflich ift es vor Bott, wenn Ros nige für verfonliche Leibenschaft die allgemeine Woblfarth opfern. Pegempfl Ottocar I., wiedervermablt, trieb einen aufftrebenden Pringen des Saufes aus bem Lande , und Raifer Mhilippen in die Enge Er ward folch' eine Stuge Raifer Otto's von Braunidweig, bag ibm bie Deutschen definegen den Rabmen Ottocar gegeben baben follen. Bum Lohne ertfarte ibn Dito ein zweptes Dabt als Ronig in Merfeburg, wo ihn ein rapfilider Legat falbte (1203). Aber der Bantelmuth (entfprang er aus Laune, Reigung ober Rechtegefühl?) welcher ibn von ber zwepten gur erften Bemahlinn rudbliden ließ , trich ihn auch wieder von Otto ju Philipp. Diefer nahm ibn für fieben taufend Mart Gilber fo febr gu Gnaben an, daß er ihm bie Tochter Runigunde fur feinen Erftgeborenen gur Brauf verfprad. Das Berfprechen toftete Philippen das Leben durch ben getäufchten, und vielleicht verliebten Wittelsbacher. Run erflorte fic Ditocar L. wieder fur ben verlaffenen Dito von Braunfdmeig, bewirtte feine allgemeine Auerkennung als Raifer , fing aber bald wieder in der Ereue gu manten an, megmegen ibn fein Rammerer Cyrnin ober Czernin einen Gibbruchigen öffentlich zu ichelten ben Muth batte. Ottocar I, war fleinlich und ungerecht genug, die unbefonne aber eifrig ausgefprochene Meinung eines treuen Ungludegefahrten ber Jugendjahre mit Landesverweifung gu ftrafen. Der Berbannte fehrte fpat in die Beimath gurud, und baute als Denfmahl Chudenis, welches Bettelen beifft.

132. Die Klugheit weicht von ber Rechtlichkeit als gefchichtliche Erscheinung baburch ab, baß sie nur den zeitlichen Bortheil bes Einzelnen erwägt, und die ewigen Gelege ber Menschheit nicht beruchschigt. Przempft Ottocar I. trat gegen sein gegebenes Wort auf bie Seite

des jungen, hoffnungsvollen Sobenstaufen, welcher aus Sicilien nach Deutschland tam, mit solcher Schnelligkeit und foldem Gifer, daß der neuermablte Raifer Friedrich Il. urkundlich erklarte, der Konig von Bohmen habe ihn vor allen andern erwählt, und mehr als jeder andere unterstußt. Rraft deffen erhielt Ottocar I. auf dem Reichstage gu Bafel mehrere Majestatsbriefe, worin nebf der vererblichen Konigswurde dren hauptrechte ausgesprochen murden (1212). Erstens die Befrepung von allen ehemahls an Deutschland bedungenen und die Aufhebung der Berpflichtung auf dem Reichstage zu erscheinen, wenn er anderswo als in Bamberg, Murnberg oder Merseburg gehalten murde. 3mentens das Befugniß die von Bohmen abgeriffenen Lande wieder zu vereinen, und die eigenen Bischofe fo gu investis ren, als wenn fie vom Raiser selbst die Investitur erbalten hatten. Drittens die Wahl mit brenhundert Reitern dem Romerzug benzuwohnen, oder dafür drephundert Mark Silbers zu bezahlen. Die drep inhaltschwes ren Rechte gewannen dadurch an Werth, daß sie nicht perfonlich sondern vererblich waren. Rachdem Przempfl Ottocar I. folche Beweise anerkannter Rlugheit und Lapferkeit vom Auslande erhalten, arbeitete er im Innern für die bleibende Rube, für die Ausdehnung der Konigsmacht, und fur den Frieden mit den Rachbarn. ward ihm leicht, da er als hauptmacht die offentliche Meinung, und als Ruchalt die kaiferliche Freundschaft (im politischen Sinne des Wortes) gemennen hatte.

133. Kein Mann darf glauben, sein Hauswesen wahr= haft gesichert zu haben, ehe er lestwillig darüber vers fügt; denn ein Erbstreit kann alles zerstören und vers schlingen. In viel höherem Grade gilt dieser Grundsaß von einem Herrscher. Przempst Ottocar I. erfüllt von Borliebe sur seinen Sohn, durchschaute leicht das Zeh= lerhafte bes Begetiflami'fden Geniorats, und führte fur feinen Erstgeborenen, Wenzeflam, bas Dajorat als Brundgefes ein. Gin Grundgefes, wenn es feiner Das tur entfprechen, und uber jeden Zweifel erhaben fenn foll, barf nicht einseitig gegeben, es muß von einet Polteversammlung feperlich angenommen fenn. Die Berfammlung ber Stande, worunter Prag's Burger gewiß neben den Sobenprieftern und Sochadelichen erfcienen, gaben ihre Cimvilligung, daß immer der Erftgeborene bem Berftorbenen folgen follte. Sier zeigte fich jum zwepten Mable Martgraf Beinrich Blabiflam von Rabren mit einem feltenen Seelenabel. Der nabmliche, melder auf den Ehron ber Czeden ber offentlichen Rube wegen Bergicht geleiftet, ftimmte jest bie Boltsverfamm. lung jur Beranderung des Geniorats ins Dajorat, obfcon er felbft die Ausficht auf die Regierung badurch verlor. Der edle, zwenmahl geprufte Furft, und bie richtig berechnenden Stande machten den gefagten Ent= folug dem taiferlichen Sofe mit Erfuchen um Beftati= gung fund, welche in Erwagung geleifteter Dienfte er= folgte. Rraft diefen Berfugungen wurde des Ronigs Cobn noch ben Lebzeiten des Baters burch den Ergbifcof von Minng als Metropolitan in der Sanct Beits-Rirche ju Prag gefront und gefalbt. Der Unblid bes fremden Ergpriefters beb fold' einem Rational = Met gab Ottocar'n I. ben Bunfd einen eigenen Ergbifchof gu baben.

134. Wer mit Priestern über weltliche Dinge sich entzwent, muß befürchten, in den Berdacht der Gottesverachtung zu fallen. Przempfl Ottocar I. fiel darein ;
der Mährische Bischof und Böhmische Geschlchtichreiber
Dubravius fagt, er sey im Gottesdienste immer lauer
geworden. Die Beweise? — Der König sorderte von
jedem Priester breysig, von jedem Juden zwanzig Pfen-

ninge Steuer. Er sammelte einen großen Schat, angeblich um nach Jerusalem zu ziehen, unternahm aber die heilige Reise niemahls. Er strafte nicht streng die Großen, welche fich auf Roften der icon überreichen Priesterschaft zu erweitern suchten. Er borte auf den Bischof Andreas nicht, welcher gebildet in der Schule Innoceng III. gegen die Czechen den Bann aussprach, bas gange Land mit dem Interdicte belegte, und fich felbft nach Rom begab, wo die papftliche Curia und Rota die - feuereifrigen Schritte billigte. Die Rirchen wurden allen Laien, auch den gang rechtglaubigen, geschlossen; keine Glocke durfte einen gang unbescholtenen Todten gu Grabe lauten; das unschuldige Bolk litt wegen feines nicht verbrecherischen Konigs; Bischof und Papft nahmen die ungebührliche Stellung als Richter an. Przempsi Ottocar I. war flug genug, scheinbar nachzugeben; er ließ durch den Metropoliten von Mapng das Interdict seines eigenen Bischofs aufheben, und überwand fich fogar den Uebermuthigen personlich zu befauftigen; er bath, als dies mislang, und der Sturmische noch Einmahl den Bann aussprach, um die Aufhebung durch einen papftlichen Legaten. Jest kehrte Andreas jurud nach Bob= men, entwich aber wieder, weil Ronig und Adel nicht au seinem!Ginne standen (1221).

men geben im Arieg die Entscheidung. Sie bende vereinte man bep Przempst Ottocar I. Am Ende seines Lebens ward er in Kampse verwickelt mit Friedrich dem Streitbaren, dem lesten Babenberger in Destreich, welcher jeden seiner Nachbarn kriegerisch ansiel. — Wer auf
die Karte von Bohmen und Mahren einen aufmerksamen Blick wirst, muß alsogleich erkennen, wie northeilhast
für diese Staaten jener schmahle Streif im Mühlviertel,
am Mannhartsberge, und auf dem Narchselde seyn muß-

te; ber Streif, welcher fie von finden Wie ber Benne mant. Der Beier bieles Gebiebes, malbes und pe Bojojemun gehörte, minde das nordliche Sand mit dem gerfen Etrene unnietelber in Berichung beingen, und anberehender in feiner Folgen fein. Danne mad von som en durch medeere Zeischandente das finde Donassifer son Bien bis lies ein Indomet der Constitut und ein Lummeiries ber Arzegölchanen. Jest fanden der flerithere Bedenberger Friedeich, und der friegenische Frankl Bereiten auf dielen Schladeliche, Gine perfectie herensiseterung zum Imalamei gerichting 66 turd ben beraufferbennden Friedrich felbel. Mie musten die Boller binen. Ros muche von den Bobmen belagent, und Orfreich bis nach Krems beillos venmußet. Es felen feine entscheidende Schlachten, aber der Gemesel in allen Thalgrunden und auf allen Bergboben wer tein Ende. Den Triumeb des Sobnes überlebte ber gludliche Przempfl Ottocar I. nur furze Beit,

1%. Durch die Uebertundung ber ausgefuchteften Hoflitzleit bricht eine robe Ratur mit fürmischer Gemalt hindurch. Konig Wengefiam I. (1230—1253) welcher Reifer Friedrichen mit der Krone auf bem Baurte ben Eis fche betiente, vergas fich bald und lang. Er batte Chrenbezeugungen und gebn taufend Rart Gilber wegen feiner Sobenfaufischen Sattinn empfangen, doch faßte er wegen eines Zwiefpalts den Raifer brobend bem Balfe, und fein Lieblingeritter gab eine Ohrfeige bem Abte, welder von Burechtweisung des Ronigs sprach. Rein Bofceremoniell tonnte die Gewaltthaten verhindern. Renen Stoff ju Zeindseligkeiten mit dem Raifer fand Bengeslaw I. darin, daß feine Plane auf das benachbarte Deftreich und Stepermart als Reichslehen gerichtet maren. unruhige und geachtete, ofter vermablte und immer finderlose Rachbar Babenberg'schen Stammes wurde von

Wengeflamen angefallen, und Tros feiner Streitfucht fo weit getrieben, daß er Laa fammt bem gangen Difiriet von ber Bohmifden und Mabrifden Grange bis an Die Donau abgutreten verfprach (1238). Ueber die Bollgiebung bes Berfprechens fam es wieder gum Streit. welchen man mit idredlichen Graueln von einer und Der andern Geite widervergeltend führte. In Diefer Sanblungsweife lag volliger Unfinn , ba man burch Plundern und Gengen fich felbft die Mittel jum Leben im feindlichen Lande nahm, und da man im Frieden Die nahmlichen Bebiethe ju befigen munichte, melde man im Rriege gang ju verheeren fich bemichte. Doch trat eine Baffenruhe zwifden ben Rachbarn ein aus einem friedlichen und einem friegerifden Grunde, Man bewog Den fiberifchen, letten Babenberger einem Cohne Wengeflam's feine Richte Bertrud angutrauen, damit burch fie ben Przempfl's die hoffnung auf Deftreich und Stenermart gegeben murbe. Mabrend Diefer Chefcenen bebrobten mit heidnischen Graneln die Mongolifden Zartaren bas Bobmifd = Mahrifde Reich.

137. Den Werth der handlungen bestimmt Gott nach der Eriebseder, die Geschichte nach der Schwierigsteit, die Mitwelt nach dem Erfolg. König Wenzeslaw I. vollbrachte eine Großthat, denn er rettete Böhmen von dem Schichtale, welches Ungarn von den Mongolen erlitt. Diese stärmten über Rußland und Pohlen heran, schlugen die Schlesischen Herzoge nieder, und machten unter Peta Miene Böhmen zu zerstören, wie sie unter Batu Ungarn verwüsteten. Ungarn's König entstoh aus seinem Reiche auf die Klippen der stürmevollen habria, Böhmen's König aber nahm einen Standpunet in seinem Staate, von welchem er den bedrohten Plägen hülse sandte. Er warb Mannschaft, ließ die Gränzwege verzhauen, stellte einen Rüchalt in Slap, und schiefte den

beldenmutbigen Jaroflam von Sternberg nach Offmus. Ollmus fullte fich mit Tayfern, welche gerftreut auf bem Lande von bem unmenschlichen Zeinde' nur Diedermeglung oder Wegschleppung ju cewarten hatten. Die Belegerung jog fich in die Lange, ba die Gingefchloffenen mit Bergweiflung tampften, und bie ungebuldigen Umgingler beuteluftig in bie Beiten fich gerftreuten. Da erfah Jaroflam von Sternberg die gunflige Belegenbeit, machte einen Husfall, brachte bie Ungeordneten in Berwirrung, und burchftach mit eigener Lange ben Relbberen berfelben. Der gludliche Bufall entschieb , und bie Sorden der Mongolen entflohen (1241). Jaroflam von Sternberg mar befonnen genug, die fliebenden Frinde burd Bergweiffung nicht gu neuem Widerftanbe gu treis ben : es gennigte ihm Bohmen und vielleicht auch Deutsch= land gerettet ju haben. Bum Stolge bes Bewußtfenns gab ihm der Konig als Lohn ein bedeutendes Erbgut in der Rabe feiner Giegesflaue.

133. Die Widerfpruche erfullen den Denter mit Abiden und Wehmuth. Alle Annalen bes brengebnten Jahrhunderts find voll Religion und Chriftenthum in den Worten, aber in den Thaten folgen Rriege und Brauel auf einander; ber Bafall ficht gegen ben Serrn, der Blutefreund gegen den Bermandten, der Gobn gegen ben Bater auf. Raum hatten die Czechen und Daangren und Bermanen die Befahr der Mongolen abgemandt, fo liefen fie wie unfinnig gu einem Rampfe gegen die Garacenen ins beilige Land, und die Burudgebliebenen verwufteten ununterbrochen alle Gebiethe des Abendlandes. Das noch blutende und rauchende tingarn forderte von bem taum geretteten und febr gefchmachten Bobeim ben Beptritt jum Rampfe gegen Deftreich, meldes jest den legten Babenberger in Friedrich dem Streitbaren auf dem Schlachtselbe verlor. Das erledigte Erbe

bes untergegangenen Belbengeschlechts lag seitbem als Bankapfel mitten zwischen Ungarn und Bohmen; Bela IV. wollte Stepermark, Wenzeslaw I. wenigstens Deftreich behaupten (1246). Der Deutsche Raiser erklarte und verwaltete Destreich und Stepermark als erledigte Reichsleben, darum vergaß ber Bohmische Ronig den alten Groll, und benüpte ben Bannstrahl, welchen ber Papst gegen den herrlichen und herrischen Sobenstaufen schleuderte, um gegen den Geweihten und Verfluchten das Rreug aufpredigen zu laffen. Die Stande nahmen das beilige Reldzeichen zum unbeiligen Rampfe wirklich. doch legten fie es bald wieder ab. Der Ronig war schwach genug, fie beym beiligen Bater barüber zu verflagen; die Stande aber befaßen Recheit genug, ibn deswegen mit den Waffen anzufallen. Sie nahmen jum Auführer des Aufruhrs des Konigs altesten Gobn, den jungen Przempst Ottocar II. Der Bater mußte entfliehen, der bose Sohn bemachtigte fich des Throns, Bischofe und Aebte huldigten dem Verrather, und vergebens sprach der papstliche Sof den Baunfluch gegen die Emporer.

Menschen, Fürsten und Volkern in den Geschichten auf. Meistens Schrecknisse sehen wir im dreyzehnten Jahrshunderte, welches voll blinden Glaubens, aber ohne reinen Willen war. König Wenzestaw I. mußte vom Auslande Soldner dingen, um den Sohn ben Brüz zu schlagen, um den Weg bis zum Strahof und zum Wischehrad sich zu öffnen. Der mit Waffen Sebändigte warf sich reuvoll oder wenigstens heuchlerisch zu den Füßen des väterlichen Richters, welcher mit Thränen und Küssen dem verirrten Jüngling verzieh. Aber dieser ließ sein unbewachtes Herz neuer Verführung offen, und drang mit ungebührlicher Drohung in den Vater, welcher

bem Ungenügsamen Eros feines erften Reblers bie Mart. graffhaft Mahren wieder angewiesen batte. Der ents ruftete Ronig feste den vermeffenen Gobn gefangen, etfannte aber in ibm wieder nur einen Berführten, boch ftrafte er jest die Berführer mit unerbittlicher, vielleicht unverhaltnifmäßiger Strenge. Sie mußten paarweife gefeffelt in abgefonderten Lohern fchmachten, bis man ihnen auf dem Berge Petrgin mit dem Rade bie Reble entzwen fließ, oder das Saupt mit dem Beile abichlug. Der Ronig verlor durch bie Uebelthat des Cohnes viel, benn er mußte feine auslaudifchen Greetter mit großen Cummen bezahlen, und die einheimische Unterftugung mit bedeutenden Abtretungen verguten. Huch ber Kronpring ichadete fich felbft febr, benn ein beftedtes Bemiffen wird fur mabre Ruhe und mabre Chre gleich unempfindlich. Much gab er den Großen ein Bepfpiel von Aufruhr, welches fie gleich nach dem Tode bes Baters nachzughmen Miene machten.

140. Es gibt Charaftere, in welche fich Gewaltthat und Truglichteit fo febr verwebten, baf fie ohne biefel= ben nichts mehr zu vollbringen vermogen. Die Sofberren Konig Bengeflam's I, waren fo in Ranten geubt worden, daß fie den Zod deffelben einige Beit verbargen, ben Leidmam in einem Thurme vermabrten, und Rederingen unter bem Bormanbe einer Unpaflichfeit bes Berren abwiefen. 3a, fie bemachtigten fich bes toniglichen Infiegels, und beriefen mittelft desfelben die Großen nach Prag. Da ergriff man diefe mit Androhung ber Gefangenichaft, wenn fie nicht in Begenwart der Leiche Die Ruckgabe aller verpfandeten Guter und Schloffer an ben Kronpringen verfprachen. Dadurch gewannen die fchlauen Edelleute ben Sofe den auffirebenden Ehronfols ger, um fich ben ibm ihren Ginfluß fur's Dene ju fichern. Der Kronpring hatte die Mitte bes ungludlichen Dohenstaufen's, Beinrich's VII., eine Schwester bes erschlagenen Babenberger's, die altliche Nonne Margaretha geehlicht, um mit ihr ein vermeintlich Erbrecht auf Destreich und Stepermart zu erhalten. Das Beplager ward mit großer Pracht zu haimburg geseyert, aber rauberische Eumanen freisten in die Nabe der hochzeitgaste, und sogar bis Mahren, um ihrem Konige Bela IV. die wohlgelegene Stepermark zu erringen, und gelegentlich sich selbst eine tüchtige Beute zu nehmen (1252). Des Papsies Vermittlung und des Vaters Krantheit veranlaßten einen Waffenstillstand, welcher bloß Vorbereitung zu einem schrecklicheren Wassengetobe senn sollte.

141. Man tabelt nicht, wenn Jemand bas Rothwendige nimmt, fondern wenn er nach bem leberftuffigen hafcht, und barum migb. ligt ber Weife bie immer weiter greifende Eroberungsfucht. Db Przempfl Dttocar II. (1253-1278) gu ben verdammlichen, unerfattlichen Eroberern gehore, barüber find Die Befdichtichreis ber uneins. Die Czechen befchreiben ibn mit Borliebe. Die Deftreicher mit Wiberwillen. Die einen erbliden in bem Konige einen fantellugen Belben, welcher Bobmen auf den Gipfel der Macht erhob, und feine Berrichaft vom Abrigtifden Meerbufen bis an die Offee ausbreis tete. Gie entfchuldigen alle Bewaltstreiche als nothwenbige Mittel jum beilfamen Zwede eines Bereins bes ungleichartigen Reiches. Gie erbeben lobpreifend feine inneren Anftalten jur Ummaurung ber Stadte, gur Ergichung bes Abels, gur Ausgleichung bes Rechtes. Uns dere dagegen feben in dem glangvollen Ronige einen eroberungsfuchtigen , bald ftarrtopfigen , bald mantelmutbigen, anfangs vom Glud begunftigten, endlich vom Schide fal niedergeworfenen Unterdruder bes Bolts - Bolts! fagt man, und meint die Eblen gewiß. Gleich nach bem Regierungsantritte nahm er dem Befiger von Brug,

Borfo, sein Schloß und feine Frenheit, weil biefer fich in den offentlichen Unruhen bereichert hatte. Gin anderter, Budiwog, verlor, weil er einen hasen im Königs-sorste fing, Frauenberg. Wittowicz mußte sein Außig, Utrich sein Reuhaus, Krasikowa sein Lachau, Offet sein Kosteleez, Michallo sein Welegin, Duba sein Friedland, Seberg sein Glaß, Benessen sein Podiebrad an die Krone zuruck stellen oder hingeben. In diesen zwey lepten Worten lag die verschiedene Ansicht des Streits.

142, Wenn Unterthanen viel von bem Schmerigefuble ber Armuth fprechen, fo drobt ber Regierung Befahr, benn wirkliche Armuth treibt jur Bergweiflung, und die erdichtete verrath ben Meuterfinn. Ronig Degempff Ottocar II. folgte dem Grundfas, das fefte Colofe fer und fette Lander nicht in die Sande bes Sochadels gehörten, weil er dadurch übermuthig gegen bas Bolt, und unfolgfam gegen ben herrn murde. Der Sochadel brudte feine Berabichung mit fclauerfunftelter Demuth, aber verbiffenem Jugrimm aus. Die Boreg nannten fich die Armen von Offet, die Bafenburger oder Lowen erbauten, das Stadtden Bebrat, welches Bettler beißt. Die berab gefommenen Ezernin gaben ihrem gefchmas Terten Gebieth den Rahmen Chudenis und die Dald= feine Chudowa, zwen verwandte Lante fur ben nabmlichen Begriff ber Durftigleit. Ginen Wiberftand mit Bewalt tonnte man wohl beuten, aber nicht magen, ba der neue Ronig in Deutschland felbft viele Unbanger adblie, da er mit dem beiligen Bater in Gintracht lebe te, und mit Ungarn's Beberricher eben ausgemacht batte, baß gang Deftreich an Bohmen tomme, Stepermart aber gwischen ihnen auf ber Sohe bes Gomerings mefte lich gen Admont und öftlich gen Sartberg getheilt werden folle (1254). Go glangvoll ftanden die Sachen, als Przempfl Ottocar II. jum Rriege gegen die beidnis

schen Preußen sich tüstete, und die nahmlichen Edlen, welche er beraubt hatte, zur Heeresfolge im Areuzzuge dahin verpsichtete. Einer derselben, Hynto von Waldsstein, erschien mit vier und zwanzig Sohnen und Ensteln. Die Herzoge von Schlesien und Pohlen reihten sich unter die Schar. Otto von Brandenburg führte als Warschall den Oberbesehl. Das Heer bestand aus sechnzig tausend Kriegern.

143. Ein Lorberreis, welches gur himmelstrone fic windet, überstrahlt Alles in den Augen eines frommen und frommelnden Belden. Przempfl Ottocar II. rang darnach, und sturmte in fünf und sechzig Tagen von Prag bis Ronigsberg und wieder gurud. Der Bug in einer barbarischen Zeit, wo die Heerstraße wenig Bulfs. mittel both, grangt an's Wunderbare (1255). Die Preu-Bifche Befehrung begann mit einer Schlacht, mit Brand. legung an den Sutten, und mit Riedermeglung der Widerspänstigen. Die Samlander, welche mit Recht vor einer ganglichen Ausrottung ergitterten, frochen im eigentlichen Sinne des Wortes jum Kreuze; zwen ihrer Anführer ließen fich taufen und bekamen jum Pathen den gerufteten Ottocar; der Großmuthige überließ feine Ero. berung den Deutschen Rittern, welche als geistliche und weltliche herren ben beidnischen und unabhangigen Bolts. fammen ein druckend Joch auferlegten. Der tapfere und gludliche Ronig stiftete auf dem Wahlplas des beiligen Siegs ein Denkmahl seiner Thaten; er selbst mabla te den Bugel, auf welchem Ronigsberg entstehen, und feinen Rahm den funftigen Geschlechtern vertunden soll-Er kehrte so machtig zurud, als er auszog, nur reicher an Ehre, and bewog fein Glang die Dentiden ibm nach dem Tode Wilhelm's von Holland ihre Krone angutragen (1256). Er weigerte fich fie angunehmen, weil es dem herrschfüchtigen Charafter nicht schmeichelte,

123

fiber bie hochmastigen Stante bes Reids eine grenbentige Macht auszunden. Er form fich bester in dem Gedanken zu gefallen, seibst den Raufer zu übergirabten. Seine Antwort auf ben Antrag bes Erzbischof's von Collin trithielt viel hochmuth ohne leer an Weisheit zu sepn, denn er sagte: "Ich bin lieber ein reicher König der Ezethen, als ein armer Kaiser ber Deutschen."

144, Welcher irbifde Befis ift ohne Befahr, welche Befahr ohne Berluft, welcher Berluft ohne Rrantung ? Darum litt Ergemoff Ottocar II, wegen des erworbenen Defreid's, und megen ber Galfte von Stepermart Befahr, Berluft und Rrantung. Er fucte Charding, Ried und Reuburg den Baiern gn entreifen, um fie wieder mit Deffreich ju vereinen. Aber ber Rampf ging nicht gludlich, und ein bedeutenber Theil bes Seeres fand in ben Wellen des Inn's, und in den Flammen eines Iburms ben Jod (1257). Bon nun an arbeitete ber Ronig an beimlicher Unterflupung ber migbergnugten Stepermarter, bis endlich die Ungarn die Gefahr fühlten, und ein Beer von bundert vierzig Taufend meiftens Cumanen und Tartaren an ber March aufftellten. Dagegen rudte, um zwen Siebeutheile ichmader, Przempfl Ditocar II. pertrauend auf die Rraft der Ezechen, Mabrer, Deftreis her und Deutschen Gulfevoller. Er lagerte fich ben Rreffenbrunn, und erfocht einen vollständigen Gieg auf bem Lampfplage, wo er als Dentmahl Marched erbaute. Der Friede, welchen bie Deutschen feperten, mid ber Papft beftatigte, gab dem beldenmutbigen Staatsmann ju Destreich auch gang Stepermart (1260). Für bende fuchte und befam er die Belchnung von Raifer Richard von Cornwall. Dadurch glaubte er für die Rechtlichfeit feines Befiges Alles gethan gu haben, benn er fügte einen vierten Grund gu ben bregen, welche fich

auf die (politische) Bermablung mit ber nachsten Babenbergerinn, auf das (pratenbirte) Wahlrecht der Stande, und auf die (militarische) Bertheidigung gegen dußere Beinde bezogen.

145. Ein Beiber = Leben enthalt gwen entgegen defebte Begriffe, ba bas Leben jum Rriegsbienft verpflichtet, und die Beiblichkeit ibn verhindert. Doch hatten bie blinden Jahrhunderte ber Widerfpruche auch diefen Widerfpruch. Przempft Ottocar II. wollte Deftreich und Stepermart als Beiberleben feiner Margaretha geltend maden. Diefe ftarte Runfgigerinn mar unfruchtbar und beschuldigte ihren Mann ber Unvermogenheit. Der Bis fcof Dubravius ergablt die Schlafgemachsgefchichte umflandlich. "Der Ronig fagte gur Gattinn, gib mie aus beinem Soneceum (Jungfernzwinger) ein Madden ins Bett; wird fie binnen einem Jahre nicht fcmanger, fo will ich mich fur unvermogend und fraftlos halten : empfangt und gebiert fie aber mabrend biefes Jahres, fo magit du dich felbft ju ben ungludlichen und unfruchts baren Baumen gablen. Die Gattinn ging die Bedingung ein, und both bem Ronig jum Umgang eine reis gende Defferreicherinn , welche im gebnten Monath ein Rnablein gebar, fo von ihm ben Rahmen Ricolaus erbielt. Im zwenten Jahre tam ein Madden, auch im britten, und im pierten ericbienen Zwillingsidchter, melde ber Ronig ben ihrem Aufbluben an Große gu Gattinnen mit fo reichlicher Musfteuer both, bag ber Fehler unehelicher Geburt gang bedectt murde. Er pflegte ju fagen: Bo Mitgift ift, fedt fein Bled auf dem Bes flecten. Den naturliden Gobn machte er jum Bergoge von Troppau. Cobald die Spuren ber Comangericaft erfdienen, fandte er die Gattinn Margaretha in bas Frauentlofter jurud, woraus er fie genommen. Bier

Jahre später (1261) vermählte er fich zum zwerten Rable mit Annigunden, einer Nichte des Königs von Ungarn, und zeugte mit ihr den Theonerben Benzestaw II."

146. Ran forgt icht fur ben Ruhm eines gur-Ken, wenn man ihn fictt auf Thatfachen auf reductifche Figuren grundet. Gin Denter follte fich um glei-Bende Flosteln gar nicht belummern, wo fich wesentliche Berdienste so baufig, wie bey Ottocarn darbirtben. Die Ausbrucke Balbin's, er habe von einem Reere gum andern, vom Baltifden bis jum Abriatifden geherricht, erscheinen übertrieben und nubescheiden. Bas ift bie Wahrheit der Sache? An der Ofisee war er auf einem Streifzuge befannt geworben, und dem Benetianischen Bufen nabte er durch eine gludliche Erbichaft. Durch allerlen erbichleicherische Runfigriffe, durch Ueberredung und Beschente erlangte er von tem Bergege Ulrich, baß ihm tiefer die Rachfolge in Karnthen, Krain, Friaul und Portenau verficherte. Bergebens straubte fic ULrich's Bruder dagegen, die Baffen entschieden fonell gegen ibn, welcher, getäuscht um die hoffnungen des Erzstifts von Salzburg und des Patriarcats von Aquileja, mit Krems und Pefenben flatt der fürstlichen Erbschaft seiner Ahnen fich begnügen mußte (1269). Go muchs ber Ronig ber Czechen, als die Magparen in Stevhan V. einen eifersüchtigen Berricher befamen, welcher die Uebermacht des Rachbars ju brechen, und den Berluft des Borfahrs ju erfegen, allerley Plane fomiedete.

147. Es verdiente eine Untersuchung, ob die Mensichen im Sasse oder in der Liebe erfinderischer werden. Die Staatengeschichte wurde den Haß in größerer Wirkssamseit zeigen. Stephan V. von Ungarn folgte seiner Wuth gegen Przempst Ottocar II. so sehr, daß er mits



148. Ein Jesuit und ein Biarist, Pubitschla und Bobner, lieserten uns die besten Borarbeiten zu Bobmen's tritischer Geschichte. Bende Ehrenmanner, des Danses der Rachwelt werth, schrieben geschmacktos aber
gehaltvoll, wissenschaftlich aber ungebildet. Oft uneins,
oft widersprechend, stimmen sie zusammen darin, daßPrzempst Ottorar II. einen zweiten Antrag der Raisertrone von den Deutschen Fürsten erhielt. Publischla
sagt mit einem Zeuer, welches bey ihm ungewöhnlich
ist: "Die Destreichischen wollen läugnen, was wir behanpten. Sobald man aber nur für gewiß annimmt,

bag bie Reichsfürften wegen ber Wahl eines neuen Dberbaupts Berathichlagungen gepflogen, fo lagt es fich auch nicht wohl in Sweifel gieben , baß ihnen biegu niemand würdiger, als Ottocar icheinen mußte. Der Berfaffer ber Jahrbucher von Colmar neunt diefen Ronig einen tapfern und weifen Surgen, ber an Beredfamteit auch Philosophen und Belehrte übertroffen habe, und ich weiß nicht, warum mau eben ben Berbacht einer Schmeiche-Ien auf diefen Schriftsteller werfen follte. Auch ergablt Lilbrecht von Strafburg, bag, nachdem ber Mannger Rudolphen von Sabsburg den übrigen Wablfürften vorgefdlag, er auch den Kollner und Trierer überredet babe, Rudolphen ihre Stimmen ju geben. Gie maren alfo gefinnt fouft Jemanden ju mablen! Und wer war wohl diefer, wenn es Ottocar nicht war ? Ueberhaupt mochte ich bier wohl meine Gegner fragen, ob man Deftreicifchen Befdichtschreibern Glauben bepmeffen tonne, wenn fie eine Sache anführen, welche die Bobmifchen übergeben. Bang gewiß, werben fie fagen, wennt fie nur gleichzeitig find, oder boch nicht viel fpater gelebt haben. Das nahmliche gilt auch umgefehrt. Run aber ergablen unfere Befdichtichreiber bas Anbiethen ber Raiferfrone. Es redet davon ber Fortfegen des Cosmas; blefer flimmt überein mit bem Zeugniffe eines Deter's von Ronigsfaal und eines Prager Domberen Frang, welche die Sache von Ottocar's Beitgenoffen gebort baben tonnen. Etwa brey Menfchenalter fpater bezeugen bas Nahmliche Marignola und Pulfama, welchen alle Ardive offen flanden. Run wußte ich aber nicht, marum ich unfern Serrbenten allen Glauben in einer Sache blog barum abfprechen foll, weil bie Deftreichifden teine Melbung bavon machen. Bielleicht beneiben bie Lettern Ottocar's Rubin viel ju febr, als baf fie einen ibm fo glorreichen Borfall nicht batten verschweigen follen 26

149. Genaue Berechnungen find einem großen Ctaatse maune unentbehrlich. Przempft Ottocar II. fcbeint nicht berechnet ju haben, welche Folgen fur ihn eutfteben tonnten, wenn ein anderer als er felbft ben Deutschen Raiferthron bestieg. Ronnte er nicht voraus feben, daß ein rubriger und ruftiger Raifer die Belebnung über Deftreich und Stepermart, und bie Beerbung von Rarnthen und Rrain anstreiten und vielleicht verfagen murde ? Daber mar es ein großer Fehler, baß er den Deutschen Raiferthron jego ausfchlug. Pubitichta fagt: "Dan führt gegen mich Siefried's Bengnif an, welchem Sorned beppflichtet. Jener fcreibt vom Jahre 1274, ber Ronig ber Bohmen Obocarus habe feperliche Befandte, und vieles Gelb, und Sefchente an die Curia bes Beren Papft Gregor's gefdict, weil er nach ber Ralferfrone trachtete; aber ber Papft babe auf bie Befdente nicht geuchtet, und den Berumfigenden gefagt: Da wir in 21lemannien fo viele Furften und Grafen haben, warum follen wir einen Glawen gum Raiferthrone erheben. Diefe Stelle tonnen ober wollen gewiffe Deftreicher mit ber Ausfage unferer Schriftsteller nicht vereinen. Aber alles bieß gefchah nicht vor, fondern nach ber Wahl Rudolph's. Denn, wie Bultawa beom Jahr 1271 flar genug andeutet, fing es Ottocar'n fpater au ju reuen, bag er die angetragene Wurde ausgefchlagen. Er fab ein, wie abel ihm die Seinigen gerathen, und wie ge-Abrlich ihm ber neue Raifer werben tonnte, ben er ichon ous feinen Thaten fennen gelernt hatte. Er fuchte nun burch Gefandtichaften und Gefchente ben bem Pap ? bas Raiferthum. Aber es war zu fpat, befonders weil Rubolph von Gregor'n ichon in biefer Burde mar auerfannt worden. Bebet biefes nicht allen Widerfpruch , in dem Giefried und horned mit unfern vaterlandif ben Bemabremannern gu fleben ichcinct ?"

1 50. Die Alagheit lanz gebiethen, Guter ober Member eber Rechte fief befregen anzunehmen, bamit fich ein Anderer nicht ihrer bemachtige. Go follte Przempfl Ottocer II. über die Deutsche Laiferwürde benten, welde freglich unter einem Bilbelm von hollend, einem Nide's von Commell, einem Alphons von Cafilien m einem blofen Rabmen berab faut, aber unter einem Anbolsh von Sabsburg neue Kraft und alte Macht gewann. Publiffle fabrt in feinem Gefchichtsftreite fort: "36 habe noch einen Simmurf wider unferes Rouigs Juruchweifung ber Kaisertrone ju beantworten. Peffina läßt ben Fortfeper des Cosmas fagen: 3m Anguft des Jahres 1971 fen der Rollner-Ergbischof Coured mit einem groben Sefolge von Sellenten im Rabmen der Churfurften an Ronig Ottorar'n getommen. Run aber , folgern gewife Schriftsteller, war in dielem Jahre Conrad nicht mehr Erzbischof von Rolln, also ift die Gesandtschaft un= moglich, also die Rronanbiethung erdichtet. Aber man bedeute, daß der Rahme Conrad fich nicht im Originale findet, daß ihn Beffina einschob, vielleicht dadurch irre gefuhrt, weil er an einem andern Drte las, Erzbischof Courad von Kölln habe im Jahre 1256 Ottocar'n ebenfalls die Kaiserkrone angetragen. Er glandte also, da er bepm Jahre 1271 wieder einen Rollner - Erzbischof fand, es sep der nahmliche, daber febrieb er den Rabmen ben von einem Manne, welcher jest nicht mebe lebte. Dieß entnervt wohl Peffina's Bufas, aber nicht bas Beugniß der Urschrift!"

151. Die Huld des Glucks zerstört die Richtigkeit außerer Berechnung, und die Biegsamkeit des inneren Willens. So bekam Przempst Ottocar II. durch die langtauernde, sast ununterbrochene Gunst der Zufälle eine Richtung des Gemuths, welche ihn von Fehlern zu Kehlern, von Leichtsinn ins Unglück, und vom Starw

finn zum Untergang führte. Sein Sochmuth verleitete ihn, den jungen Konig von Ungarn, Ladislam IV. wegen einer fremden Mordthat angufallen, und fo fconungslos ju guchtigen, daß eine mabre Berfohnung unmöglich schien, obwohl man Frieden schlof (1272). Eben fo entfernt hatte er die Rachbarn in Baiern, welchen er Eger und Baldsachsen burch einen Brand aund Raubjug entrif. Sein Grundsas, die Großen für ihre Berd geben mit Wegnahme ihrer Schloffer gu ftrafen, verleis tete ibn, über verbrecherische Baydlungen oder Gefinnungen leichter zu urtheilen, als das ftrenge Recht erlaubt; daher bildete fich selbst in seinem Stammlande gegen ihn eine Parten, welche fürchterlicher mar, je naher sie am Throne stand, und je schlauer sie ihren Sag verbarg. Roch weniger ließen fich die neu erworbenen Unterthanen des Ronigs abnliche Gewaltstreiche gefallen, und ins besondere eiferten die Destreicher und Stepermarter gegen die Art, wie man ihren Landsmann Seifried von Mahrenberg, einfing, fesselte, fortschleppte, schleifte, aufhing, todtschlug. Noch immer befällt mich ein Schauder, wenn ich zurückbenke an den Augenblick und Anblick, wo man das Beingerippe des Mighandelten als ein Denkmahl der Tyranney aus dem metallenen Sarge vor mir emporbob.

152. Es gibt Fehler, welche erklärdarer und verzeihlicher, doch verderblicher sind als andere, vielleicht schwerere. So büßte Przempst Ottocar II, am meisten für die Fehler, welche er gegen Kaiser und Papst beging, obwohl sie am leichtesten sich entschuldigen lassen. Er lein Bünstling der Euria, ein Kämpfer sür's Kreuz an der Osisee, ein Beschüßer aller Wanderer ins heilige Land, bekam nun von Rom Jurechtweisungen aller Art. Er! welcher mehr als Einmahl in Deutschland's Angestegenheiten eine entscheidende Sprache gesührt, sollte

antworten tonnen."



gau, auf bem Reichstage ju Augsburg eine bochft bes leibigende Sprache führte. Die weltlichen Stande verstanden ihn nicht, denn er sprach Lateln, aber ber manns hafte Schweizer auf dem Raiserthron rief ihm zu: "Bep Zungendreschern und Schulfuchsen magst du also reden; hier stehft du vor Fürsten, welche deine Spipfindigkeit nicht verstehn. Heil die! daß du in unverständlicher Sprache uns schmähtest; tunftig sprich, wie wir Dir

Mannstraft finden auf einem Raiserthron ihren murdigsfen Schauplat; sie wissen sich schnell darauf einzurichten. Graf Audolph fandte als Raiser an den König der Böhmen ben Burggrafen von Nürnberg mit dem Besbeuten, das Destreich, Stepermark, Karnthen und Krain dem Reiche heimgefallen, ja sogar Böhmen und Mahren verwirkte Lehen sepen. Auf solch' eine Erklärung war Rudolph der Antwort gewiß, und gewiß des Mittels, welches allein seinem Ausspruch die Rechtstraft zu geben vermöchte. Er zog daher alsogleich mit einem Heere gen Böhmen, wandte sich aber blipschuell gegen



154. Coone Ceelen bewahren in Sturmen eine innere Rube, indeß farte Beifter ben unerwartetem Unglud in Bermirrung gerathen, Przempfl Offocar II. perlor die Rlarbeit ber Selbft = Anficht ben Wien's Fall, und unterhandelte auf fremden Autrieb den Frieben (1276). Er mußte Deftreich, Stepermart, Rarnthen und Rrain abtreten, die gefangenen Leibburgen biefer Lander frep geben, und ben Ausspruch über feine Rechte ben Reichsfürsten überlaffen. Dem Ronige von Ungarn fellte er die entriffenen Bebiethe gurud. Ueber Bohmen und Dahren nahm er von Raifer Rudolph I. die Belehnung, Gin Mahrden ergablt, bas Begelt habe fich benm Dieberfuieen des Ronigs getheilt, und den Bedemuthigten bem faiferlichen und toniglichen Scere gezeigt. Alberne Erfindung! der fiblichte Rudolph erfdlich burch feine Tude, mas er mit bem Schwerte erfocht; er mar gu groß, einen Sochmutbigen tiefer ju erniedrigen, als die

Borfebung und fein Bewuftfenn. Ja, er icheint mit biederm Bergen und gemäßigtem Ginne die verfonliche Beleidigung bem Gegner wirflich vergieben gu baben , denn er fuchte ihn burch eine Wechfelheirath der Rinder an fich gu feffeln. Ottocar's Thronerbe, Wengeflam 11. follte Rubolph's Tochter, Runigunde ehelichen, und Deftreich's linkes Donauufer blieb ben Bohmen , bis ber Brautichas von vierzig taufend Mart Gilber wirllich gezahlt mare. Aber Ottocar, ungewohnt in der Rolle befdeibener Radigiebigfeit, brutete über ber Dieberero. berung ber Lander, welche er mehr als zwanzig Jahre befeffen, und in gwen Monden verloren batte. Er borchte auf die Ginftufterungen naber Schmeichler, und auf die fernen Burufe von Ungufriedenen und Regerungsfüchtis gen, welche, wie Chunringen in Deftreich ibn gur Dieberergreifung ber Maffen aufforberten.

155. Wenn Frauen in Staatsfachen und in ben Rriegerath fich mifchen, pflegen fie, wie uberall, auch bier die Thranenguffe und Stichelreden als Banptwaffen ju brauchen. Bon ben bittern und fpigigen Gine, mar Die Roniginn von Bohmen. Gie fprach nach bem Beugniffe bes Papfles Meneas Splvins gum Gatten : "Go fend ihr nun wieder gu Land tommen, mein ichoner Ronia? 3d meine ja! Ihr jogt von binnen als ein herr, und tommt gurud als ein Sclav, Lagt feben Die Beute und ben Giegefrang. Ja wohl gefiegt und gebeutet! Ihr habt uns unfre Frenheit vergeben, burch euch find mir gang leibeigen und als bas Bieb worden. Boheim , das felbitherrliche Ronigreich , die Roniginn fo vieler Lander, habt ihr unterworfen und ginsbar gemacht. Dazumahl, als ich borte, baf ihr bie Tartaren verjaget, bie Ungarn aus dem Relde gefchlagen, Die Steprer durch Maffen bezwungen, die Italier mit Rrieg übergogen, bagumahl, fag' ich, achtete ich mich gludfelig,

daß ich mit einem so tapsern helben sollte Beplager balten. Jeso aber, was soll ich sagen, oder nicht sagen?
Deftreich ist verloren, Stepeemark abgetreten, Karnthen
geopfert aus Kleinmuth und Feigheit, ohne Schwertstreich. Warum habt ihr euer Land gemustert, und fremde Bolker berufen? Etwa, auf daß sie Zeugniß gaben,
wie der König vom Grafen die Gnade ersteht, im
Bohmerwald eingeschlossen, und gleichsam gefangen zu
siehen?"

156. Gine berrifde Fran, welche den Mann thatlich im Chebette betrügt, fest fich leicht über allen Anfand wortlich binaus. Darum tonnte Roniginn Runis gunde wirklich die harten Morte fagen : "Ihr, ein reis der Ronig, babt auch mit einem armen Brafen Comde gerichaft gemacht. Ihr habt benjenigen, welcher unlangft euer Diener gewofen, jum herren angenommen, und ihm auf den Rnicen Behorfam gefdworen. Die? ihr wollt bafur angesehen fenn, als battet ihr aus Groß: muth die Romifche Rouigstron verachtet ? Wenn ibr ein Mann fepb, fo brecht die entehrenden Bertrage! Aber vielleicht ftarten euch die Sande jum Rampf, vielleicht tonnen eure Augen bas Bligen ber Schwerter nicht ertragen? D, fo übergebt bas Geer nur mir; ich will mit Schwert entideiben, ob bas faiferliche Bepter ben Bobmen oder ben Deutschen gebuhr. D gewiß murbe ich cher, bag ich Menfch, als daß ich Roniginn fen, vergef= fen." Go eifrig fprach die Berrinn gu bem Danne, indes aber unterhielt fie ein beimliches Liebesverftandniß mit Zamifch, ber durch Geburt, Anfebn und Reichthum ben Sofe glangte. Die Frau munichte den Job bes Bemahle, um die Luft mit bem Buhlen - gn fichern,

157. Unberechenbar find die Folgen bes erschütterten Rriegeruhms. Die Zerstorung jenes Zauberglaubens

bon Unüberwindlichfeit fcabet bem Gelben mehr als bie verlorene Coladet, benn er laft fich nicht mehr erringen und erfesen. Priemoff Duocar IL fiel tief in ber bfe fentlichen Meinung, und mertte balb bie Sputen feines Ralls. Die Bobmifden Abelichen riethen ibm jum Rries ben, und ließen Worte fallen, werauf ber Rorig bie tolle Rebe fagte: Er molle fie alle nach bem Rriege ausrotten, und bas Land mit Meignern und Thuringern befegen. Er bilbete fein Beer aus gehn taufent Egeden, und nochmahl fo viel Deutiden; barin lag vine Berfugung, daß er jene Rrieger mit biefen Gold. nern bemache. Doch vertraute er dem Milota von Dieting ober Rofenberg einen Sauptplas in ber Schlachtordnung , obichon er in feiner Familie fruber beleidigt, und fpater verbachtig war. Przempfl Ottocar II, gog felbft nach Deftreich, aber fatt auf einen rafchen und großen Erfolg zu bringen, verweilte er ben Belagerungen, und gab bem unermubeten Rudolph Beit mit einem bedeutenden heere bep Marched gu erfcheinen. Diefes Dentmahl bes Ottoearifden Gieges follte durch das Berbangniß zu einem Dentmable feiner Riederlage werben. Die gwen genannteften Furften Europa's ftanden gegen einander; ber ermablte Raifer befiegte ben erblichen Ronig unter dem Zelbgefdren, Chriftus! Die Priefter faben in bem Giege einen himmlifden Lobn ber Frommigfeit und Jugend; die Weltlichen erblickten barin einen irdie fchen Beweiß ber Geelengroße und Rriegstunft,

158. Die Rechtstenntniß muß der Geschichtserfahrung zur Seite geben, damit diese den Lefer nicht verswirre. Man bedenke folgenden Fall! Przempst Ottocar II. hat seine Unterthanen, befonders den Adel, gewaltssam und widerrechtlich behandelt; es drobte ihnen, wenn er siegte, Strafe und Unglud; er war vom Reichseberhaupte des Landes verlustig ertlart; Minoriten be-

legten , als Bormache bes Feinds, feine Anbanger mit dem Bann. Collten ober burften bie Unterthanen poin herricher abfallen? Gollten oder burften fie ihn an's Austand verrathen? 3ch glaube - reiftich erwogen nein. Aber Milota von Diebieg mußte feine Gernpel gu lofen, er bielt mit ben Dabrern im entfcheibenben Augenblide ber Schlacht fille, und ichapte Die Berachtung feiner Landsleute geringer, als ben Lobn bes Fremben. Ginheimifcher Berrath , Ungarifche Mithulfe, und Rudolph's Perfonlichfeit fturgte in Giner einzigen Schlacht ben oftmabls fiegreichen Ronig. Diefer fand, nach einer Begenwehr, die feines bisherigen Belbentebens murdig mar, den Jod auf dem Bette der Chre (1278). Gein Leichnant wurde in fein Marched, von bort nach Wien gebracht, wo er einbalfamirt gur offentlichen Schau breußig Wochen unbegraben fand. Huf Berlangen feiner bewundernden Landsleute ließ man ibn nach Sugum, und endlich nach Drag führen, mo man fiber demfelben in ber Schloffirche ben Sauct Beit Die Sternberg'fde Rapelle errichtete.

159. Wer war der größte einheimische König des Czechen? Przempst Ottocar II. Trop seinen Lastern, Sünden, und Feblern. Hören wir über den thatenvollssten Beherrscher der Böhmen den geistreichten Geschichtsschreiber berselben, den seurigen und scharssichtigen Iesuisten, Ignaz Cornova. "Daß an Ottocar's Unfalle Hochverrath mit Antheil gehabt, ist wahr. Aber daß sich das Böhmische Bolt, daß auch nur der Adel des Reiches, im Ganzen sich des Hochverraths schuldig gemacht, ist Werläumdung. Nur Milota's von Diedicz Verrätherey, der sich mit den Mährern, die er beschligte, im entsscheidenden Augenblicke zurück zog, ist unbezweiselte Thatssache; Alles Uebrige von den Anschlägen der Rosenberge ist bloße Vermuthung. Milota wollte die hinrichtung

feines Brubers Beneg, wenn fie fcon nicht unverdient mar, rachen. Die übrigen edlen Bohmen, die ber Golacht beprobnten, mochten immer geglaubt baben, daß fie Brunde hatten einem Ronige abgeneigt ju fenn, ber fich von feinem Regierungsantritte an nie als einen Freund des Abels ermiefen hatte; aber der Pflicht gegen bas Baterland und feinen Beberricher vergagen fie baruber nicht, Erlaubte ihnen bas Schicfal nicht, fur ibn gu fiegen, fo mußten fie mit ibm gu fterben. Dur ubce Die hingestredten Leichen Bobmifcher Edlen, drangen die Reinde bis an Bohmen's Ronig; es maren Lichtenburge, Ronome, Berta's, Czernin's, Wratiflame, nebft vielen andern aus den erften Saufern bes Ronigreiches, Die willtg ibr Leben jum Gduge des großen Ronigs geo. pfert baben. Er murde vielleicht feinem Schicffale entgangen feon, wenn fein Beet gang aus Bobmen befanden, und wenn er der Warnung feines eblen Rein-Des Rudolph's mehr, und dem verdachtigen Milota meniger getraut batte. Sonft maren es Morder, nicht Rrieger, Steveriche vom Abel, die bem, nach bem Gels Dentode aller feiner Begleiter, auch bon feinem vermunbeten Pferde berab flurgenden Ottocar, miber bas Berboth des Raifers, und wider das Bolferrecht, bas Leben nahmen, um die ftrenge Berechtigfeit gu rachen, die er an ihren verratherifden und tauberifden Unverwaudten einft ausgeubt hatte."

160. Man verfaume die Gelegenheiten nie, wo fich burch Erhebung über Welt und Beit eine hohere Anficht vom Menschengeschiet gewinnen laft! Eine solche Gelegenheit zeigt sich benm Sturze des Zwepten Przempst Ottocar. Welche Wirkungen mußten entstehen, wenn er seinen großen Staatsbund behauptete, einen Staatsbund, der nach dem Blutvergießen von Jahrhunderten hoch wieder gegrundet wurde ? Wie glanzvoll wurde er

in ber Befchichte prangen, wenn Rudolph nicht gum Raifer ermablt worden, oder wenn er por ber Wahl geftorben? Welche grauliche Begriffe wurde man allges mein mit feinem Rabmen verbinden, wenn nicht ber Zod unfern größten Dichter, Collin, an Bollenbung ber Rudolphiade gehindert? Doch fagt ber Befchichtschreiber Cornova: "Die Thranen, welche Rudolph Ottocar'n weibte, ehren ben Sieger ben ber Rachwelt eben fo febr, als ben großen Befiegten. Denn ohne Zweifel war Ottocar einer ber größten Manner, Die je auf eis nem Throne gefeffen find. Go febr er nach Siegestorbern geigte, fo vergaß er boch nicht, feinen Staat burch Runfte des Friedens blubender ju machen. In's Reich gezogene Fremde, neuerbaute Stadte, verbefferte Befepe, gehandhabte offentliche Gicherheit, find laut fpres dende Beweife dafur, Much ein Freund ber Wiffens fcaften mar er, und ber Sauptfladt feiner erworbenen Lander gab er eine Soule nuglicher Renntniffe, bergleichen die Sauptfladt der ererbten icon hatte. Die niedern Rlaffen liebten ibn mehr, als der Abel. Aber ber Rittergeift artete bamahl fo leicht in Emporung mis der den Furften, und in Druck ber Mitunterthanen aus, daß Strenge gegen ihn beilige Pflicht bes Regenten. bes allgemeinen Baters aller Unterthanen, mar. - Dielleicht mare Ottocar ber volltommenfte gurft gewefen, wenn der Rubm bes Croberers weniger Reig fur ibn gebabt hatte."

161. Ein Bolt leidet viel unter der herrschaft eines Eroberers, felbft wenn Sieg und Ruhm es front. Aber die Leiden hausen fich ins Unendliche, wenn es endlich im Kampfe erliegt, seinen helben verliert, und preis gegeben wird dem Nachbarhasse der Racheschnaubenden. Nach Przempst Ottocar's II. Lode fürmten die Deutschen, die Destreicher, die Steprer, die Ungarn, die

Bobles , bie Schlefer vereint und eingele Eber b'e Cute den los, und ju ben Diphandinngen auferer gembe famen bie Dadtsmartigfeiten einer gierigen Ragaribo b (1278-1249). Die Janfeiften ber Cogetorenen maren Theils auf ben Chiadweitern umgefommen, Ibeib auf tem Rudjuge bernichtet, Theils m bie Weiten gerftreut, Theils in Edlunfrinkeln verzus felnb verforgen, Premte Beere bulten bas Land befest. Die Gutte bee Gregen murten bermuftet, bie Boimungen ber Burger gerlindert, bie Butten ber Bauer anvegundet. Statte und Martte verloren ibre gange Bevollterung. Chriften mutheten mit beibinfchem Beimm gegen Rirden und Rib. fer, baf man taum mehr tie Gtatten terfelben ju ertennen vermodte. Die Bewohner entflohen por ben Muthrichen in Berghohlen und Waldbidichte, wo der gunehmende Sunger und der nabende Winter fie megraffie, ober ber fallende Gonee fie burd gufffafen an bie Rauber verrieth, welche als Retter fich angefündet, und jest mit Folter und Marter verborgenes Gold und Beld erpreften. Bemeine Rrieger theilten fich in die Seute bes Lauts, großere herren nahmen Bebiethe bes Reidis. Raifer Anbelph befam ju Deftreich, Stevermart und Raenthen auch Mahren fur funf Jahre. Beinrich von Breflan erhielt Glas fammt feinem Gebieth. Dito von Brandenburg bemachtigte fich der Regentichaft in Mobuten, mo ber Gobn bes Befallenen noch unmanbig war, und bie Tochter an einen Pringen des Raifers verlobt wurde. Rach Abichluß bes Bertrags gn Colin jogen langfam die verhaften Beere ber Fremben jurud (1279).

162. Alle Grauel, welche ein feindlich heer verübt, find taum zu vergleichen mit dem Uebel, welches eine perhapte und hassenswürdige Regentschaft über ein heretenloses Land bringt. Otto von Brandenburg ließ, um

fich als Regent und Bormund ju behaupten, eine Menge fremder Goldner nach Bohmen tommen. Diefe Sels fershelfer und Machter ber aufgebrungenen Berrichaft durften fich Alles erlauben; fie jagten die Einwohner aus den Martten, trieben ben Bauer von feiner Sab-Schaft, fraften jedes frepe Wort, fragen ben Biebftand gufammen, und gerfiorten plundernd, mas fie braubend nicht vergehrten. Der Regent felbft nahm bas noch perfonte Prag gu feinem Comaus und Schab. Die Kirden mußten ibm die edlen geheiligten Metalle liefern ? Braber und Brufte ber Schloffer wurden burdmublt; gange Wagen voll toftlicher Sabe rollten von geraubten Roffen gezogen ins - arme Brandenburg. Der Bifcof diefes Landes vollendete, mas fein Martgraf be-Egechische Große nusten die Erbitterung bes Bolfs gegen die Raubsucht der Fremblinge; fie rotteten fich zusammen, schlugen fich tapfer berum, megelten Einzelne nieder, fcadeten aber der Befammtheit noch mehr. Jene vermeffene und verbuhlte Roniginn, welche einem Rubolph von Sabsburg ten Meifter zeigen mollte, trieb ber Brandenburger vom Bitmenfis ins Befangnif, vom Befangnif flob fie ins Elend. Der unfouls bige und liebenswurdige Rronpring, ein beraubter und perarmter Rnabe, lief mit burchlochertem Rod und gerriffenem Schub in den Strafen von Bittau umber. Er Ternte nicht lefen, nicht fchreiben, bildete aber feine beis lige Stimmung im Unglude aus, da er oft bes Tages grangig Deffen borte (1280).

163. Weh den Verrathern an der Menschheit, wels the die Geschichten trüglich beschreiben! Sie hausen Lusge auf Luge, und vergisten eine heilquelle menschlicher Erfahrung. Einige Nichtswurdige wollen den Maetgrassen und den Bischof von Brandenburg, welche Bohmen vier Jahre mißhandelten und aussaugten als Wohlthas Equelle Bohmen.

en bellige damplier; die Zwier bei gelöndiere So trese & maren gegen bafe bere ber aufmire per Inge gnute en gammi. Der Mintgrei und ber Gibel funers u bi est fürfi fe Ber ürrungen nel, fie em Juile: 65 remier Consister. Der Cyches wurde ber feite Dieners entreft, und bei Mint som beibe ger fint, bomit er meint eines vertiner. Brigel and Montes wieben ber Leute jur Bergmerftung, aber bie guitriche berfeiter murten mit Griffen und Nichters gestraft. Des 3.0 Heb nabebautt, und Gunger ich em. Mon af Spunte und Lagen, ficial bui Blitte ber Geberften tem Gefgen und bas Saf tem Gambanger; - eine Loster tochte ibre erworbete Rutter. Die Ceude brach auf, tie Leatha blinben char Berenny. Die Zolten verweseten ohne Begeldu f, ber bnite Ibeil ber Einwohner flath auf frevem Belbe. Wie follten bie metriggebliebenen ihr Leben friften ? Die Bemerbe fiod: ten, bie Atbeiter vermanbelten fich in Beiter, bie Bettfer billeten fich in Diebesbanden, bie Diebe jogen ende lich als Rauber umber. Prag mußte man fperren und falufen. Bur folde Bermaltung forberte und erhielt ber Marfgraf von Brandenburg funigebn taufend Mart Giller. Und zwanzig taufend Mart Gilber lief er fich verfprechen fur die Lostaffung bes gwolfjabrigen Wengeffam II., auf welchen die fluchenden und weinenden Czechen febnfuchtsvoll und vertrauend hinblidten.

164. Ein froblicher Ruth, ein frommes herz und ein offener Ropf beben bas Unglud der Welt, und ersteichtern die Burden bes Throns. Alle drep Gaben verseinten fich bep Wengeflaw II. (1283—1305). Er übernahm die Regierung mit zwolf Jahren, und wirfte besteits zum Wohle bes Reiches, denn Selbstvertrauen und Gestigigkeit paarten fich in feinem Wesen. Dem ungestechten Vormund, welcher für die Erziehung keinen Lohn,

und fur ben Mundel fein tofegelb gu erpreffen batte. ließ er bie abgedrungenen zwanzig taufend Mart Gilber vom Raifer, als Dberlebensheren, abfprechen. Doch Die unliebende Mutter, welche vielleicht mit Bift gu Gunft ihres Buhlen und Gatten, Zamifden von Rofenberg, dem eigenen Gobne nachstellte, rief er findlich gurud auf ben touiglichen Witwenfis. Dem Stiefvater vergieb er lang allerlen Anmagung und Sochmuth, doch als bepde ju Trop und Mufruhr fuhrten, ließ er mit beilfamer Strenge den Todesfpruch des Befeges voll. gieben. Bum Rathe ber unerfahrenen Jugend mablte ce den erprobten Bifchof von Prag, ben freymuthigen und thatfraftigen Tobias, welcher ihm die Wege andeutete, das Berfaumniß der Erziehung ju erfegen, und bie Grundlehre ber Befchafte nachzuhohlen. Mit weifer Murdigung blidte er auf bas Urbild der Furften jener Beit, auf unfern Rubolph von Sabsburg, welcher ben Reindesfohn in Schwiegerfohn verwandelte, und in ihm einen Abglang ber eigenen Tugenden bes Starfmuths und Grobfinns, der Offenheit und Frommigfeit ehrte. Mudolph hatte Wengeflaw II. Mabren und Eger gurud's geftellt, und überließ ibm bas linte Donanufer in Des fireich als Brautschas. Und welche Braut mar biefe erfte Babsburgerinn auf Bobmen's Ihron ? Gie, des fharffichtigen Baters geliebtefte Tochter, ward die freundliche Befahrtinn bes Batten, und in einem boberen Sinne - Landesmutter. Gutha von Sabsburg wirfte auf mehr als Eine Weife mit, bag Bohmen in Ginem Jahrzebent aus dem unverschuldeten Jammer fich wieder erhob.

165. Die Guter der Erde wollen mit Gifer gefucht, boch nicht mit Gier ergriffen werben. Wengeflam II., welcher weniger Landergier als fein Bater verrieth, betam mehr durch Berechtigkeitsruhm als Eroberungsfucht.

Da Leifer bekitigte fin die Germiede, des Erzwerd-Madesex:, und die Erbochriderung mit Berfien. Der Herres von Overla und Benthen bach ibm feinmillig tie Merfebenfenbeit an. Der Martigraf von Meifen nein Lexis und Dreiden von dem achteinjahrigen Jängling zu Leben, und trat berde an ihn ab. Ihr erneunte eine Laute mit Cinnilligung bes Wels jum Erben von Aralen und Sendomir. Leiter membe. nach bem Lebe bes trembergigen Andolph's, Bobancu's Bund mit Orftreich, weil Abrecht I. alle weifen Mane bes Beters mit barter Seele und frengem Sinn verbarb, und Benjellaw'en bes linke Donaumfer vorentbielt. Diefer gewann foon fo viel Kraft in Deutichland, das feine Stimme ben ber Raifermahl gegen ben Schwager fur Molph von Raffan entschieb. Die Blutfeene Rudolog's und Ottocar's fcbien fich jest zwischen ibren Cobnen, Albrecht und Wenzellam, wieder ju erneuern. Die Deftreicher und Stepermarter von Mel, in ber fehderollen und eigenmachtigen Beit ungufrieben mit tem Sarle, welches fie berben gerufen, wantten fich hulfefordernd an den Stamm, welchen fie gefturgt. Die Rammen von Rauber und Retter waren ichnell gewechselt. Schon jogen tie heere ber Schwäger und Rachbarn gegen einander, aber die liebvolle Guffa trat zwischen Gatten und Bruder als ein Engel bes Friedens und der Berfohnung (1294). 28as war zu fürchten, als der Tod nach vier Jahren die holde Gebährerinn inmitten der Aronungsfeste hinweg raffte &

166. Feindschaft der Familien zerstört, ihre Einztracht erbaut das Wohl der Böller, das Gluck der Herrsscher. Wenzestaw II. wirkte für Albrecht I. wesentlich ben der Erhebung zum Kaiserthron; ja er war versöhnslich und friedliebend genug, um mit der Kron auf dem Haupte vor dem kaiserlich = gehuldigten Schwager das

Erzmundschenkamt gu verrichten. Gin Machtbrief ertheilte ihm dafür Vorrechte und Freyheiten, auch lies ihn die Eintracht und der Friede fur's Wohl der Czeden unermudet arbeiten. Bald mablten ihn auch die Poblen zu ihrem Beherricher; einige Rriegszüge sicherten ihm das Land gegen den Herzog von Cujawien; er erhielt die Rrone feperlich in Onefen, und eine Erbtoch. ter der Piafte gur zwepten Gemahlinn. Roch ein großerer Triumph ward ihm bereitet, indem ihn auch die Magyaren auf dem Felde Ratos nach dem Absterben der Arpad jum Konige ausriefen. hier aber überglangte feine Bescheidenheit jeden Kronenschimmer; er erklarte sich zu schwach dren Reiche zu beherrschen, doch sandte er den gleichnahmigen Sohn nach Ungarn. Dieser schongebildete und geistreiche Inngling, entruckt ber Rabe des forglichen Baters, nahm in dem fremden Reiche Sewohnheiten an, die er am heimathlichen Sofe nicht gesehn; er überließ fich den Lockungen der Soffinge zu Trunk und Luft. Doch bestimmte ihn das Schicksal die drep Kronen der Czechen, Polanen und Magyaren auf seinem Haupte zu vereinen. Freudig blickte der Bater auf den gludlichen Gohn, aber der Rachbar in Deftreich fah die machsende Große mit Besorgniß und Gifersucht. Er suchte und fand Anlas und Vorwand jum erneuerten Streit (1303).

167. Je unbekummerter die Gewissenlosen über die Gerechtigkeit eines beginnenden Krieges sind, desto sorgsfältiger suchen sie die Beschönigungen des begonnenen Rampses auf. Raiser Albrecht I. forderte von dem Kosnige Wenzessaw II. den Zehenten in Böhmen, oder das reiche Kuttenberg für sechs Jahre; er drang auf Rückssellung von Eger und Meißen; er verlangte die Einrausmung von Pohlen und Ungarn. Der Papst Bonifacius VIII., welchen selbst eifrige Priestersreunde mehr wahrs

baft als minig Malifacius nannten, bebrobte ben frommen und anbachtigen Ronig ber Czechen wegen ber gwen irdifden Rronen mit dem firchlichen Bannftrabt. 216: recht I. fprach gegen ben mannlich antwortenben Schwager die Reichsacht aus, und rudte mit einem Beere vermuftend in das wieder aufblubende Bobnien, wo ibm Die Arbeiter von Auttenberg einen fraftigen Widerftand Teifteten, und durch beimliche Baffervergiftung einen Theil der Rriegemacht aufrieben. Diefer Erlumph über den Rebenbuhler, der Abichluß des Friedens, und die Abhoblung bes Gobnes aus Ungarn waren die lesten Thaten Wengeflaw II., welcher ben Annaberung bes Jobes ein Mondigewand umnahm, fich in ein Rlofter tragen ließ, und bas Begrabnif menigftens unter bet Dachtraufe beffelben gleichsam gum Weihmaffer erbath. Defter batte ber Gutmutbige gefagt: "Ich vermag nicht mein Boll gu begluden, wie ich munichte; und burfte id, fo übergabe ich willig bem Beringfien bes Landes Die Rrone, wenn ich in ibm die besten Berrichergaben ertennte." Sterbend fagte er dem Cobne : "Du bertfceft durch Ronigsgeburt, doch flehe um Gottesfraft;, ube die Zugend, liebe ben Frieden, lebe dem Recht!"

168. Frepgebigkeit und Geistesbildung schmuden einen König mahrhaft, weil jene die Berachtung irdischer Guter, und diese die Berehrung himmlischer Gaben verkindet. Wenzeslaw III, besaß beyde in bobem Grabe, nur war zu fürchten, daß den siedzehnjährigen Jungling das Schmeicheln des Gludes, und das heucheln bes hofes versühren möchte (1305-1306). Er redete vier Sprachen mit Anstand und Lieblichkeit, er kannte die Kunste des Friedens in einer verwilderten Zeit. Frengebig überließ er an seinen Freund, Otto von Baiern, jene heilige Krone, welche er aus Ungarn mit sich genommen hatte. Umsichtig suchte er von dem Deutschen

Kaiser die Aufhebung der Reichsacht, welche auch ihn traf. Muthvoll machte er sich auf zum Kampfe in Pohlen, deffen Krone er mit der Czechischen zu vereinen gedachte, wenn er auch die Magparische verlor. Aber der Mordstahl eines Fremdlings, Pottenstein genannt, erreichte ihn in Ollmus; der Morder, welcher mit dem blutigen Meffer vor dem Hause erschien, wurde von einigen Großen erhascht, und eilig zusammen gehauen. Der lette Anlag der Grauelthat blieb alfo unentdect, und man hielt wie gewöhnlich alle jene im Berdacht, welche durch den Tod des letten Przempst's gewannen oder gewinnen tonnten. Die einheimischen Großen wollten fich an feinem Geschlechte für bie Burudfegungen rachen. Der Bergog von Cujawien glaubte nun Pohlen leichter zu erringen. Raiser Albrecht gedachte feinem Sohn das erledigte Reich zu verschaffen. Bohmen schwebte auf's neu an dem Abgrunde der Wahlstürme, der 3wischenreiche, der Fremdenherrschaft, der Burgerpartepung.

VII. Bojohemum's innere Gestaltung unter der Przes mpflischen Königsreihe.

grundsat kann vernünftiger Weise nur so viel heißen, als: Volker, welche gebildeter werden, brauchen wenisgere Gesetze und weniger Strenge zu ihrer Beherrschung. Aber die Czechen in dem Beitraume der Przempscischen Königsreihe bewiesen noch so viel Rohheit bep den unstern, und so viel Gewaltthat bey den obern Ständen, daß es sich nothwendig darum handelte, die oberste Racht wesentlich zu verstärken. Die Verstärkung geschaf ben jeder Regierung, denn jede wurde kriegerischer und rubme voller, daher hatte sie Mittel in Handen, die keckeren

burd Bewar De miberen burch Meinung im Janme pr bo in Den Konigen ibadete, das die zwer erfen Quese ber Con lendent, bas Deutide Amientium, und bei Nen wir Panithum, durch Bail vergeber murbe. Deber berand fich in Bibinen , fo wie in glien Andere bee bamabagen Carona's, eine große Barten, melde bad Genionel ber Churfarien und Carbindle aus Gigennus ober Ctantigrundfag nadanahmen funte. Daber batten die Wabluchtraen am Reicheboffager und in bet Engeleburg immer Unterflipung ju erwarten. Doch bewirften bie funt legten Ronige Begennn liften Stammes, daß Erbrecht und Erfigebart noll g anerfannt murbe. Eine merfwurdige Thatfache mar es, bag Weigellam II. fich einen Gebheren von Boimen und Mibren auch per ber Rebnung nannte, aber enft nach berfelben ben Ronigstitel annabn.

170. Die Gegenflige ber Will zeigen fich als Die berfprüche im Staat. Jubes die Prgempflifche Kinigsreibe im Innern auf Unumidrantibeit lofarbeitete, marb fie im Aufland durch bas Lebensband mit Deutschland febr berab gefest, Man bitte fich bie größte Mibe geben follen, Deutichland's Ibron burd Babl ju erhalfen, um der Oberhoheit bes Reiches allimablig in Bergeffenheit ju bringen, oder vertragemaßig mit den Courfürffen aufanheben; aber man verfaumte die Belegenheit bes großen Bwildenreiches noch bem Tobe ber Sobenfau'en, und fublte benm Regierungsantritte ber neu erhobenen Sabsburger bie alte Raifermacht wieder; die Reichsacht traf ben Ronig ber Czechen zwen Mable. Es mar tlug, bie Anertennung ber Ronigsmurde ben ben Bapften ju betreiben, ba biefe in der öffentlichen Meis pung allmid tig waren. Rur mußte man fich bann auch gefallen laffen, von Rom Befehle und Bermeife und Coedsfyruch aller Art gu empfangen, Ben Cheftreiten,



171. Ein Goftem, welches in gewiffen Staaten Nabrhunderte gur Ginführung braudit, bedarf in andern Reichen gur Begrundung nur Jahrzehente. Go erflieg Die papftliche Macht in weltlichen Dingen ben ben Egeden fonell die hochfte Stufe, weil bas vorberrfchende Deutschland barin ein entscheidendes Borbild gab. Brgempfl Ditocar I. einen Ergbifdof gu haben munfchte, will ber Metropolitan in Manns ju entfernt lebte, gab ibm ber bittlich angegangene Innoceng ber Dritte eine ausweichende Antwort, welche im Grunde verneinend mar. Man muffe, bieß es, die Muglichfeit, die Doglichkeit, die Schicklichkeit untersuchen, da die Suffragane aufzufinden , die Ginfunfte anszumitteln , und ber Mannger gu entichadigen fenen (1201). Em Jahrhunbert fpater betrug fich Papft Bonifag VIII, auf eine mehr tathegorifche Art, als Ronig Wengeflam II, von ben Prieftern eine Steuer gu erheben gedachte. Der beis lige Bater fdrieb bie Bedingungen berfelben vor, feste fie nur fur ein einziges Jahr feft, und forderte eine Rechnunglegung ber Pralaten nach Rom barüber. Eros ibrer Macht bewirften Die Papfte in Bohmen niemabis einen allgemeinen Rrengzug nach Valaftina, welches ibnen im Jahrhundert der Brzempfl'ifden Ronigereibe faft überall gelang. Doch übten fie auf die Wahlen ber Bifchofe auch bier einen entschiedenen Ginftuß aus; fie

¥ 54

polite leide die Mivel Priester zu entsernen, welche ihmen unangenehm waren, denn auf welche Bahl konne vem bie Unpufriedenen nicht irgend einen Fleden der Unswestlicht geleit beingen ? Der demuthige und friedlichens de Beregna (1224) erhielt z. B. die Bestätigung des peiltenen Baters nicht, weit man in ihm die Standhafsenstet vermiste, die zwey Lindenfrecheiten vom Leiesgestiemst und von der Besteurung gegen König und Abel zu — ermagen oder zu behanpten.

172. Die Rirche muß ber Philosoph als eine Infalt ber Emigfeit im Weltgebaube betrachten; ibm ericheint fie als Ginfaffung ber Bottbeit, als bimmlifdes Urbild. Der Suftorifer aber ftellet bie Rirche als eine Beburt ber Jahrhunderte im Staatenbunde bar; er fieht in ibr ein irdifc Urbifd, ein Bertzeug ber Regierung. Die icon ift es aber, einen Sieten ber Frommen als einen Retter des Bolfs gu erbliden. Ginen folden Ed-Ien befamen die Crechen in ihrer größten Unglude: Deriebe an bem Bifchofe Tobias Bechonie (1279-1296). Er rechtete mit einer Fremuthigfeit, melde ber binblid auf jene bobere Welt gibt, fur bas Wohl bes miß. bandelten Baterlandes gegen die fremden Blutigel. Er führte den jungen Erbheren gur Renntniß der Befchafte burd die Gefbichte, biefen Spiegel ber gurften. Er erboth fich zuerft im Suldigungseibe, ju den Rriegen des Baterlandes bewaffnete Mannichaft ju ftellen , ob= icon die fruberen Bifchofe nur perfonlich ben Ronig' begleiteten, und damablige Domberren die neue Berpflichtung eine Rnechtschaft fchalten. Er verwaltete mit reinen Sanden die Stattbalterfchaft querft in Bobmen , bann in Poblen; an benden Deten folgte man einem Wohlthater auf Erden gern ju den Wegen des himmlis ichen Beils. In den lepten Tagen bes flüchtigen Lebens arbeitete er an bleibenben Anftalten für eine bobe Schule

in Prag, da er die Denktraft als Bedingniß der Tugend, und Grundseste der Ordnung ansah. — Solch' einem edelmuthigen Bischof standen auch tadeluswerthe Hohe-priester zur Seite; der eine beunruhigte das Baterland auf Antried der Römischen Rota; ein anderer sammelte irdische Schäpe mit gieriger Hast; ein dritter dünkte sich zur Berfolgung Andersgläubiger berufen; ein vierter unterstützte den Kronprinzen in der Emporung gegen den Bater; ein fünfter machte einen unapostolischen Auswand.

173. Mengfliche Undachtsubungen eines Zeitalters foliegen die graulichften Prieftermifbandlungen nicht aus. 3m Begentheile feben wir bende mabrend ber Przempfl'ifden Ronigereibe feltfam vermifcht. Mit übertriebener Bedentlichkeit forichte man, ob ein unebelich Rind eine geiftliche Wurde befigen burfe; ob es erlaubt fen, an einem Frentage Fleifch ju effen, wenn daranf die Beihnacht fallt; ob eine Rranflichfeit von Saltung der vierzigtägigen Faften loszable. Der Ronig felbit führte feines Bifchofs Pferd am Zaum, und fang den Pfalm: Gott fegne beinen Musgang und Gingang. Dan ging auf die Jagd, um Ruchen der Beiftlichen mit Das gen voll Wildprat ju verforgen. Man erließ den Rirdengutern baufig bie Rarot, 3mob, Slama, Breg, Prefeta, Prumod, Dareg, bas ift, fieben Arten von Leiftungen und Abgaben, welche auf allen andern Stanben lafteten. Man verlobte fich ben vielerlen Aulaffen ju Wallfahrten, ju Rirchengebauben, ju Stiftungen. Man glaubte jebes Mabrchen, und erlaubte fich boch jeben Grauel gegen die Priefter. Die Chronifen find voll von den Diffandlungen, welche die Raubritter an Propften und Aebten, an Rloftern und Rirchen verübten. Die Rirchen = Patronen betrachteten die Pfarrer nicht als Sirten, fondern als Rnechte, welche felbft bie beiligen Sacramente nur auf ihren Befchl vertheilen durften,



tern und Monchsichaben? — Der Bischof Dubravius gibt aus dem Jahrhunderte ber Przempsl'ifchen Konigstribe einen Beptrag zu geschichtlicher Beantwortung dies seine Bentrag zu geschichtlicher Beantwortung dies seine Brzempsl Dttocar I.: "Wir Monche sind eine Beute für Alle, welche nie ermüden, uns zu berauben. Fast zahlos ist die Jahl unferer Plünderer, da Niemand ibren Muthwillen beschraft. Doch gilt es deine Sache, v Konig! Wir sind nur deine Gachwalter, nur deine Be-

faifeillier ; mie felbe und anfer Mille enbiere eine par bir, ben bem bie Kogit nut Macht of und bie Derre I febet. Ben Limen und Zimler haben mir bie Cherfunum erhalten; aus ber erwarten mir Gann, auf buf fe nicht enthe ligt, Dicht geofilet werben. Gie bienen ber Reimmigten und Cottefoerebrung vor Miem, bod emiti and bem Dobi bes Rongs, meldes obne Chas und Rooft nocht erbniten merten fann. Beine Berfahren haben beier bie Diefer une iber Rammer gemannt, melde in ben Tagen bes Rriege und ber Reif Manboarpath und Gulifdmittel freibet. Beg Unruben und Hafe finden maren bie Albiter Buffuchteftatten und Ballmerte ber Gurten, mehr als irgend ein unterthaniges Gut ju fepn vermochte. Gur ben Regenten und bie Regierung maden und bethen wir Tag und Racht, Urtheile alfo, ob es bir jufommt, nach tem Errichmert ben beifen Weinberg umgubauen, Diefer wird verfümmelt erfdeinen, aber bit felbft auch derarmft."

177. Das Mondthum in der urferunglichen Strenge leines Celbfifolterns und Abtidtens erfcheint vielen milben Lebrern blog als eine Uebertreibung bes Chris fienthums. Geine auffallenoften und gepriefenften Beiligen, befonders ber beilige Franciscus mit ben funf Mundenmablen, und die beilige Elara, welche in bem Beitegume ber Brgempflifden Konigereibe lebten, peranlagten gwen gang verichiedene Arten von Rachfolgern. Die einen nahmen ben außern Schein ohne ben inneren Beift an, und wurden Beuchler. Die andern glaubten, nach ben großen Borbildern bes Raffepens nicht weit genug geben ju tonnen, und erfannen in frommem Gifer allerlen Mittel 'und Wege, unfer irdifches Jammerthal noch jammerlicher ju machen. Go erfcbienen jest bie Alagellanten oder Beifler, welche ben ben Egechen Drise Taei und Rahaei biegen (1257), Gie jogen gu Sunderten, bisweilen zu Tausenden mit vermummtem Gesicht, bis auf die Suften entbloßt, unter schrecklichen Geißelhieben, immer drey und drepfig Tage lang von Stadt zu Stadt. Fahnen und Faceln gingen vor dem Trauerzuge, welcher Bußpsalmen herabsang, und Morgens und Abends im Rothe der Straßen oder im Schnee auf dem Felde sich wälzte, um überall die blutigen Beugen seiner Geißelhiebe zu hinterlassen. Der gaffende Pobel begleitete die Bußer mit Weinen und Heulen. Die adelichsten Frauen und die zurtesten Mädchen folgeten dem Bepspiele, und hieben sich den Buckel blutrungsig in ihren stillen Gemächern.

\*\*\* ' 1 AU ' + + 5 178. Die Granglinie groffen Glauben und Aberglauben, zwifden mahrem genereifer und eitler Schmarmeren, gwifden Gebrauch und Difbrauch des Seiligen - wer foll fie gieben ? Mur ber gelauterte und gereis nigte Berftand. Die Dreffaci machten burch die offente lichen Bufwerfe einen ungeheuern Gindrud ben ben Ggeden. Man bob unbillige Bertrage auf, ftellte das unrecht erworbene But gurud, enthielt fich fogar ber angewöhnteften Lafter; man verfohnte fich mit den Feinben, offnete die Rerfer und berief die Berwiesenen in die Beimath. Doch bielten bie Giferer fein Das, und man tadelte die Bufubungen auf ben Strafen, welche man in den Aloftern bewunderte. Die Furften mifbile figten, daß ein gufammen geraffter Saufe ohne Dberbaupt, ohne Papftesbegnehmigung, bod wie die Rreugfahrer, in den Weiten herum giebe. Man erflatte ibre Meinung vom Auslofden ber Gunden burch das Blut jener Beigelbiebe far unwahr und aberglaubifd. Dan beschuldigte fie ber Unfittlichkeit, bag fie unter einander obne Beihe die Beichte abboren, und die Berbrechen pergaben. Man bielt es fur Edmarmeren, wenn fie burch diefe Martern ein fußeres Sterbftundlein, und ein



150

mal'emens Lobienvefer für bie armen Seelen ber Derdammten zu erhalten dofften. Sie berreit fich vergebend barouf, baf Gott seibst feinen Einzeborenen Sohn zu viel geäßeren Martien auf Erden gesandt, und die Mundenmarke Jesa Shinkt dem heltigen Vater von Afe fiffe hiemeden ausgedrücket babe. Man verfolgte sie in Behmen mit Fener und Schwert, und viele letten den Lod für den Jermahn mit bewanderungswürdiger Standhaftigfeit.

170. Bur Dadiffige Cbriffi - mablten bie Denfden gwen gang verfdiedene Wege. Die Gmen fucten ibm abnlich ju merben im Leiden und in der Strenge, womit er bie Saufer und Berfaufer aus tem Tempel trieb. Die Andern firebten ibm nach in ber freundlichen Mitte, momit er bie Kranten und Armen erguidte. Rach milben Nichtungen febte bie beilige Gitfabeth, eine Bermandte ber toniglichen Pegempil, melde, nadbem fie Burftinn , Gattinn und Mutter gemefen, eine Marterinn bee Rranten, und eine Stupe ber Armen murbe. Rach firengen Weifen bilbeten fich faft alle Monche und Rons wen des brengehnten Jahrbunderts, denn Dominieus und Franciscus überglangten alle andern Beiligen. Die Berachtung bet Welt und bes Lebens frimmte fie leicht, bie Zeinde oder Gegner des Glaubens mit Marter und Tod ju bestrafen. Dirmable erhob fich ihr Eifer gegen Die Juben, auf benen nebft Abam's Rall noch Chrifti Mord als gwente Erbfunde laftete. 3m Jahre 1267 er-Schienen gegen fie ben ben Czechen ftrenge Befete. "Ein Bube barf meder die Bader noch Gafthofe betreten, weder Ruecht noch Magd Chriftlichen Glaubens halten, weber ju Steuer noch Staatsamt permandt merden. Beder Sebeder foll einen fpigen Sut jum Unterfcheidungsgeichen tragen, und die Erfcheinung ohne dies Mertmabl des Unglaubens mit Belbe begablen. Rein Chrift foll

ein Glied des treulofen Bolles bewirthen, aber auch tein Gastmahl und feine hochzeit der ehemahls Auser-wählten und jest Verworfenen unter Strase des Bannes besuchen. Wenn ein Jude eine Christinn beschläft, soll er zehn Mark Silber zahlen, die Muschuldige aber mit dem Stocke gestäupt, oder aus dem Lande verwiesen werden.

180. Ronnen vernünftige Chriften bie Juden blinb: lings verfolgen? Die Minoriten und Dominicaner bes brengehnten Jahrhunderts überfaben, daß der Grund. ficin unferes Glaubens im Judenthum liegt, bag alle Apofiel aus dem Stamme ber Sebraer maren, daß der Beiland in jener Scene am Brunn eine bulbende Lebre perfundet, und mit Bonnern und Gundern gewandelt, Weil man dief alles in blindem Gifer überfab, gab man ben den Czechen die ftrengen Rirchengefege (1267), "Die wuchernden Juden follen von der Bemeinfchaft ber Chriften gang ausgeschloffen fenn, und nicht mit Lebensmitteln banbeln. Die inwohnenden Bebrder follen Den Pfarrherren Behnten begahlen, und fie fur den Berluft der Stolgebuhren ben Tauf und Grab und Ch' enticabigen. Ben Ericbeinung bes allerheiligften Gacraments des Altars follen alle Ifraeliten von den Strafen in die Saufer eilen, um fich ju verbergen. Um Todes. tage unferes Berru, am Charfrentage, follen die Rach= tommen feiner Dorder nirgend offentlich fich zeigen." Solde Befege erhielten bie Bemuther in einer erbits terten Stimmung, um muthend aufzubraufen, wenn fich in den albernen Beiten eine Sage verbreitete, irgend ein Jude habe ein Chriftenfind geftohlen, oder eine beilige Softie gerftochen , worauf , wie man bingufeste und glaubte, bas rofenrothe Blut aus bem mabren Leib uns feres Beilands wieder flog. Alle Chroniten ber Czechen

hengten ma ettes Amilianiter de serialiste des pulturates Actoricas de fances daimage des altre dunies.

.A. Be de Schniste animelier beelief. beneck, des fich der Generapas übernt nehr un finfe de komdon, sie u de Liede de Lithunger medicale. Der der Lakingiannimager weiche de Carine un Indehander der Feschier Kongenede berder. from fich der Banangerik auf dem tradische Berier and, it has flampfied perce he helden, in her finite serves siger de Semider, und in der Benninitann de Lacasa. Jest office was were der Lackber parissis du Demichanier und Commber, mar der Lactores cises de Camanas und Mongolas que versichen. Son ben Beltere, auf welchen bie Certen um Arrumes and Lines of the Charestone is recommended. The nus die Cierales juste un Friends. Owner II. nurde, mm den Ludsang der Menge zu auchenn, in der Bents - Areche ben verichtoffenen Linnen gefalle und gefebre, bas Coll felbie aber lagerte fich auf dem Felbe Leises imissen ben Dorfern Omenes, Bollifcheuris, und Beiben. Wenzellam II. und feine gute Fran von Dabiburg erhielten bie Beihe und Aronung in ber nahmliden Beits : Kirche, aber das Bolt lagerte unter Geulten vom Berge Betrgin bis an das Ufer ber Relban. Unter Bolt verftand man die Mebte und Propfie, tie Barone und Ritter, die Edlen und Fregen. Gie beliefen fic auf mehrere Zaufende.

182. Das Unbehülsliche und Stürmische einer alls gemeinen Bollsversammlung, oder eines Landtags von mehreren Tausenden, machte in den Zeiten der noch beschränkten Königsgewalt wenigstens einen Reichsrath noer der Przempsl'ischen Königsreihe sinden wir

Die beflimmteften Spuren eintes Reichsraths, worn bie Sobepriefterfdaft, der Sochadel, die Sofbeamten und porguglich die Kronmarter gerufen waren. Unter ben Sobenprieftern finde ich die Bifchofe von Prag und Dumis, die Nebte von Brgemnow und Strabow, die Dropfe von Melnit und Bunglau am meiften biplomatifc angeführt. Bu bem Bochadel gehörten die Brffomerge, Die Sternberge und Die Frepherren von der Rofe. Bon Rronamtern nannte man bereits urfundlich ben Landes. fammerer, den Soffammerer, den Maridall, den Trude feg, und den Mundichent. Bon den Sofbeamten erfdienen am meiften die Burggrafen und die Gtadtrichter. In Prag allein befanden fich gebn Burggrafen beren jeder dreußig Rrieger befehligte. Die Burgarafen bilbeten mabricheinlich ben geheimen Staatsrath fur Ingelegenheiten, welche ihrer Ratur nach eine gemeinfchaftliche Berathung ohne Deffentlichfeit erheifchten. Gelbft ber eigenwillige Przempfl Ottocar II. berief fie, um mit ihnen über die Unnahme ber Deutschen Raiserfrone au fprechen. Der Bifchof Dubravius von Daming bemabrte uns ben Bortrag fur und wider die vielenticheis bende Sache.

183. Auf dem tauten Reichstage von Taufenden wird nur der Starte und Recke durchdringen, indes im stillen Reichstathe von Behnen der Feine und Schlaue siegt. Bon der Feinheit des brenzehnten Jahrhunderts erzählt Dubravius: "Die meisten Senatoren Ottoem's fürchteten, sein Stolz möchte durch die Raiserkrone noch vermehrt werden. Der Angeschenste aus ihnen, Joannes, Borstand von Prag, sagte, als man ihn um seine Meinung fragte, ganz turz, der König solle die anges bothene' Würde mit bepden Händen erfassen, denn die Matur treibe alle Menschen, also noch viel mehr die Großen zu Glanz und Ruhm. Für die nähmliche Meise

ung efleck fich ein Bermendter bes Berfands, webder den Oberbeicht im Schloffe fichere. In diefen felgte im Corechen Andrees Meiennes (Niegen), welcher nech seinem Dienke ber Kommener fief. Er frech: 34 bin entgegengefester Reinung, bem ber Antrog feint mir weber ungeringend bem Reiche, und chemvoll dem Linig. Beiden Bortheil bet ein Staat von der Abmefenbent des herrichers? Den nehmlichen, melden em herr bat von der Abwesenheit des Feldberen, me bedurch alles frect und fillfteht. Beder eber weiß, welche Rerien und Entfernungen die Raiferwurde und 66 gieht. Rann aber ein eitler Titel bas mehre Glud unfres Konigs vermebren? Die Deutschen herren begehren ibn nicht, um ibm Gewalt über fich einzurenmen, fondern nur, um auf ibn bie Left ihrer Regierung ju melgen. Daber glaube ich, Ottocar foll lieber in Bohmen verweilen, um ben Raifer ju beberrichen, als in der Welt unberirren, um ten Gurffen gu geborden. Rur jener Berricher führt ein mabrbaft berrliches Leben, welcher die Frenheit als das Erdenglud anneht, und das Erdengluck in die Frenheit fest." Die feine Comeichelen tiefer Rete bestimmte Duocar'n ju dem untlugften, und folgenreichfien Chritt feines Lebens.

184 In einem Jahrhundert, wo der Rechtsbegriff unbestimmt schwankt, wird ihn der Arastige auf der Dezgenspie, und der Bescheidene in dem Herkommen suchen. Arast des Herkommens glaubten die Adelichen der Przezwysl'ischen Königsreihe sich berechtigt, einander zu bessehden, im Ariege jede Gewaltthat zu verüben, die Unstreyen als Beute wegzutreiben, und auf eigenem Boden den König im Aleinen, den Herrn über Leben und Frenheit zu spielen. Diese Gesinnung zeigte sich in den Musterstaaten, in Italien und Deutschland; dort erzwählten die Cardinale mehrere Papste zugleich; da entz

setten die Churfursten mehr als Einen Raifer. Etwas Aehnliches wunschten die Abelichen der Czechen, als Przempfl Ottocar II. die Bugel der Regierung straffer anjog, als er die Untern gegen den Uebermuth der Obern schirmte, auch die Befehdungen und Rauberenen derfelben beftrafte. Das große Zwischenreich nach dem fast gleich= zeitigen Absterben der Hohenstaufen und Babenberger entwickelte das Ritterwesen und das Faustrecht so wie in Deutschland auch in Destreich vollig; die Gefmnungen theilten fich dem Nachbarftaate in Bohmen mit, Ein Milota von der Rose dachte und handelte ben den Czechen wie ein Chunringen in Destreich, und wie ein Wülfing von Stubenberg in Stepermark. Gegen die Bermeffenheit diefer Charaftere fonnte nur die langsame Gewalt der Erziehung, oder die augenblickliche Entscheidung der Waffen wirken. Przempst Ottocar II. suchte die Gifentopfe zu brechen, die Riefengestalten zu bandigen, die Felfenschlöffer zu zertrümmern. Alber die Ade= lichen verschworen sich wider ihn, und riefen das Saus Sabsburg, gegen welches sie bald den nahmlichen Rampf versuchten, ohne den nahmlichen Erfolg zu bewirken.

nahme des Mittelstandes, diese auf Vermehrung der Gewerbe, diese auf die Verschönerung des Landes, diese auf den wachsenden Wohlstand schließen. Böhmen's Stadete erweiterten und vervollkommenten sich im Zeitraume der Przempst'ischen Königsreihe; Prag's Vorrecht gab ihnen ein musterhaft Vorbild. Die Bürger des kleinen Kladrau konnten dem Könige fünfzig Mark Silber sast augenblicklich verschaffen, wofür sie die Steuerfrenheit von Zuchsbälgen erhielten; jene Summe und diese Frenheit gibt zu Betrachtungen Anlaß, wie viel die Städte in den Tagen der abnehmenden Kreuzzüge bereits ge-wonnen hatten, und was sich durch Geld sür die Se-

mainten amarten lieft. Most ober Britz, bestimmt cinem Orden unterthan ju fegn, erfieft bie Gefielt und das Borrecht einer thaiglichen Gtabt. Die Gründun von Hrabish und Zitten wies auf Schlof und Lorn durch head und Zies bin. Unter der nahmlichen Regiosung Przempft Disocar's II. entflant and Men : Subweis als Denkmahl, das der Bielhermusischen noch Sinn für die enhaufenbernden Wark belieft. Es befant den Urfprung, weil eine Lochter des Muigs hier enthunden murbe, mefangen bes Steinbille eines Linbs als Wahrzeichen ber Stadt gift. Den Gennball entwerf Aitter hirze, Burggraf von Mingenberg. Bes erfte Gebäude erhielten bie Ronde vom Prediger Beben. Gin geräumiger Marktplas, fcmmgerade Strafen, und frembliche Saufer bildeten ein gntes Ganges. Die Stadt befam fpåter das Borrecht, daß alle Raufleute, melde von Freysiedt aus Deftreich tamen, nach Budweis ihre Richtung nehmen, und dort die Waren drep Zoge feilbiethen mußten. Die Städte litten burch berg Uebel, durch den Rebbegeift der Rachbarn, durch die Gewalthat der Richter, durch Billführlichfeit der Steuer, welche die Ronige ausschrieben, und auch die Papfe erhoben.

186. Das Dasen ganzer Scharen von Wolfen last auf Mangel des Zuchtviehs, so wie die oftere hungersnoth auf die Fehler beym Landbau sicher schließen. Im Jahrhundert der Przempsl'ischen Königsreihe sehen wir diese vier Hauptwarete in beständiger Wechselwirstung. Doch drang bis zum Thron das Alaggeschrep der Landleute, welche von unedlen Abelichen in Allem besdrückt, und ins besondere durch gewissenloses Maß und Gewicht übervortheilt wurden. Daher erging die Bersorduung, daß Maß und Gewicht im ganzen Lande volls lie gleich sese, und mit dem königlichen Siegel überall

gezeichnet werben foll (1268). Eine Sube Felds ward auf zwolf Ruthen, die Ruthe auf fünf Morgen, ber Morgen auf funf Waldseile, das Waldseil auf 48 Gl-Ien, die Elle auf drep Spannen, die Spanne auf vier Auerfinger, der Querfinger auf vier neben einander gelegte Gerftenkorner gesett. Dief Grundmaß bildete die Ratur gleicher, ale die zwen Menfchenhande, deren Bufammenfaffung im Trockenen Czieffa, im Fluffigen Quart bieß; Cziefta und Quart bestimmten alles übrige Daf. Jedes Gewende Feld wurde in Betten vertheilt, jedes Bett mußte fieben und das daran ftogende acht Furchen befommen. Den ichlechten Acter follte man eben fo dicht wie den guten befaen. "Es sind aber viel wichtie. gere Bigebenheiten übrig, welche dieß Jahr mertwurdig. machen" fo unterbricht ein übrigens denkender Beschichtschreiber die Erzählung vom Bauerwesen, um eine Abelsverschworung zu berichten,

187. Gleichheit vor dem Geset, eine der einfachsten Ibeen, ift geschichtlich eines ber feltenften Phanomene, Die Czechen beschlossen im Jahrhundert der Przempfl'ischen Ronigsreihe die Gleichheit des Mages und bes Gewichts, doch bestanden die Huben nicht aus gleicher Anzahl Schock Bette; die des Konigs hatte 12, die des Geiftlichen 11, die des Adelichen 10, die des Bauers 8. Darin lag eine Rangordnung; zwischen Edelfrepen und Bauer ichien fogar ein Plat fur ben Burger unausgefüllt (1268). Ben Bestimmung des Gewichts brauchte man eine Handvoll Pfefferkorn als Grundmaß fur's Loth; warum den Pfeffer, ein auslandisches Erzeugniß ? Acht Loth machten den Vierting, vier Vierting das Pfund, sehn Pfund den Strich, zwen Strich den Stein, fechs Stein den Centen. Die Ordnung in Mas und Gewicht mußte den Blick auf bas Geld leiten, welches ein Dag des Werthes für alles Gemessene abgibt. Die Müngen

der Krystall'iden Musekreite fat allteit. Ind mit has find not feethers but not has Bille and Mars jud me einer Inschaft merkinn. Die Inmaring beleichen benehment ben welfenber handel. Sed har lide his Endants gage he Gage, infenters des me Brenteilung, auf mit de Ming gesificatos un la lai find, antifad gainer unt unothers party and pairs man, and bene declarate bes hat sechretigen Zonienne Jane magen und ihre marger mire meine gelt. Die Manthoune, meine ben hand um Britifins antengrab, biete auf unter Weroffice II. 301 & resident Minute and Plants. dent Kebrung sermatiliah Hampitish war, denn defindt in Bismer eine fahrbare Serbasterung benürke. 266, 304, mit Brige veretelter 64. Gafgig ber ger - Carleban Launen auf den gemeine Mauf Gillier ieder Penger - Gericher gut eine Surfiche Manner unfeas Essentials, and not be proof Bengar French an de Benoven gridlingen. Berox major mer der Munichen Gerichen miericheiten, melden wer ein freinhall des Proger wer. Das est mesacredime Gell der Bounding nemter die Employeere Carpity, des belt wither vertillate Medica.

Noud und Betrugs über Mein und Dein emtifenden sollen, so muß im Staate ein seines Maß der Stoffe, und em bleibend Maß der Vreise neben einander besehn. Das Maß der Vreise liegt in der Münge; dafür lieferte Autenberg ober Antaa der Vrzempslischen Königsreibe eine sal unglaubliche Menge eblen Metalls. Die erste Entbedung oder wenigkens die Wiederbebaumg wird von der Sage einem Bunderwerte zugeschrieben, wo ein weidenter Sistersienser sier Nurdenter Sistersienen Weigkens die Wiederbebaumg wird son der Sage einem Bunderwerte zugeschrieben, wo ein weidenter Sistersienser eine aus der Stoe empor spross sende Alberne Authe erblickte. Wenzessam II. neunt die

ausgegrabenen Schäße bes kleinen Raumes unerhört, und sieht darin ein ausgezeichnet Geschent der göttlichen Borsehung. Balbin bestimmt die Ausbeute in achtzig Jahren auf Eine Million und zweymahl hundert tausend Mark sein Silber. Der ungeheure Sewinn machte ben Entwurf einer neuen Bergordnung nothig, da bis jest das Iglauer Bergrecht von kundigen Mannern zusammen getragen, und zwey mahl königlich bestätigt als Grundslage des Ganzen diente. Die Bergwerke lieferten der Kammer den größten Reichthum, dann kamen die Idle, endlich die Berpachtung der Gerichte. Der Pachtschilsling, welchen König Przempst Ottocar II. für die Münze, sur den Zoll und das Landgericht zu Gräß jenseits der Muhr bezog, betrug zwey tausend sechs hundert Mark. Liuz zahlte mehr als noch einmahl so viel.

189. Die Anficht des Gerichtsgangs als ein Steuerbetrag fcabet ungemein, da ber Mermfte des Rechtsspruchs am meiften bedarf, und der Reichfte fich mit Geld für fein Unrecht los zu taufen vermag. Die Gerichte murden im Zeitraume ber Przempsl'ischen Ronige verpachtet; fie warfen Tausende von Marten ab. Die Summen gingen hervor theils aus dem Urtheilsspruch, theils aus dem Strafgeld. Wer ein Mas verfalschte, zahlte hundert Denarien; zum zwepten Mable zwep Schod derfelben, gum dritten Mable gebn Schod; jum vierten Mahle murde er des Landes verwiesen, und des gangen Bermogens beraubt. Wenn der Edle felbft einen Dieb aus feinem Dorfe dem Gericht übergab, geborte fein Leben dem Furften, feine Sabe dem Grundheren. Ward der Dieb fonft anderstwo gefangen und gehangen, so betam der gurft all feine Sabe, selbft die noch ftehende Frucht. Wenn man einen finderlosen Edelmann im Diebstahl extappte und auffnupfte, fo beerbte ibn der Konig mit Ausnahme des Dritheils, welches der

wirksameres Lobtenopfer fur die armen Geelen der Berdammten zu erhalten hofften. Sie beriefen sich vergebens darauf, das Gott selbst seinen Eingeborenen Sohn
zu viel größeren Martern auf Erden gesandt, und die Wundenmable Icsu Christi dem heitigen Vater von Afsissi hienieden ausgedrucket habe. Man verfolgte sie in Bohmen mit Feuer und Schwert, und viele litten den Lod für den Irrwahn mit bewunderungswürdiger Standhastigkeit.

179. Bur Dachfolge Chrifti - mablten bie Denfden zwen gang verfchiedene Wege. Die Einen fuchten ibm abnlich ju werden im Leiden und in ber Strenge, womit er die Raufer und Bertaufer aus bem Tempel trieb. Die Andern firebten ibm nach in der freundlichen Dilde, womit er die Kranten und Armen erquidte. Rach milden Richtungen lebte bie beilige Elifabeth, eine Berwandte ber toniglichen Przempfl, welche, nachdem fie Furftinn, Gattinn und Mutter gewefen, eine Warterinn ber Rranten, und eine Stupe der Armen murbe. Rach ftrengen Weifen bildeten fich faft alle Monche und Rons nen des drengebnten Jahrhunderts, denn Dominicus und Franciscus überglangten alle andern Seiligen. Die Berachtung ber Welt und des Lebens ftimmte fie leicht, Die Feinde oder Gegner des Glaubens mit Marter und Tod ju bestrafen. Dfemable erhob fich ihr Gifer gegen Die Juden, auf benen nebft Adam's Fall noch Chrifit Mord als zwente Erbfunde laftete. Im Jahre 1267 etfcbienen gegen fie ben ben Czechen ftrenge Befebe. "Ein Jube barf meder die Bader noch Gafthofe betreten, weder Rnecht noch Magd Chriftlichen Glaubens halten, weder ju Steuer noch Ctaatsamt verwandt werden. Beder Bebraer foll einen fpigen but gum Unterfcheidungsgeichen tragen, und die Erscheinung ohne bieg Mertmabl Des Unglaubens mit Gelbe bezahlen. Rein Chrift foll



180, Ronnen vernünftige Chriften bie Juden blinds lings verfolgen? Die Minoriten und Dominicaner bes brengehnten Jahrhunderts überfahen, daß der Grundftein unferes Glaubens im Judenthum liegt, bag alle Apostel aus dem Stamme ber Sebrace maren, daß ber Beiland in jener Scene am Brunn eine dulbende Lebre verfundet, und mit Bolinern und Gundern gewandelt. Weil man dieß alles in blindem Gifer aberfab, gab man ben den Egeden die ftrengen Rirchengefege (1267), "Die muchernden Juden follen von ber Bemeinfchaft ber Chriften gang ausgefchloffen fenn, und nicht mit Lebensmitteln banbeln. Die inwohnenben Bebrder follen den Pfarrherren Behnten bezahlen, und fie fur den Berluft der Stolgebuhren ben Zauf und Grab und Ch' enticabigen. Ben Ericbeinung bes allerheiligften Gacraments des Altars follen alle Ifraeliten von ben Strafen in bie Saufer eilen, um fich ju verbergen. Um Tobes. tage unferes Berru, am Charfreptage, follen die Rachtommen feiner Morder nirgend offentlich fich geigen." Solche Befege erhielten Die Bemuther in einer erbitterten Stimmung, um withend aufgubraufen, wenn fich in ben albernen Beiten eine Sage verbreitete, irgend ein Bude habe ein Chriftenfind geftohlen, oder eine beilige hoftie zerfiochen , worauf , wie man bingufeste und glaubte, bas rofenrothe Blut aus dem mabren Leib unferes Beilands wieder flog. Alle Chroniten ber Czechen

berichten von jedem Menfchenalter bie verfuchten oder vollbrachten Metgelepen der farren Anbanger des alten Bunds.

181, Wer die Befdichten aufmertfam burchlieft, bemerte, daß fich ber Bemeingeift überall mehr im Saffe ber Fremden, als in ber Liebe ber Mitburger ausspricht, Bey ben Bolfsverfammlungen, welche bie Czechen im Sabrhunbert ber Przempfl'ifchen Ronigsreibe bielten, fprach fich ber Bemeingeift auf brep feindliche Beifen aus, in der Rampfluft gegen die Beiden, in der Erbitterung gegen die Deutschen, und in der Bermunichung der Tartaren. Jest pflegte man unter ben Deutfchen porzuglich die Brandenburger und Schwaben, unter den Tartaren aber Die Cumanen und Mongolen ju verfteben. Bon den Felbern, auf welchen die Czechen jur Rronung und Rriegserflarung fich fcarenweife verfammelten, führen die Chronifen zweie an. Pegemiff Ottocar II. murbe, um den Andrang der Menge ju hindern, in der Beits - Kirche bey verfchloffenen Thuren gefalbt und ges Bront, bas Bolt felbft aber lagerte fich auf dem Relbe Lethne gwifden den Dorfern Dweneg, Sollifchowis, und Buben. Wengeflam II. und feine gute Frau von Sabsburg erhielten die Weibe und Ardnung in der nahmli= den Beits : Rirche, aber bas Bolf lagerte unter Begelten vom Berge Petrgin bis an bas Ufer ber Moldau. Unter Bolt verftand man bie Mebte und Propfte, bie Barone und Ritter, die Edlen und Fregen. Gie belicfen fich auf mehrere Zaufende.

182. Das Unbehülstiche und Sturmische einer allgemeinen Boltsversammlung, oder eines Landtags von nichteren Tausenden, machte in den Zeiten der noch beschränkten Königsgewalt wenigstens einen Reichsrath nothig. Unter der Przempsl'ischen Königsreihe finden wir



183. Auf dem lauten Reichstage von Tausenden wird nur det Starte und Recke durchdringen, indes im stillen Reichstathe von Zehnen der Feine und Schlaue siegt. Bon der Feinheit des drepzehnten Jahrhunderts erzählt Dubravius: "Die meisten Senatoren Ottocar's sürchteten, sein Stolz möchte durch die Raiserkrone noch vermehrt werden. Der Angeschenste aus ihnen, Joannes, Borstand von Prag, sagte, als man ihn um seine Meinung fragte, ganz kurz, der König solle die angesbothene' Würde mit bepden Händen ersassen, denn die Natur treibe alle Menschen, also noch viel mehr die Großen zu Glanz und Ruhm. Für die nähmliche Meise

pung ertlarte fich ein Bermandter bes Borftanbs, melder ben Oberbefehl im Schlosse führte. Auf Diefen folgte im Sprechen Underas Ricianus (Riegan), welcher nach feinem Dienfte ber Rammerer bief. Ge fprach: 3ch bin entgegengeseter Meinung, benn ber Antrag icheint mir meder nubbringend bem Reiche, noch ehrenpoll bem Ronig. Welchen Bortheil bat ein Staat von ber Abwefenbeit des Berrichers? Den nabmlichen, melden ein Scer bat von der Abwefenheit des Relbberen, wo badurch alles focht und fillficht. Beder aber meiß, welche Reifen und Entfernungen Die Raiferwurde nach fich gieht. Rann aber ein eitler Titel bas mabre Blud unfres Ronigs vermebren? Die Deutschen Berren begebren ibn nicht, um ibm Bewalt uber fic eingurdumen, fondern nur, um auf ihn die Laft ihrer Regierung ju malgen. Daber glaube ich, Ottocar foll lieber in Bohmen verweilen, um ben Raifer ju beherrichen, als in ber Welt umberirren, um ben Farften gu geborden. Rur jener Berricher führt ein wahrhaft bereliches Reben , welcher die Rrenheit als bas Erdengluck anfieht , und bas Erdengluck in die Frenheit fegt." Die feine Schnieichelen Diefer Rede bestimmte Ottocar'n ju dem untlugften, und folgenreichsten Schritt feines Lebens.

184 In einem Jahrhundert, wo der Rechtsbegriff unbestummt schwankt, wird ihn der Kraftige auf der Desgenspiese, und der Bescheidene in dem Herkommen suchen. Kraft des Hersommens glaubten die Abelichen der Przempst'ischen Königsreihe sich berechtigt, einander zu beschoden, im Kriege jede Gewaltihat zu verüben, die Unsfrehen als Beute wegzutreiben, und auf eigenem Boden den König im Kleinen, den Heren über Leben und Frenheit zu spielen. Diese Gesinnung zeigte sich in den Musterstaaten, in Italien und Deutschland; dort erwählten die Eardinale mehrere Papste zugleich; da ente

setten die Churfursten mehr als Ginen Raifer. Etwas Aehnliches wunschten die Adelichen der Czechen, als Przempfl Ottocar II. die Bugel der Regierung straffer anjog, als er die Untern gegen den Uebermuth der Obern schirme te, auch die Befehdungen und Rauberenen derfelben beftrafte. Das große Zwischenreich nach dem fast gleichzeitigen Absterben der Sobenstaufen und Babenberger entwickelte das Ritterwesen und das Faustrecht so wie in Deutschland auch in Destreich vollig; die Gefmnungen theilten fich dem Nachbarffaate in Bohmen mit, Ein Milota von der Rose bachte und handelte ben den Czechen wie ein Chunringen in Destreich, und wie ein Bulfing von Stubenberg in Stepermark. Gegen die Bermessenheit diefer Charaftere fonnte nur die langsame Sewalt der Erziehung, oder die augenblickliche Entscheidung der Waffen wirken. Przempst Ottocar II. suchte die Gifenkopfe zu brechen, die Riefengestalten zu bandigen, die Felsenschlösser zu zertrümmern. Aber die Adelichen verschworen sich wider ihn, und riefen das haus Habsburg, gegen welches fie bald den nahmlichen Rampf versuchten, ohne den nabmlichen Erfolg zu bewirken.

nahme des Mittelstandes, diese auf Bermehrung der Gewerbe, diese auf die Verschönerung des Landes, diese auf den wachsenden Wohlstand schließen. Bohmen's Stadete erweiterten und vervollkommenten sich im Zeitraume der Przempst'ischen Königsreihe; Prag's Vorrecht gab ihnen ein musterhaft Vorbild. Die Bürger des kleinen Kladrau konnten dem Könige fünfzig Mark Silber sast augenblicklich verschaffen, wofür sie die Steuerfrenheit von Fuchsbälgen erhielten; jene Summe und diese Frenheit gibt zu Vetrachtungen Anlaß, wie viel die Städte in den Tagen der abnehmenden Kreuzzüge bereits gewonnen hatten, und was sich durch Geld sür die Sta

meinden erwerben ließ. Doft ober Brug, beftimmt einem Orden untertban ju fenn, erhielt die Bestalt und das Borrecht einer toniglichen Stadt. Die Grundung pon Bradifc und Bittau wies auf Schlof und Rorn durch Grad und Bito bin. Unter der nahmlichen Regierung Przempft Ottocar's II, entftand auch Reu = Budweis als Dentmahl, daß ber Bielberumfichtummelnde noch Ginn fur bie rubeerforbernden Werte bebielt. Es betam ben Urfprung, weil eine Lochter bes Ronigs bier entbunden murde, wefmegen bas Steinbild eines Rinds als Wahrzeichen der Stadt gilt. Den Grundriß entwarf Ritter Birgo, Burggraf von Rlingenberg. Das erfte Bebaude erhielten die Monche vom Prediger Orden. Ein geraumiger Marttplas, fcnurgerade Strafen, und freundliche Saufer bildeten ein gutes Banges. Die Stadt befam fpater bas Borrecht, daß alle Raufleute, welche von Frenftadt aus Deftreich tamen, nach Budweis ihre Richtung nehmen, und dort die Baren brep Jage feilbiethen mußten. Die Stadte litten burch bren tlebel, burch ben Rebbegeift ber Dachbarn, durch bie Gewaltthat der Richter, durch Willführlichfeit der Steuer, welche die Ronige ausschrieben, und auch die Papfte erhoben. .

186. Das Dasepn ganger Scharen von Wolfen läßt auf Mangel bes Zuchtviehs, so wie die oftere hungersnoth auf die Fehler bepm Landban sicher schließen. Im Jahrhundert der Przempfl'ischen Königsreihe sehen wir diese vier hauptpuncte in beständiger Wechselwirtung. Doch drang bis zum Thron das Klaggeschrep der Landleute, welche von unedlen Adelichen in Allem besdrückt, und ins besondere durch gewissenloses Maß und Gewicht übervortheilt wurden. Daher erging die Bersordung, daß Maß und Gewicht im ganzen Lande völslig gleich seige, und mit dem königlichen Siegel überal

gezeichnet werben foll (1268). Eine Sube Felds warb auf zwolf Ruthen, die Ruthe auf funf Morgen, ber Morgen auf fünf Waldseile, das Waldseil auf 48 Gllen, die Elle auf dren Spannen, die Spanne auf vier Querfinger, der Querfinger auf vier neben einander gelegte Gerstenkorner gesett. Dieß Grundmaß bildete die Ratur gleicher, ale die zwen Menschenhande, deren Bufammenfaffung im Trockenen Cziefta, im Fluffigen Quart bieß; Czieffa und Quart bestimmten alles übrige Daf. Jedes Gewende Feld murde in Betten vertheilt, jedes Bett mußte fieben und das daran ftogende acht Furchen befommen. Den schlechten Acter sollte man eben "fo dicht wie den guten befaen. "Es find aber viel wichtis. gere Begebenheiten übrig, welche dieß Jahr mertwurdig. machen" fo unterbricht ein übrigens bentender Gefciate. schreiber die Erzählung vom Bauerwesen, um eine Abelsverschworung zu berichten.

187. Gleichheit vor dem Gefes, eine der einfachsten Ibeen, ift geschichtlich eines der feltenften Phanomene, Die Czechen beschlossen im Jahrhundert der Przempsl'ifchen Ronigsreihe die Gleichheit des Mages und bes Gewichts, doch bestanden die huben nicht aus gleicher Anzahl Schock Bette; die des Konigs hatte 12, die des Geiftlichen 11, die des Adelichen 10, die des Bauers 8. Darin lag eine Rangordnung; zwischen Cbelfrepen und Bauer ichien fogar ein Plat fur ben Burger unausges füllt (1268). Ben Bestimmung des Gewichts brauchte man eine Handvoll Pfefferkorn als Grundmaß für's Loth; warum den Pfeffer, ein auslandisches Erzeugniß ? Acht Loth machten den Vierting, vier Vierting das Pfund, gebn Pfund den Strich, zwen Strich den Stein, fechs Stein den Centen. Die Dednung in Mas und Gewicht mußte den Blid auf bas Geld leiten, welches ein Dag. des Wenhes für alles Gemessene abgibt. Die Müngen

ber Przempfl'ifchen Konigereihe find gabireich, balb mit bem Ropf eines herrichers, bald mit dem Bilbe eines Thiers, bald mit einer Inschrift verfeben. Die Bermehrung derfelben beurtundet den machfenben Sandel. Rach bem Tode bes Eroberers gingen bie Sieger, befonders Dito von Brandenburg, auch mit der Mange gewiffenlos um, da das Gelb, welches geftern und porgeftern gang und gabe war, nach dem Musdrude bes faft gleichzeitigen Domberen Frang, morgen und übermorgen nicht mehr galt. Die Unordnung, welche ben Sandel und Wohlstand untergrub, borte auf unter Wengeflam II. (1300). Er verfdrieb Munger aus Floreng, beren Urfprung vermuthlich Frangofifch mar, beren Mufunft in Bohmen eine fichtbare Berbefferung bewirtte. Trieb, Bug, und Prage veredelten fich. Gedgig Prager - Grofden famen auf die gemeine Mart Gilber; jeber Prager - Grofden galt etwa funfgebn Rreuger unferes Gilbergeldes, und ward ju gwolf Prager : Pfenningen oder Denarien gefchlagen. Dabon mußte man ben Bohmifden Brofden unterfcheiden, welcher nur ein Gunf. theil des Prager mar. Das echt ausgeprägte Beld der Rlorentiner nannten die Gingeborenen Smrglifo, bas bald wieder verfälschte Plechaci.

188. Wenn Tausch und Handel an der Stelle bes Raubs und Betrugs über Mein und Dein entscheiden sollen, so muß im Staate ein sesies Maß der Stoffe, und ein bleibend Maß der Preise neben einander bestehn. Das Maß der Preise liegt in der Münze; dafür lieserte Ruttenberg oder Rutna der Przempst'ischen Königsreihe eine fast unglaubliche Menge edlen Metalls. Die erste Entdeckung oder wenigstens die Wiederbebauung wird von der Sage einem Bunderwerke zugeschrieben, wo ein weidender Cisterzienser eine aus der Erde empor sprofende silberne Ruthe erblickte. Wenzeslaw II, nennt die



189. Die Unficht bes Berichtsgangs als ein Cteuerbetrag fcabet ungemein, ba ber Mermfte bes Rechts: fpruchs am meiften bedarf, und der Reichfte fich mit Geld fur fein Unrecht los ju taufen vermag. Die Berichte murden im Zeitraume der Przempfl'ifchen Ronige verpachtet; fie marfen Taufenbe von Marten ab. Die Summen gingen bervor theils aus dem Urtheilsspruch, theils aus bem Strafgeld. Wer ein Daß verfalfchte, gablie bunbert Denarien; gumt gwepten Mable gweb Schod berfelben, gum dritten Dable gebn Chod; junt vierten Maffle murde er bes Landes verwiefen, und bes gangen Bermogens beraubt. Wenn ber Eble felbft einen Dieb aus feinem Dorfe dem Bericht übergab, geberte fein Leben bem Gurften, feine Sabe bem Grundheren. Ward ber Dieb fouft anderstwo gefangen und gehangen, fo betam der Burft all feine Babe, felbft die noch fles bende Rrucht. Wenn man einen linderlofen Edelmann im Diebftahl extappte und auffnupfte, fo beerbte ibn ber Ronig mit Ausnahme bes Dritheils, welches der 170

Sattinn blieb. Ein Soler ober Landmann, welcher einen andern ermordete, zahlte hundert achtzig Pfenninge, aber seine Frau ward nicht beunruhigt. Ieden beerbten die Sohne zuerst, in Ermanglung derselben die Tochter, in Ermanglung derselben die Blutsfreunde.

190, Rimm dem armen Angeflagten niemabls ben Mantel, aber fleinige ben falfchen Anflager ju tobt. Diefe gwen Gefen - Ausspruche des toniglich Przempfl'ifchen Beitalters verrathen einen Beift, welcher über bas Daß des Rochts binaus fcweist. Bon den Ausschweifungen machen fich befonders bren bemertbar. Erftens, ben der Bafferprobe durfte nur ber Priefter, fein Raplan, und ein alt Weib den Angeflagten in Die Wellen fenten; fie befamen dafur 14, 7, 2, Pfenning. 3meptens war es erlaubt, ein Gottesgericht burch's Somert entweder im Gelbstampf, oder mitteltft eines bestellten Rampfers gu fordern. Drittens fallte auch die Reuerprobe mit bem Elfen ober durch Pflugfcar fatt haben, wenn Anchte. Bieb ober Bienen ftablen. Menschlicher und vernünftiger maren folgende bren Befege. Der Rich. ter oder Schafner, foll nur Morgens, nie Abends fein Mint bandeln, Wegen einer Beldfduld foll ein Denfc erft im britten Berichtstermin verlauft werden. Bur Erhaltung offentlicher Urfunden follen mehrere tonigliche Motare ernannt werden, welche wir ofter unterfdrieben finden. Diefe Rechte galten fur die Beltlichen; Die Beiftlichen wies ber Ronig felbft an bie Canones und an bas Recht, welches von Rom ausging.

191, Das Kriegswesen tann der Mensch als eine Schlächteren treiben, ober als ein Runftgeschäfte abeln. Durch diese Adlung gewinnt Freund und Feind, da der Burger geschont, und selbst der Rampfer nicht mishans delt wird. Die Czechen des toniglich Przempfl'ischen

Nahrhunderts tannten die erften Gefete bes boberen Kriegsgeiftes nicht; Enthaltung von Brunnenvergiftung, Schonung der Entwaffneten. Przempfl Ottocar II. gab einige bobere Richtungen den Seinigen. Er führte, mas in seinen Zagen unerhort mar, auf Wagen so viele Soiffe mit fic, daß Strome übersest werben konnten ; gewiß entsprang aus Diefer Anftalt Die Schnelligkeit, womit er in einigen seiner Zeldzüge fiegte. Er fühlte, wie nothig die Erwedung des Chrgefühls als Grund. lage des hoheren Rriegsdienstes fep; darum ließ er viele Sohne des Abels im Reiterdienste und Ritterwefen planmafig von Jugend auf üben. Er tannte, wie die Racheiferung die Rrafte des Menschen munderbar feigert, und ftellte daber die verschiedenen Boller feines Beeres in folde Ordnung, daß eine Schlachtreibe: bent Muth der andern weckte. Sie folgten also in der Schlacht ben Laa aufeinander: Die Bohmen, Meigner, Thuriuger, Pohlen, Schlesier, Reußen; Ottocar selbst foct unter den Sachsen und Baiern,

Barbaren den Schmerz zu veredeln, und die Lust zu verschönern. Denkmable des schmerzverkundenden Kunstessens der Czechen aus dem Zeitalter ihrer einheimischen Könige sind uns mehrere übrig geblieben. Das merks würdigste ward dem gefallenen Eroberer von dem dankbaren Sohne in Prag errichtet. Es bestand aus einem Sarge von weißem marmorahnlichem Stein; darauf ruhte in voller Küstung der König mit dem Haupte auf ein Kissen gelehnt; das Ganze überdeckte ein Vorhang, auf welchem sich ein gevierter Wassenschild mit Bohzmen's Löwen, mit Destreich's Duerbalken, mit Mahzren's Würselseld, und mit dem Adler des heiligen Wenszessellaw befand. Darunter sah man noch das Wappen der Lauss. Wir wissen nicht, ob Ezechische Hände dieß

172

Denkmahl aussührten, und ob es Czechen waren, wels de dem glanzvollen Eroberer jene Goldgefässe, jene Silsbergeschiere, jene Edelsteinfassungen, jene Armbander, jenen Belterschmuck, und alle Aunstwerke lieserten, womit er auswärtige Gesandte königlich beschenkte. Der verbesserte Geschmack verrieth sich besonders in den Siegeln, wo bereits eine richtigere Zeichnung des Umriffes, und eine reinere Sprache der Umschrift sichtbar wurde.

193. Leiber wird bie Runft Anfangs in Schwulft und Pracht verhallt, und fpater gur Dienerinn ber Luft und Laune herab gewurdigt. Gie verrieth fich fammt ihren Berbefferungen in einigen Soffesten ber Przempfl'iiden Ronigsreihe. Gelbft jener Wenzeflam II., welcher ben Beichtvater nie von feiner Seite ließ, um durch feis nen Anblid por jeder Ginnenverführung fich ju maffnen, peranftaltete ben feiner Rronung eine Reibe von Soffesten, wodurch die Luft auf mannigfaltige Urt angeregt wurde. Die Angahl ber Pferde, welche man perpflegte, belief fich auf bundert ein und neunzig taufenb. Der erbaute Solgpallaft umfaßte in feinen Sallen Die fürftlichen und graftichen Bafte; Tapeten und Dracht= gerathe ichmudten ibn aus. Alle Saufer Prag's vergierten fich auf der Strafenfeite. Im Martte floß Wein aus vielen Quellen. Bebn Zaufend Goldftude flogen aus den Renftern bes Ronigspallaftes unter bas Bolt. Die vergehrten Eper allein tofteten achthundert Mart fein Gilber. Sundert vierzig Frenherren und Eble murben ju Mittern gefchlagen , und toniglich befchentt. Gieben Bifchofe fangen bas Allelujah ber Sochmeffe. Dann brach man auf mit allen Gaften, um ben Grundftein mit dem Rahmen Chriftus jum Rlofter Ronigsfaal gu legen,

104. Die Deuffraft ift barum unfcabbar, weil ihre Rolgen felbit fur den großten Beift ber Erde unberechenbar find. Die erften Unftalten fur Diefelbe unterliegen großen Schwierigkeiten, weil fie felbft icon basienige porausfegen, mas fie erweden follen. Darum gebubrt ein Chrendentmabl in der Czedifden Befdichte bem edlen Rirchenhaupte Tobias Bechpnie, fo wie gerechter Sadel jene Manner trifft, welche durch die entstandene Anquifition die erften Berfuche und miflungenen Uebungen menfclicher Dentfraft bart bestraften. Der eble Bifchof Tobias brachte feinen unwiffenden boch moble wollenden Ronig auf ben Bedanten, aus ber Rerne bie Belehrten an feinen Sof und feine Sauptichule ju rufen , um von Drag aus febrend weiter ju mirten. Leicht erflatt fich's von einem Wenzeflam II., welchen Biele ben Beiligen und Alle den Butigen nennen, bag er bem neugeflifteten Ronigsfaal ein Perlentreng von Tanfend pier bundert Mart Gilber im Werthe verebrte. Er ließ an Monftrangen, Reliquien, Relden und Rirchengeratben in Gold und Gilber feinen Mangel fenn. Gr befchentte einen jeden ber Donde mit ber Bitte, ibn boch als Mitbruder angunehmen. Bas gab er aber gulegt? 3men bundert Dart fein Gilber fur Die nothigen Bucher. Dies Gefchente wirfte in einer eifernen und unwiffenden Seit außerordentlich , obwohl bie Bucher mabriceinlich wenig taugten; boch erhielten und verbreiteten fie bie Rertigfeit im Lefen und Schreiben, welche nach ber Runft ju benten und ju fprechen ben erften Rang in ber menfdlichen Entwidling einnimmt. Der gute Menfc und gute Ronig wird fur diefe Babe jenfeits eine Rechnung finden, welche er, befangen im Bremabn biefer Welt, biernieben nicht zu machen vermochte.

VIII. Rudolph von Habsburg, Heinrich von Rarnthen, Johann von Lugemburg auf Bohmen's Thron. Bon 1306 bis 1346.

195. Kriegszwang und Wahlrecht, im Grunde fo berichieben wie Prugelichlag und Schmeichelen, gingen pfe mit einander. Dach bem Abfterben ber mannlichen Begempfl verfammelten fich bie Stande Bohmen's, weil fie für diefen Ball bas Wahlrecht behaupteten Rraft einem Machtbrief Rriedrich's II, von Sobenstaufen. Aber alfogleich rudten auch bie Defterreichischen Beere ein, weil Raifer Albrecht I. von Sabsburg Bohmen als erledige tes Reichslehn anfah, und feinen Gobn Rudolph bier als Bafallen ernannte. In ber Standeverfammlung erfdienen die bren Schweftern des ermordeten Ronigs; fie bathen fußfallig und thranenbeneht um Anertennung ibres Erbrechts; fie machten Gindrud, denn viele Stimmen erflarten fich fur ben Bemahl bet alteften Pringeffinn , fur Beinrich von Rarnthen und Eprol. Aber por ben Thoren bes Landtags erschienen gebietherifch und fartbewaffnet der Raifer und fein Gobn; diefer ertlarte feine Bereitschaft fich mit bem abgeftorbenen Saufe gu verfdmagern; fo gewann er die meiften Stimmen. Beine tich von Rarnthen verließ Drag in der Stille, Rudolph pon Sabsburg jog unter Giegesgefdren ein. Die zwen Mebenbuhler unterschieden fich durch die Bepworte bes Hebermuthigen und Sanftmuthigen. Mit bem Lentern ward Rudolph bezeichnet, mit dem Erfteren Beinrich gemeint.

196. Die Wiberfpruche ber Jahrbuchet bes unwiffenden Mittelalters erklaren fich leicht, wenn man bebenft, daß auch in unferen Tagen ben allfeitiger wiffenschaftlicher Berührung die gepriesensten Geschichtschreiber fich widersprechen über wefentliche Thatfage. Soren wir den gefchagten Delgel, und den gerühmten Debler über die nabmliche Sache. Mehler (wohlgemerft! ber fpatere) fagt : "Die tonigliche Witme, Biola, fo fcht fie felbft Beineichen auf bem Throne ju feben gewinfcht batte, gab endlich Rudolphen aus Liebe jum Frieden Die Sand; und fo ward durch diefe Beirath ihm ber Befig bes Reiches gefichert. Der Raifer, feln Bater, wollte aber ber diefer Gelegenheit noch mehr thun. Er vermochte die Bohmifden Stande, fic burch befchworene fdriftliche Bertrage ju verbinden, auf ben Sall des une beerbten Todes des neuen Ronigs, niemand andern, als einen der Gobne des Raifers, oder einen Sprofiling feines Saufes ju mablen." Pelgel (wohlgemertt! ber frubere) batte icon richtig gefagt: "Rudolph vermablte fich mit der Roniginnwitwe, Bengel's des 3mep-ten hinterlaffenen Gemablinn, und des ermordeten Bengel's Stiefmutter, Elifabeth; dieß hatte er den Bobmen por ber Dahl ju thun verfproden. Und ber, anmefende Raifer Albrecht wirfte es ben ben Bohmifchen und Dabrifden Standen aus, bag bie Erbfolge ber Defterreichis fchen Bergoge auf Bohmen, und ber Bohmifchen Ronie, ge auf Deftreich und Stepermart festgefest wurde, im Ralle einer von benden ohne Erben fterben follte, morfis ber ihm die Berficherungen ju Brunn ausgestellt und eingehandigt wurden." Der Widerspruch über Die Derfon der Wiedervermablten ift auffallend; verftedter liegt jener von Wahlrecht und Erbfolge.

197. Benn Widerspruche der Urquellen muffen fich spatere Geschichtschere widersprechen, weil sie jenem oder diesem der Gleichzeitigen folgen. Doch wie geschicht es, daß ein vorzhglicher Ropf und ein scharssichtiger Mann, daß ein Pelzel, auf der nahmlichen Seite sich selbst widerspricht? Er sugt: "Rudolph (III. und I.)

machte feine Regierung gleich Anfangs verhaft. Denn er belegte bie Bohmen mit fcmeren Steuern, und zeigte ihnen wenig Reigung, ba fie boch gewohnt waren, von ben gwen legten Wengel'n, ihren Ronigen, mit Belindigfeit behandelt zu werden. Heberbieß ließ er verfchies bene Roftbarfeiten aus den Rirchen, über welche die Bobmen immer fehr bod bielten, wegichleppen, woburd er fich ben Saf fowohl bes gemeinen Bolfes als bes Abels gujog. Den Bifchof Johann, der fich feinem ungereche ten Unternehmen widerfeste, verfolgte er mit Macht. Biele von dem Abel ertlarten fich hierauf offentlich mis ber ibn, griffen gu ben Waffen, und fchloffen fich in ibre Reftungen ein. Unter Diefen maren bie herren Wilhelm Bagicg von Safenburg und Balbed, Berr auf Rrgimo. flad, wie aud Bawor von Strafonis, Berr auf Rlingenberg. Der neue Ronig jog mit einem anfebnlichen Beere wider fie, und belagerte ben Legten gu Boragbiowis. Er wurde aber mabrend dem Beldzuge an einem Durchlaufe frant, baran er farb, the er noch ein ganges Sabr über Bohmen regiert fhatte (1306-1307). Er war ein milder und fanfter Gert, baber hatten ibm die Bohmen den Bennahmen Raffe gegeben." Wie febt Diefe Milde und Ganftmuth ju dem fruberen Sag und Drud ? Huch drudte der Bohmifche Bennahme, Raffe, nicht Lob, nur Gpott aus, ba man ihn nach Berfiches rung eines Mit . Czechen vom Brey entlehnte.

198, Wahlfrenheit — mit vollem Rechte einer tockenden und mordenden Syrene vergleichbar — führte
bie Bolter stets zu Mordthaten und Burgerkriegen. Die Czechen vereinten sich, nach Rudolph's ploplichem Tode, schnell zu einer neuen Wahl, nicht achtend die kaum geschlossenen Erbverträge, hinweg blickend vom leicht berechneten Bortheil einer Berbindung mit Oestreich. Im Segentheile schrie eine wuthende Parten auf dem Landtag

Landtag im Bifcofhof: "Reinen Deftreicher, feinen Sabsburger mehr!" Die Bertheidiger diefes Baufes fprachen fren ihre Gefinnung aus. Einer derselben fagte mit beißendem Spotte: "Wenn ihr habsburg nicht wollt; nun dann, fo gebt die jungfte Tochter ber Przempfl wien der einem Bauer von Stadig." Der Wis benm Worte wechsel machte die blinkenden Gabel loder, und ein Gemetel begann. Die Sabsburgischen murben Theils niedergemacht, Theils überwaltigt, Theils jum Berftumment gezwungen, und ihre Gegner ermablten einmuthig Beinirich'en von Karnthen und Tyrol, als ben Gemahl Mus ne'ns, welche die altefte Schwester des ermordeten Ros nigs war (1307-1311). Begen den thronenden, doch. nicht gefronten Beinrich jog Raifer Albrecht I. mit Beeresmacht über Eger; Albrecht's Cohn, der für Bohmenbestimmte Friedrich, nabte über Mahren; die Berbins. dung der Schlachtreiben geschah zwischen Ruttenberg und Rolin. Die Deftreichischen und Schwabischen Refegsal leute tampften wuthend gegen die wehrhaften Czechen g die gablreichen Rriegsmaschinen arbeiteten thatig gegen. die hartnacigen Festen; aber der Winter zwang Raiset Albrechten mit großem Berlufte jum Rudjug. Seine Ermordung durch den nahen Better, Joannes, vereitelte, die beschlossene Rache, und die entworfene Bezwingung Bohmen's.

199. Wahlfrepheit und Partepsucht greifen in eine ander; Partepsucht und Angeberen gehen zusammen; Angeberen und Sewaltstreich folgen sich in kriegerischen Zeiten. König Heinrich vertrich die Destreicher und Schwaben aus ihren letten Haltpuncten; dann aber ließ er die Anhänger der gestürzten Parten greisen, sessellen, einkertern, hinrichten, verjagen. Mißtrauisch gesen die Einheimischen rief er aus Kärnthen Fremdlinge, und vertraute ihnen die höthsten Sewalten in Böhmen.

Coneller Bohmen.

Ruttenberg's Coage, und die Rleinode ber Rirchen nahm er ju fich, um fie in die Beimath ju fenden, mabricheinlich in der Abficht, einen Chas fur ben möglichen gall einer Wiederverjagung zu fammeln. Wer im brengebnten Jahrhunderte Rirchen gu berauben magte, erlaubte fich gewiß Erpreffung unmaßiger Steuern; bamit bezahlte ber Sof die auslandifden Goldner, welche ibn gegen Auffland ber Czechen ichingen follten. 3mar hatte er aberalt Caftellane fur die Goldffer und Burgen ernannt, aber die Ungufriedenheit der Abelichen gab fich außer den Swingern offentlich fund. Um fie mit Ginem Mable niederzuschlagen, berief der Ronig einen Landtag ber Bereen und Mitter; bier ließ er feine Gegner unverfchens überfallen . hinrichten ober festhalten. Die Refthaltung gefchab ben jeuen Prager = Burgern, welche er fich vollig ergeben glaubte; aber diefe machten mit ihren Befangenen Freundschaft, gaben ihnen die Tochter gur Che, und ließen die Comdger fren. Die Befrepten rotteten fich gufammen, und fannen auf Abfegung bes Ronigs. Abfebungen und Ermordungen ber Berricher gehörten feit dem großen Swifdenreiche in Deutschland und Deftreich ju den gewöhnlichen Dingen. Man batte die Soben= flaufen auf dem Blutgerufte, die Babenberger auf dem Chlachtfelde, die Arpad durch Gift, die Przempft burch Mord ausfterben feben - was bielten fich vermeffengefinnte, und gewaltiggeborene gegen einen felbftermablten Ronig unerlaubt?

200. Emporung des Pobels und Berschwörung der Großen nehmen nur durch den Beptritt fürstlicher Saupter das Wesen einer Entthronung oder Umwälzung an. So stellte sich an die Spipe der vielsach gefrankten, und allgemein erbitterten Czechen die jungste Schwester des lepten Przempst, die geistreiche und wohlgestalte, fünfzehnjährige Elisabeth. König heinrich wollte sie zu

einer unftandesmäßigen Che zwingen; bem Swang feste fie Erop entgegen; ber Erop führte fie in ben Rerter: bem Rerter entwischte fie durch eine ting angesponnene Blucht; fliebend gelangte fie nach Mimburg an ber Elbe, und Romburg ward gum Bereinigungsplace ber Migvergnügten. Diefe bestanden aus breverlev Den iden. Erftens waren es Erbitterte, welche durch felbfte erlittene ober mitempfundene Dishandlung ein emport.3 Befühl im fturmifden Bufen trugen: 3meptens maren es Baterlandifchgefinnte, denen ber Anblid fremder Goldner und tauberifcher Micthlinge eine Berabmarbigung fdien; fie empfanden fchmerglich die Berfchwendung der Summen an gedungene Selfershelfer, und die Ungeftraftheit auslandischer Berbrecher. Drittens maren es Reuerungsfüchtige, welche bey einer Thronveranderung Erhebung ju Staatswurden und Bereicherung burch Strafurtheile erwarteten. Mahrend fo eine Staatsorpofition fich bilbete, ruftete auch bie Sofparten fich gum Rampf.

von Emporung erniedrigt den Herrscher im Land und im Austand; sie macht die Stände Recht und Unstecht vermischen. König Heinrich sah von den Thürmen Prag's, wie seine Karnthner und Czechen in Stadt und Borstadt handgemein wurden; er mußte noch Einmahl von seinem Ibronsipe weichen und vernehmen, wie man vor dem Ibronsipe weichen und vernehmen, wie man vor dem Ibronse des Kaisers förmlich wider ihn klagte. Die Stände Böhmen's wandten ihre Augen auf den neuerwählten Kaiser der Deutschen, auf Heinrich VII. von Luxemburg, als Oberlehensherrn. Schwach durch Erbmacht, doch start durch Geisteskraft, schien dieser, wie Rudolphus von Habsburg, berusen, die bleibende Größe seines Hauses in Deutschland zu gründen; dazu borh sich jest von Böhmen die Gelegenheit an. Su ihm tamen zwölf Abgeordnete dieses Landes, bestehend aus

tren Rebten des Cistereienser. Ordens, aus drep Glietern vom Herrenstande, und aus sechs Mitgliedern der Burger. Die Seele des Ganzen war der nushandelte Bischof von Prag, welcher es über sich nahm, durch den Erzbischof von Maynz benm Kaiser solch' eine Stimmung einzuleiten, daß dieser seinen Prinzen Joannes mit ter Prinzessinn Elisabetha vermähle, und ihnen Bosmen als erdssutes Reichslehen zuspreche. Das Königreich ward als Mitgist betrachtet; und seine Stellvertreter dursten über teinen Ausdruck rechten, um den Hauptplan, den Sturz des Torannen und Despoten auszusühren. Doch hatten sie ihn selbst erwählt; sie hatten ihm geschworen, und verlanzten jest die Aushebung des Eides.

202, Beit und Ort andern ben Bibalt menfchlicher Reben, aber Staatsriden wechfeln ben Ion am auffallendften. Die Bohmifden Stande, welche ihren Beinrich ju Prag mit baufigen Bivat's ertobren, fprachen jest burch den Abt von Ronigsfaal vor dem Romifchen Raifer Beinrich gu Frankfurt alfo : "Gin jeder Menfch . ber gefunde Hugen bat, flicht bie Finfternif, und fuchet bas Licht. Das Konigreich Bobeim, fo jest mit Racht, Trubfal und Rummer überzogen ift, nimmt gleichfalls feine Suffucht ju dem Lichte bes berühmten Rahmens Deiner Majeftat. Murbige Dich alfo und mit einem mitden Blide angufchauen, damit wir Dir, als unferm Ronige, dienen mogen. Wir haben gwar einen Konig, nahmlich Beinrichen, Bergogen aus Rarntben; allein unter ihm find der Friede, und die Berechtigfeit, viels leicht unfrer Gunden wegen, verschwunden. Er beerfchet fibr unordentlich; unter feiner Regierung werden im Romgreube taglich Ranbereven und Morbibaten ausgrubt, und er thut, als mußte er nichts bavon. Durch feine Gemablinn, eine Erbinn unferes erlofchinen Ronigstammes, gelangte er zum Thron, aber er begegnet der Prinzessinn Elisabeth, seiner Gemahlinn Schwester, sehr hart, und warf sie ins Gefäugniß. Diese Elisabeth ist auch eine Erbinn; sie ist ein tugendhaftes, edles, gutherziges und schones Wesen. Auch sie bittet mit uns zugleich, daß sich Deine Majesiat unser erbarmen moch te." Man bemerke, wie sich hier der scheinheilige und schmeichlerische Ton mit der aufrührischen Sesinnung verband.

203. Sheinheiligkeit und Schmeichelen treten mit einander in Bund, denn fie find Tochter von Giner und der nahmlichen Mutter, von der - Seuchelen. Bohmischen Aebte ließen sich vor Allem eine Schrift ausfertigen', daß fie von dem Ergkangler des beiligen Romischen Reiches als Primas feverlich des Gides entbunden worden, welchen sie Beinrichen von Rarnthen, als einem Konige von Bohmen, geleistet. Darauf betrieben sie eifrigst die Vermahlung des kaiferlichen Pringen Joannes mit der achtzehnjahrigen Elisabeth, welche vier Frühlinge mehr als der jugendliche Brautigam zahlte. Der junge Chemann jog nach empfangener Belehnung, in einem glangenden Geleite vieler Deutschen Fürsten, umgeben mit drep Taufend ftreitbaren Mannern, über Eger nach Bohmen. Bu ben Standarten des neu Angekommenen sammelten sich zahlreiche Scharen ber Gingeborenen, worunter man die Person des Bischofs von Prag bemerfte. Ruttenberg und Rolin, von Auslandern vertheidigt, schienen einen bedeutenden Widerstand leis ften ju tonnen, doch zeigten die geheimen Ginverstandniffe, daß ihre Entscheidung von Prag's Schicksal abbangen murde. Darum mandte fich- der ruftige Jungling Joannes schnell gegen die Hauptstadt, aber die frenge Jahreszeit bedrohte ihn durch Frost und Schnes mit Aufreibung feiner Krieger. Doch die Burger Prag's



204. Frenheiten und Frenheit unterfcheiben fich fo wie Borrechte und Richt. Die Hufhebung errungenet Frend iten gieht Erbitterung nach fich, boch gefdicht fie gewoonlich nach gewaltfamen Ummalgungen. Joannes (1311-1346) nachdem er die Suldigung auf einem allgemeinen Landtage, den Gibfdwur von affen brep Stanben, und die Konigefronung durch den Ergbifchof von Manny empfangen, vernichtete alle Borrechte, Machtbriefe, Schenkungen, Bertrage und Befepe feines berbrangten Borfabrs. Er entfprach der offentlichen Erwartung burch lobliche Thangfeit, denn er marf die que rud gebliebenen Rarnthner aus ihren Colupfwinkeln; er ertropte von Deftreich die Leibgedingftabte der Bemablinn Rudolph's; er gerftorte die Raubichloffer Dab= rifder Ebelleute, welche er am Balgen enben ließ, weil fie ibren Abel felbft icon durch bie That verwirft, Swey beimtiche Beinde (benn ohne diefelben darf fein Staat und Berr und Menfch ju bleiben glauben) flanden ibm in ber Rabe; Bergog Friedrich von Deftreich, welcher urtundlich bie Erbvererage uber Bobmen in Sanden bielt, und Bergog Boleflam von Schlefien, welcher eine Altere Erbinn bes Drzemnfl'ifchen Konigftammes mit ihren Rechten gur Gemablum batte. Richt achtend biefer Befabren ruftete er fich, feinem Bater nach Italien ein Bulfehrer von Dautichen und Czecf en zuzuführen. Die

Nachricht von Bergiftung desselben im heiligen Abendmahle, reizte ihn zu einem Rachezug, doch der klügere Rath des Erzbischofs von Mannz führte ihn nach Bobmen zurück, welches er mannlich vor den Einfallen der Ungarn schirmte (1314). Die Raschheit seiner Entschlüsse, das Ritterliche seiner Unerschrockenheit, und das Glück seiner Wassen gewannen ihm viele Herzen.

205. Jeder Vernünftige erwählt seinen Stellvertreter aus der nachsten Umgebung, welche ihm am bekannteften und alfo am pertrauteften ift. Darum ernannte Konig Joannes, als ihn die Wahl eines neuen Raisers nach Deutschland rief, zum Statthalter in Bohmen einen Deutschen, Berthold von henneberg; diesem gur Geite standen in den obersten Bermaltungszweigen meistens Fremde. Sier zeigten fich Spuren von Unzufriedenheit, welche der ferne Ronig zu vertilgen suchte, indem er zwep Eingeborenen, Seinrichen von Lippa in Bohmen und Johannen von Wartenberg in Mahren die Statthalterschaft anvertraute. Wodurch hatten fie des Konigs 3utrauen gewonnen? Daß fie am eiligsten und eifrigsten jur Staatsumwalzung beptrugen, welche ihn erhob. Aber revolutionare Saupter find felten organische Ropfe; fie bepde plunderten die Reichthumer des Landes, dann magten fie fich auch an die Schape des Konigs; dem Abmesenden, welcher seine Churstimme für Ludwig von Baiern gegen Friedrich von Deftreich geltend gu machen suchte, sandten sie wochentlich von sechs hundert Mark Silber nur fechgehn. Die Gemeinen seufzten, die Mittleren flagten, die Großen larmten, und die Roniginn felbft wandte fich bittend um Abbulfe an den immer entfern-Er ließ Heinrichen von Lippa gefangen ten Gemahl. segen und Johann von Wartenberg verlor das Leben benm bewaffneten Widerstand (1316).

١.

----Definition of the Beauty was brail to the tell force more entermine and group in a see to D. to be frequency gemeine Beiter mur Comfe mit weit Water Matten and the first of the late to be fact to Cartain in St. and Bor his The sea was not a Could that the parker the and the second of the property of the property of and a la la Commercial ser ber for a first or a local state of the langer or I am to the second of the second and the second of the second of the second לינה כן היים מנה מרונים או היינו בי בי בי בי בי En de erre in America and des grant Prese and the second of the last first - 3" in Baier mit Bom je vom fie bie the first of the Touche Steam, negre, ber ger une the same one finner was and Swedings عدو أوراء الوسد و دري الله الله والدراء مد ساو ater gingen ich mit berteit ter bir Anng richt. et all a paragraph of the last en mark . 3 2 E ubm ber Debuger unber premer. Das to the Co. one has I we on The many to I to per and Co. in patte for Store a Store and D. - in mind Diebnie bir beit gerrifte Time, our past Contain and Contains In D. . . . . . conf closs the females are a

err Gride, if

stand. Die Gerächte, daß Konig Joannes die Abelichen vernichten ober verbannen wolle, und daß er Bohmen ju vertaufden gebente gegen die Unterpfalg, welche fei= ner geliebten Graffchaft Luxemburg angrange, fanden fo viel Glauben in ben aufgereigten Gemuthern, bas bie Roblen fich in Klingenberg verfammelten, um einen Schwur zu wechselseitiger Bertheidigung zu ichmoren. Der vermeffenfte Ropf war Seinrich von Lippa; Rache über feine Befangennehmung tochte im sturmischen Bufen; ein Berftandnif mit ber alteren Glifabeth, der Gattinn amener Ronige; goß einen Schimmer um ibn; die Staatstunft lehrte ibn an Friedrich von Sabsburg einen Stuppunct im Auslande gegen feinen Ronig, als einem Segner besfelben ju fuchen. Dem feden Meuter ftanb Ronig Joannes mit feinem Seldenmuthe und feiner Abentheuerlichkeit entgegen; feine Gemahlinn als ein moble wollendes und bittliches Wesen hielt viele Bergen am Throne fest; sein Stuppunct im Auslande mar Ludwig von Baiern, welchen er als Raifer gegen Reich und Papft ju behaupten ftrebte. Bohmen ichjen durch feinen inneren Zwiespalt ein Schlachtfeld außerer Partegen zu werden. Fluche gegen ben Konig gingen von Ginem Ende jum andern, Die Großen befriegten fich gleich . unabhangigen gurften von ihren Schloffern aus. Die Bemeinen planderte und beraubte man ben Durchzügen und Rehden. Die Bauer verliefen fich von Feld und Weinberg. Mangel rif ein, Sunger wuthete, Deft griff um sich (1318).

208. Der Hochabel wird übermuthiger in eben dem Grade, als er den Bauer friechender und den Fürffen nachgiebiger gegen sich erblickt. Wie übernahmen sich die Czchischen Edlen, als sie den heldenmuthigen Joannes zum Frieden gezwungen hatten! Alle fremden Ariegsvolker aus dem Lande! Alle Staatsamter den

Auslandern genommen! Alle gemeinschaftlichen Ungeles genheiten mit ben Gingeborenen berathen! Ueber Diefe Bedingungen ein Beinrich von Lippa als wieder ernannter Statthalter gum Dbermachter gefest! Der Schlaue, welcher fo viel durch Berwirrung gewonnen, fucte fie gu verewigen, indem er ben rafchen Ronig mit feiner fanften Gattinn entzwepte, und die fturmifche Sige von jenem ju Mifhandlung von diefer benunte. Beinrich von Lippa flufterte bem Ronige ein, die Roniginn wolle fich gur Regentinn ernennen laffen, um im Rahmen ibres Gobnleins ju berrichen. Der ergrimmte Gatte eilte mit einem Beere gegen Ellbogen, und legte einen Sturm an, um die unichuldige Frau gu fangen. Ihr entrif er das brepidhrige Pringlein, und ließ es zwep Monathe lang obne Lageslicht in einem Rerter fcmachten. Die mißhandelte Battinn und gebeugte Mutter fand Freunde in Prag, welches jum Rampf fich ruftete, und vom Ronig mit Fenerbranden beworfen murde. Gin Bergleich rettete bie Stadt, aber ber Briede wich fur immer aus bem toniglichen Saufe (1319).

209. Da Fürsten und Staatsseute Trop ber Hobe ihres Standpuncts immer Menschen bleiben, so wirkt ihr hausliches Schickfal, Glück und Unglück, merklich ins öffentliche Leben ein. König Joannes liebte seit dem Zwiespalt mit seiner Gattinn Böbmen immer weniger; immer mehr entwickelte sich sein hang im Ausland und in der Ferne zu verweilen. In der Weite, wo ihn die Wöhmischen Gesandten in zeitungslosen Zeiten ostmahls kaum aufzusinden vermochten, mischte er sich gern in fremde Händel; sein abentheuerlicher Sinn führte ihn von Turnier zu Turnier, von Fehde zu Zehde, von Unsterhandlung zu Unterhandlung. Kaiser und Könige, Pappele und Bischöse bewarben sich um sein Schwert und sein Wort; ohne König Iohannsen glaubte man im



210. Die Gefdichte zeigt bas gang wiberfprechenbe Wefen eines Staatenbundes und eines Bundesffaates. Deutschland mar im vierzehnten Jahrbundert ein Bunbesftaat, beffen Glieber fiber die Wahl bes gemein= fcaftlichen Dberhauptes in Burgerfrieg tamen. Ginen berfelben entichied Joannes von Bohmen fur Ludwig von Baiern gegen Friedrich von Deftreich burch die Shlacht von Muhldorf. Ludwig batte die Czechifchen Stande und ihren Ronig burch bas Berfprechen von Brandenburg, Laufis, Deifen und Eger gewonnen. 3hr angeborener Belbenmuth muchs durch die Porftellung, daß ber Schlachttag auf bas Reft bes beiligen Wengeffam fiel. Die zwen Sabsburger, Friedrich und Seinrich, wurden gefangen; jener von Raifer Ludwig, biefer von Rouig Johann. Rur die Loslaffung mußten die Unglude lichen Bergicht leiften auf Bobmen und Dabren, die Briefe und Siegel uber alle fruber erworbenen Erbrechte ausliefern, und Laa und Beitra abtreten. Joannes befeste Eger und durchfturmte die Laufin , ward aber in ber hoffnung auf Meißen und Brandenburg graulich getaufcht. Stols auf ten errungenen Bortheil, und auf bie Berabfehung Sabsburg's jog Joannes nach Lugeme burg und Paris, wo fein talentvolles Cobulein gwar

einige Bohmen ju Auffehern betam, aber im Gangen-Frangofische Meister und Erzieher erhielt. Jean von Cara und Robert Roger, ein Benedictiner, bildeten den vielversprechenden Anaben jur Jierde feiner Beit, und zum Glud feines fernen Bolles (1323).

211. Ein forgfaltiger Ergieber bemertt bemm Bogling die Wendepuncte der Gemutheftimmung, wie der aufmertfame Befdichtfdreiber ben Staaten und Rurften fie mabruimmt. Gin folder Wendepunct mar ben Ronig Joannes die Schlacht von Miblborf. Der Sang ins Weite gu fchmarmen, murde feitbem gur Leibenfchaft. Die Abneigung gegen bie abmahnende Battinn muchs bis jur Erbitterung. Die Befellichaft abentheuerlicher und tollfühner Jungens fand immer mehrere Bunft bemm gleichgestimmten herricber. Erintgelag und Würfelfpiel galten als Erhoblung nach ben Anftrengungen bes Rampfs, der Jagd, und ber Schlacht. Beld und Bold warf man ju Lugemburg und ju Paris bandvoll auf Die Strafen, aber in Ruttenberg und Prag fniderte man um die letten Pfenninge, Ronig und Roniginn, Rronpring und Bifdof befanden fich weber ben einander, noch im Bob. menlande. Joannes tam endlich wieder begleitet von feinen auslandifchen Glaubigeen, und überließ ihnen gleichfam auf Abichlagzahlung bas Bohmifche Bolt, meldes er als fein eigen betrachtete. Die Roniginn mußte mit Rindern und Softeuten barben, obwohl ihr Gemabl in gwen Monden funf und neunzig taufend Mart Gilber erprefte, Um die Tollheit voll ju machen, verfprach Joannes dem Papfte, den Saragenen bas beilige Land ju entreißen. Daffier erhielt er von Rom - mas? Die Erlaubniß, ben gehnten Theil aller Gintunfte ber Bob. mifchen Geiftlichkeit dren Jahre lang ju nehmen. Er erhob bas Gelb, aber unt rließ ben Bug (1325).

212. Alles Menschliche bat seine Grangen, und bie Gebuld lagt fich nur bis auf einen gewissen Grad prufen. Ein Bolt tann nicht ruhig bleiben, wenn es immer eine Butunft vor fich fieht, die es entehrt oder bebrobt. Die Bohmen fühlten fich entehrt, daß ihr Ronig fie verließ; fie saben fich bedroht, wenn er fie besuchte. Er betrachtete das Land als einen Sammelplas pon Reibern, Zeinden und Meutern. Er überließ die Regierung zwar den Ginbeimischen, aber nur unter ftrenger Berpflichtung fast unerschwinglicher Steuern. Die gutmuthige Koniginn, welche fich als eine Bufluchts. flatte, ober wenigstens als eine Erofterinn der Diffanbelten ermies, manbte bas thranende Auge fromm und glaubig gen Simmel um Erbarmen. Der Simmel felbft fcbien gu garnen; Erbftofe, Peftluft, Sungerenoth drob. ten mit ichneller und langfamer Bernichtung. Die Gro-Ben trieben ein freches Spiel mit der Ruhe des Unterthens, und bem Glude des Staats. Gie magten Raubjuge gegen einander, und gegen die Rachbarn, woraus verderbliche Rampfe von Land gegen Land entstanden. Co fiel der berüchtigte und unternehmende Beinrich von Lippa feinen Gegner von Ruenftein an, und brachte Mdbren und Deftreich gegen einander (1826).

213. Kraftverein und Staatsgeist — mussen zugleich wieten, um bedeutende und bleibende Erfolge hervor zu bringen. König Joannes erzielte wenig Trop seinen poslitischen und personlichen Kraften, weil er keinen eigentslichen Staatsgeist besaß, sondern da und dorthin sich wandte, wie ihn Laune oder Zusall trieb. Gegen das benachbarte Destreich hegte er einen schwer zurück gehaltenen Groll. Geringe Anlasse zogen Sengen und Brensten won bepben Seiten nach sich. Ein hestiger Erbstreit der Habsburgischen Herzoge gab dem Luzemburger Beslegenheit zu verderblicher Einmischung, bis ein Bergleich

bie Rube berftellte (1328). - Befentlich wirfte gur Ers haltung ber verjährten Zwietracht der nabe gerückten Befolechter, bag Joannes mit ber Erbpringeffinn von Rarnthen und Tyrol, mit ber verrufenen Margaretha Maultafch, feinen Erfigeborenen ju vermablen fuchte, und feinen zwepten Bringen wirklich vermablte. Gine Berbindung von Bohmen mit Rarnthen und Tyrol zwängte Deftreich und Stepermart angflich gufammen. Folgenreicher fur Bobmen felbft mar es, bag ibm die meiften Bergoge in Schleften buldigten. Oppeln, Tefchen, Rofel, Aufdwig, Liegnip, Brieg, Fallenberg, Delfe, Breffan leifteten den Lebenseid, um Joann's ritterliche und abentheuerliche Zapferfeit gegen ben unruhigen Rachbar in Doblen, gegen Ladislaus Loftict, nach Rrafau gu fubren. Der Tollfühne fing wirklich diefe Sauptftadt gu belagern an, machte aber Friede aus Rudficht auf Ungarn, welches feit bem Regierungsantritt bes neuen herrfdergeschlechts ber Anjou's eine gebietherifche Gprache in Diefen Begenden führte. - Jooun's Unterhandlungen in Schleften und Rarnthen verriethen viel Rlugbeit, ba bier die gwen Bergoge fich befanden, welche er von Bobmen's Throne verdrangte, obwohl ihre Frauen als altere Pringeffinnen des Przempfl'ifchen Stamms großere Rechte zu haben fcbienen.

214. Da Krieg die Kraft beweiset, erzeugt er ben Ruhm. Ohne Krieg erschwang niemahls ein Staat den höheren Grad von Bedeutung. Doch wirken wenig die Kriege, welche man bloß aus Liebhaberep beginnt, und ohne Berechnung führt. So nahm König Joannes das Heer, womit er gegen Destreich gestritten, und welches ihm die Prager mit zehntausend Lanzknechten verstarften, um an die Ostsee zu ziehen, um den Deutschen Rittern gegen die heidnischen Litthauer zu helsen, und einen heilig geglaubten Kampf zu sechten. Wer Schlachten

will , bem wird's am Feind nicht fehlen! Die Beiben Derloren Sabe, Frepheit und Gotter; thre wenigen Stadte wurden verbrannt; drep Taufende von ihnen trieb man gefangen jur Zaufe ins Daffer. Die ritterlichen Rrieger bes friedlichften Glaubens erhielten bas gerettete Preugen und Pommern von dem großmuthigen Ronig, welcher in ben Debeln bes Rordens Gines feiner Augen verlor (1329). Im folgenden Jahre verlor er die treffliche Battinn, die lette ihres Stammes, auf welcher mit ber Drzempfl'ifden Rrone alle jungfraulichen und ehelichen Leiden lafteten. Konig Joannes, unberührt Don den garten Leiden einer theilnehmenden Geele, furm= te in die rauben Befahren der Schlachtfelder fort. Bon ber Schiffbruchdrohenden Offfee rief ihn an die flurmepolle Adria der Bund der Lombardifchen Bergoge, melde in ihren Reichsleben eine anardische, tyrannifde und befpotifche Gewalt ausubten. Brefcia, Bergamo, Erema, Eremona, und Milano faben ibn als Gieger: Reggio, Modena, Mantova und Berona erfannten ibn als herricher; überall trat er als Statthalter bes Rais fers auf. Inmitten zwischen Italien und Preußen, mo er nach Abentheuern jagte, lag fein fiets vermahrlofetes, und oft ausgeplundertes Bohnen, gegen welches ein fürchterlicher Bund aller Nachbarn in der Runde gufammen trat. Die brey neuen Saufer, Wittelsbach. Sabsburg und Unjou bereinten Die Rrafte ihrer Erbreiche und Wahlftaaten, um den unruhigen und hochfahrenden Lugemburger ju fturgen, ba es unmöglich fcbien ibn gu beugen (1331). - - . ! 4

215. Ein Mann, von welchem man fprichwortlich fagt: Er fann Könige erheben und flurzen — der gebe wohl Ucht, daß er von feiner eigenen Sohe nicht falle, denn Reider und Beinde find gewiß ihn zu untergraben geschäftig! Joannes, von welchem man jenes folge



204. Frenheiten und Frenheit unterfcheiben fich fo wie Borrechte und Recht. Die Hufhebung errungenet Freganten giebt Erbitterung nach fich, doch geschicht fie gewognach nach gewaltsamen Umwälzungen. Joannes (1311-1346) nachdem er die Suldigung auf einem all= gemeinen Landtage, ben Gibfdwur von allen brev Gtanden, und die Konigefronung burch den Ergbifchof von Manng empfangen, vernichtete alle Borrechte, Machtbriefe, Schenkungen, Bertrage und Befepe feines verbraugten Borfahrs. Er entfprach ber offentlichen Erwartung burch lobliche Thangleit, benn er marf bie qu= tud gebliebenen Rarnthner aus ihren Geblupfwinkeln : er ertropte von Deftreich die Leibgedingfiddte ber Bemablinn Rudolph's; er zerftorte bie Raubichloffer Dab= rifder Edelleute, welche er am Balgen enden ließ, weil fie ihren Abel felbft icon durch bie That verwirft. Swey beimliche Feinde (denn ohne diefelben darf fein Staat und Serr und Menfch ju bleiben glauben) fanden ibm in ber Rabe; Bergog Friedrich von Deftreich, welcher urfundlich bie Erbvertrage über Bohmen in Sanden bielt, und Bergog Boleflam von Schleften, welcher eine altere Erbinn des Przemufl'ifden Ronigstammes mit ihren Rechten gur Gemablinn batte. Richt achtend biefer Gefahren ruftete er fich, feinem Bater nach Stalien ein Sulfebrer von Deutschen und Czeden guguführen. Die

Nachricht von Bergiftung desselben im heiligen Abendmahle, reizte ihn zu einem Rachezug, doch der klügere
Rath des Erzbischofs von Mannz führte ihn nach Bobmen zurück, welches er mannlich vor den Einfallen der Ungarn schirmte (1314). Die Raschheit seiner Entschlüsse, das Ritterliche seiner Unerschrockenheit, und
das Glück seiner Wassen gewannen ihm viele Herzen.

205. Jeder Vernünftige erwählt seinen Stellvertreter aus der nachsten Umgebung, welche ihm am befanntesten und also am vertrauteften ift. Darum ernannte Konig Joannes, als ihn die Wahl eines neuen Raifers nach Deutschland rief, jum Statthalter in Bohmen einen Deutschen, Berthold von henneberg; diesem gur Geite standen in den oberften Bermaltungszweigen meistens Fremde. Sier zeigten fich Spuren von Unzufriedenheit, welche der ferne Ronig zu vertilgen suchte, indem er zwep Eingeborenen, Seinrichen von Lippa in Bohmen und Johannen von Wartenberg in Mahren die Statthalterschaft anvertraute. Wodurch hatten fie des Konigs Butrauen gewonnen? Daß fie am eiligsten und eifrigsten sur Staatsumwalzung beptrugen, welche ihn erhob. Aber revolutionare Saupter find felten organische Ropfe; sie bepbe plunderten die Reichthumer des Landes, dann magten fie fich auch an die Schape des Konigs; dem Abwesenden, welcher seine Churstimme für Ludwig von Baiern gegen Friedrich von Deftreich geltend gu machen suchte, sandten fie mochentlich von feche hundert Mark Silber nur sechzehn. Die Gemeinen feufzten, bie Mittleren flagten, die Großen larmten, und die Roniginn felbft wandte fic bittend um Abbulfe an den immer entfernten Gemahl. Er ließ Heinrichen von Lippa gefangen fegen und Johann von Wartenberg verlor das Leben benm bewaffneten Widerstand (1316).

206. Die Empfinblichteit trifft überall auf einen Stoff gur Kranfung, und die Meuteren findet überall Unlaß zur Ungufriedenheit. Die Stimmung der Czechen im Beitalter bes Joannes mar meuterifch und gewalt= fam. Jest gurnten bie Stande uber die Befangenhals tung Bemrich's von Lippa, bann aber, daß fie im abgeschloffenen Frieden neun Schloffer und feche Manner als Pfand und Burgidaft geftellt. Best priefen fie die Alugheit und Canftmuth des Ergbischofs Peter von Manng, aber fann mar er Statthalter des wieder abgereifeten Ronigs, fo nedten und tadelten fie ben Fremd. ling, bis er abbanfte. Gie fchienen entgudt uber ibre Romginn Glifabeth, welche ihnen einen bubiden Jungen jum Thronerben mit bem Bollenahmen Bengeflam gebar; aber faum hatte fie bie Statthalterfchaft übernommen, fo trieben die Partenen auch gegen fie ein freches Spiel; die gepriesene Roniginn und bas gefenerte Pringfein mußten Prag verlaffen, um binter ben feften Mauern Elbogen's Schirm und Cous gu fuchen. Es bilbete fich dem minifteriellen Anhang gegenüber eine unformliche Opposition aus. Ministerium und Opposition verfcmolgen fic endlich in eine Reichsverweferschaft von vier Sochadelichen, doch erkannte fie ber Ronig nicht; er nabte fich vielinehr aus ben fernen Landen, um mannlich alle Wederfacher ber Ordnung niederzuwerfen. Run folgten Bardigung ber Tropigen, Sturmung der Burgen, und Begnadigung der Meuigen in Bobmen und Mahren aufeinander. Best mar der Abnig gegenwartig. jest tonnte man über Wegichleppung ber Gelber nicht flagen; aber zwen Beruchte tamen in Umlauf, welche ben Ausbruch eines allgemeinen Burgerfrieges verantaffen tonnten (1317).

207. Serudte, ichlau erfonnen und flug verbreitet, peraulaffen in übelgestimmten Beiten Aufenhr und Auf-

fiand. Die Gerachte, bas Konig Joannes die Abelichen vernichten ober verbannen wolle, und daß er Bobmen au vertaufden gebente gegen die Unterpfalz, welche feiner geliebten Graffchaft Luzemburg angrange, fanden fo viel Glauben in ben aufgereigten Gemuthern, bas bie Roblen fich in Alingenberg verfammelten, um einen Schwur zu wechselseitiger Bertheidigung zu schworen. Der vermeffenste Ropf war Beinrich von Lippa; Rache über feine Sefangennehmung tochte im fturmifchen Bufen; ein Berftanbnis mit ber alteren Glifabeth, der Gattinn zweger Ronige; gos einen Schimmer um ibn; die Staatstunft lehrte ibn an Friedrich von Sabsburg einen Stuppunct im Auslande gegen feinen Ronig, als einem Segner besfelben gu fuchen. Dem teden Meuter ftanb Ronig Joannes mit feinem Seldenmuthe und feiner Abentheuerlichkeit entgegen; feine Gemablinn als ein moble mollendes und bittliches Wefen hielt viele Bergen am Throne fest; sein Stuppunct im Auslande mar Ludwig von Baiern, welchen er als Raiser gegen Reich und Papft ju behaupten ftrebte. Bohmen ichjen durch feinen inneren Zwiespalt ein Schlachtfeld außerer Partenen gu werben. Bluche gegen ben Ronig gingen von Ginem Ende jum andern, Die Großen befriegten fich gleich unabhangigen gurften von ihren Schloffern aus. Die Gemeinen plinderte und beraubte man ben Durchzügen und Rehden. Die Bauer verliefen fich von Feld und Weinberg. Mangel rif ein, Sunger muthete, Deft griff um sich (1318),

208. Der Hochabel wird übermithiger in eben dem Grade, als er den Bauer friechender und den Fürsten nachgiebiger gegen sich erblickt. Wie übernahmen sich die Czchischen Edlen, als sie den heldenmüthigen Joannes zum Frieden gezwungen hatten! Alle fremden Ariegsvoller aus dem Lande! Alle Staatsamter den

Mustanbern genommen! Alle gemeinschaftlichen Ungetegenheiten mit den Gingeborenen berathen! Ueber diefe Bedingungen ein Beinrich von Lippa als wieder ernann. ter Statthalter jum Dbermachter gefest! Der Schlaue. welcher fo viel durch Bermirrung gewonnen, fucte fie ju veremigen, indem er ben rafchen Ronig mit feiner fauften Gattinn entzwepte, und Die fturmifde Site von jenem gu Michandlung von Diefer benünte. Beinrich ron Lippa finfterte dem Konige ein, die Roniginn wolle fich gur Regentinn ernennen laffen, um im Rahmen ibres Gobnleins ju berrichen. Der ergrimmte Batte eilte mit einem Beere gegen Ellbogen, und legte einen Sturm an, um die unschuldige Frau gu fangen. 3hr entriß er bas brenjährige Pringlein, und ließ es gwen Monathe lang ohne Lageslicht in einem Rerfer fcmachten. Die mißhandelte Battinn und gebeugte Mutter fand Freunde in Prag, welches jum Rampf fich ruftete, und vom Ronig mit Feuerbranden beworfen murde. Gin Bergleich rettete die Stadt, aber der Friede wich fur immer aus bem toniglichen Saufe (1319). . . 1

209. Da Fürsten und Stantsleute Trop der Hobe ihres Standpuncts immer Menschen bleiben, so wiekt ihr hausliches Schickfal, Glück und Unglück, merklich ins öffentliche Leben ein. König Joannes liebte seit dem Swiespalt mit seiner Gattinn Böhmen immer weniger; immer mehr entwickelte sich sein hang im Ausland und in der Ferne zu verweilen. In der Weite, wo ihn die Böhmischen Gesandten in zeitungslosen Seiten ostmahls kaum auszusinden vermochten, mischte er sich gern in fremde Handel; sein abentheuerlicher Sinu führte ihn von Turnier zu Turnier, von Fehde zu Fehde, von Unsterhandlung zu Unterhandlung. Kaiser und Könige, Papssie und Bischöse bewarben sich um sein Schwert und sein Wort; ohne König Johannsen glaubte man im

mittleren Europa nichts Bedeutendes schlichten zu tonnen. Jum Relfen ließ er sich fleißig das RuttenbergerGilber seuden; bisweisen tam er selbst zum Einpacken
nach Prag mit Einem Anappen, und ritt dann in der Macht wieder davon. Der Gattinn traute er so wenig, daß sie sich für Jahrelang nach Baiern verfügen mußte. Den Erbprinzen, Wenzeslaw, nahm er mit sich, und ließ ihn zu Paris unter dem beliebteren Nahmen, Carl, erziehen. Die hochadelichen hatten für das Naubritterwesen, und die hohenpriester für die Vorrechtserwerbung ein offenes Feld (1320).

210. Die Befdichte zeigt bas gang miberfprechenbe Wofen eines Staatenbundes und eines Bundesftaates, Deutschland mar im vierzehnten Jahrhundert ein Bunbesftaat, beffen Blieder fiber bie Wahl bes gemein= fcaftlichen Dberhauptes in Burgerfrieg tamen. Ginen berfelben entichied Joannes von Bohmen fur Ludwig von Baiern gegen Friedrich von Deftreich durch die Schlacht von Mublborf. Ludwig batte die Czechifden Stanbe und ihren Ronig burch bas Berfprechen von Brandens burg, Laufis, Meifen und Eger gewonnen. 3br augeborener Seldenmuth wuchs durch die Morfiellung, daß ber Edlachttag auf bas Teft bes beiligen Wenzellaw fiel. Die zwen Sabsburger, Friedrich und Beinrich, murben gefangen; jener von Raifer Ludwig, biefer von Ronig Johann. Fur bie Lostaffung mußten die Ungludlichen Bergicht leiften auf Bobmen und Dahren, Die Briefe und Siegel über alle fruber erworbenen Erbrechte ausliefern, und Laa und Weitra abtreten. Joannes befeste Eger und burchfturmte die Laufis, mard aber in ber Soffnung auf Meißen und Brandenburg geaulich getaufibt. Stoly auf den errungenen Bortheil, und auf Die Berabfegung Sabsburg's jog Joannes nach Luremburg und Paris, mo fein talentvolles Cobulein gwar

einige Bohmen ju Auffehern betam, aber im Gangen-Frangbiifche Meister und Erzieher erhielt. Jean von Cara und Robert Roger, ein Benedictiner, bildeten den vielversprechenden Anaben jur Jierde feiner Beit, und jum Glud feines fernen Bolles (1323).

211. Ein forgfaltiger Ergicher bemertt benm Bogling die Wendepuncte der Gemutheftimmung, wie ber aufmertfame Befdichtfchreiber ben Ctaaten und Rurffen fie mabruimmt. Ein folder Wendepunct mar ben Ronig Joannes bie Schlacht von Mitbloorf. Der Bang ins Beite ju fdmarmen, murbe feitbem gur Leibenfchaft. Die Abneigung gegen bie abmahnende Gattinn muchs bis gur Erbitterung. Die Befellichaft abentheuerlicher und tollfühner Jungens fand immer mehrere Bunft benm gleichgestimmten herricber, Trintgelag und Wurfelfpiel galten als Erhohlung nach ben Unftrengungen bes Rampfs, der Jagd, und ber Schlacht. Geld und Gold marf man ju Lugemburg und ju Paris handvoll auf die Strafen, aber in Ruttenberg und Brag fniderte man um die lesten Pfenninge. Ronig und Roniginn, Kronpring und Bifchof befanden fich weber ben einander, noch im Bob. mentanbe. Joannes tam endlich wieder begleitet von feinen auslandifchen Glaubigern, und überließ ihnen gleichfam auf Abichlagzahlung bas Bohmifche Bolt, weldes er als fein eigen betrachtete. Die Rouiginn mußte mit Rindern und Soficuten darben, obwohl ihr Gemahl in gwen Monden funf und neunzig taufend Mart Gilber erpreßte. Um bie Tollheit voll gu machen, verfprach Joannes bem Papfte, ben Saragenen bas beilige Land ju entreißen. Dafur erhielt er von Rom - mas? Die Erlaubniß, den gehnten Theil aller Gintunfte ber Bob. mifchen Beiftlichteit bren Jahre lang zu nehmen. Er erhob bas Gelb, aber unt rließ ben Bug (1325).

212. Alles Menfoliche bat feine Grangen, und bie Geduld lagt fic nur bis auf einen gewissen Grad prufen. Ein Bolf tann nicht ruhig bleiben, wenn es immer eine Butunft vor fich fieht, die es entehrt oder bebrobt. Die Bohmen fühlten fich entehrt, daß ihr Ronig fie verließ; fie faben fich bedroht, wenn er fie besuchte. Er betrachtete das Land als einen Sammelplas pon Reidern, Zeinden und Meutern. Er überließ die Regierung zwar ben Ginbeimischen, aber nut unter ftrenger Berpflichtung fast unerschwinglicher Steuern. Die gutmuthige Koniginn, welche fich als eine Bufluchts. fatte, oder wenigstens als eine Trofterinn der Difbandelten erwies, mandte das thranende-Auge fromm und glaubig gen Simmel um Erbarmen. Der himmel felbit ichien ju garnen; Erdftofe, Peftluft, Sungerenoth drob. ten mit ichneker und langfamer Bernichtung. Die Grosen trieben ein freches Spiel mit der Ruhe des Unterthans, und dem Glude des Staats. Gie magten Raubguge gegen einander, und gegen die Rachbarn, moraus verderbliche Rampfe von Land gegen Land entstanden. Co fiel der berüchtigte und unternehmende Beinrich von Lippa feinen Begner' von Ruenftein an, und brachte Mahren und Deftreich gegen einander (1826).

213. Kraftverein und Staatsgeist — mussen jugleich wieten, um bedeutende und bleibende Erfolge hervor zu bringen. König Joannes erzielte wenig Trop seinen poslitischen und personlichen Krasten, weil er keinen eigentsichen Staatsgeist besaß, sondern da und dorthin sich wandte, wie ihn Laune oder Zusall trieb. Gegen das benachbarte Destreich hegte er einen schwer zurück gehaltenen Groll. Geringe Anlasse zogen Sengen und Brensen von bepden Seiten nach sich. Ein hestiger Erbstreit der Habsburgischen Herzoge gab dem Luzemburger Geslegenheit zu verderblicher Einmischung, bis ein Vergleich

bie Rube berffellte (1328). - Wefentlich wirtte gur Erhaltung der veridhrten Zwietracht der nabe gerückten Befolechter, bag Joannes mit ber Erbpringeffinn von Rarnthen und Iprol, mit ber verrufenen Margaretha Maultafch , feinen Erfigeborenen gu vermablen fuchte, und feinen zwepten Pringen wirflich vermabite. Gine Berbindung von Bohmen mit Raruthen und Eprol zwangte Deftreich und Stepermart angfilich gufammen. Folgenreicher fur Bohmen felbft mar es, daß ibm die meiften Bergoge in Schleften buldigten. Oppeln, Tefchen, Rofel, Aufdwig, Liegnis, Brieg, Fallenberg, Delfe, Bregfan leifteten ben Lebenseid, um Joann's ritterliche und abentheuerliche Sapferfeit gegen ben unrubigen Radbar in Pohlen, gegen Ladislaus Lottiet, nach Rratau gu fubren. Der Tollfühne fing wirklich diefe Sauptftadt gu belagern an, machte aber Friede aus Rudficht auf Uns garn, welches feit dem Regierungsautritt bes neuen Berrfdergefdlechts der Unjou's eine gebirtherifche Sprache in diefen Gegenden führte. - Jooun's Unterhandlungen in Schlefien und Rarnthen verriethen viel Rlugbeit, ba bier die gwen Bergoge fich befanden, welche er von 206. men's Ibrone nerdrangte, obwohl ihre Frauen als altere Pringeffinnen des Przempfl'ifchen Stamms größere Rechte ju haben fchienen.

214. Da Krieg die Kraft beweiset, erzeugt er ben Ruhm. Dhne Krieg erschwang niemahls ein Staat den hoberen Grad von Bedeutung. Doch wirfen wenig die Kriege, welche man bloß aus Liebhaberep beginnt, und ohne Berechnung führt. So nahm König Joannes das heer, womit er gegen Destreich gestritten, und welches ihm die Prager mit zehntausend Lanzenechten verstärfzten, um an die Ostse zu ziehen, um den Deutschen Kittern gegen die heidnischen Litthauer zu helfen, und einen heilig geglaubten Kampf zu sechten. Wer Schlachten

will , tem wird's am Beind nicht fehlen! Die Beiben perloren Sabe, Frepheit und Gotter; ihre wenigen Stadte wurden verbrannt; bren Taufende von ihnen trieb man gefangen gur Zaufe ins Waffer. Die ritterlichen Rrieger bes friedlichften Glaubens erhielten bas gerettete Preufen und Dommern von dem großmuthigen Ronig. welcher in ben Rebeln des Mordens Emes feiner Mugen verlor (1329). Im folgenden Jahre verlor er die treff. liche Gattinn, Die leste ihres Stammes, auf welcher mit ber Przempfl'ifchen Rrone alle jungfraulichen und ebelichen Leiden lafteten. Ronig Joannes, unberührt pon den garten Leiden einer theilnehmenden Scele, fturm= te in die rauben Gefahren der Schlachtfelder fort. Bon der Schiffbruchdrobenden Ofifee rief ihn an die flurmepolle Abrig der Bund der Lombarbifden Bergoge, melde in ihren Reichsleben eine anardische, tyrannifde und befvotifche Gewalt ausubten. Brefcia, Bergamp, Erema, Eremona, und Milano faben ibn als Gieger; Reggio, Modena, Mantova und Berona erfannten ibn als herricher; überall trat er als Statthalter bes Rais fers auf. Inmitten gwifden Italien und Preugen, mo er nach Abentheuern jagte, lag fein fiets vermahrlofetes, und oft ausgeplundertes Bohmen, gegen welches ein fürchterlicher Bund aller Rachbarn in ber Runde gufammen trat. Die brey neuen Saufer, Wittelsbach, Sabsburg und Unjou vereinten die Arafte ihrer Erbreiche und Wahlftaaten, um den unruhigen und hochfahrenden Luxemburger gu fturgen, ba es unmöglich fcien ibn gu 

215. Ein Mann, von welchem man fprichwortlich fagt: Er tann Ronige erheben und fturgen — der gebe wohl Acht, daß er von feiner eigenen Sobe nicht falle, denn Reider und Feinde find gewiß ihn zu untergraben geschäftigt Joannes, von welchem man jenes folge

Wort wirklich in Deutschland sprach, tam in Gefahr fein eigenes Ronigreich gu verlieren, boch befchwor ber Sapfere mit Klugbeit bas nabende Sturmgewitter. Auf bie Madricht bes großen Bunbes von Baiern, Deftreich, Ungarn , Pohlen , Brandenburg und Meißen überließ er Italien feinem Rronpringen, bent gu Carl Frangofifierten Wenzeflam; der Jungling vollbrachte feine erften Waffenthaten und Staatsstreiche auf dem elaffischen und hierardifden Boden, wo man Schwert und Dold fubn an führen, ABort und Gift ichlau gu mifchen verftand. Roannes felbft eilte nach Regensburg, als dem faiferlichen Mittelpunete bes Bangen; bald gewann er ben Raifer Ludwig durch die Eriffnerung an die Muhldo-fer-Schlacht, und burch das Berfprechen ber Papfles - Betfohnung. Rlug auf Diefer Geite gefichert, eilte er fich fart auf der entgegen gefesten gu zeigen. Dit 20 taufend Langen und 15 hundert Selmen begegnete er dem funf Dahl fiarteren Seere bes Sabsburg'ifden Dito's, bes Anjou'ifden Carl Robert's, und bes Diaft'ifden Lottiel's. Er fonnte fich rubmen, daß im erften Geldjuge die Feinde memable eine zwente Racht in feinem Reide jugebracht. Als er aber forteilte, um in Lugemburg und Paris fich herum gu tummeln, verließ das Blid fein Beer, und die Bohmifchen Barone mußten einen Frieden eingehn, welcher ihnen gmar die Integris tat des Reiches verficherte, aber außer ber perfonlichen Frepheit feinen weitern Bortheil gewährte (1332).

216. Ift die physische Kraft zuweilen nothig, um Unordnung zu unterdrucken, dann reicht sie boch nicht bin, um eine dauernde Ordnung der Dinge zu begrünsden. König Joannes sing an, dieß zu fühlen, und berrief seinen talentvollen Cohn, Carl, aus Italien nach Bohmen. Der Jüngling, am Französischen Hose ausgewachsen, und durch Italienische Unterhandlungen gewachsen, und durch Italienische Unterhandlungen ge-

wißigt, hatte eine Schule von Erfahrung burdmanbert, wie er fie fonft nirgend finden fonnte, da Italien und Franfreich über alle Staaten Europa's empor ragten. Rranfreich lehrte ihn bas ernfte und fcone Wiffen jener aufftrebenden Beit; bier fernte er die tiefen Grundlagen ber Weisheit und die leichten Dberflachen bes Befchmades tennen. Italien gab bem fechgebnjabrigen Pringen Einficht in das Menfchenberg, Umficht in jedem Befchaft, und Borficht in Spendung feines Bertrauens. 36n, ben Bielgemandten und Bielgewohnten, ernannte jest ber Bater jum Martgrafen von Mahren und jum Res genten von Bohmen. Die Czechen empfingen ibn mit Glodengelaut und Reliquien . Progeffionen. 36r Berg gab fich fußen Soffnungen bin, ba ber leutfelige Jung. ling, in welchem das Blut ber einheimifden Brgempfl's wallte, an dem Jammer bes Baterlands innigen Antheil verrieth, und ba er die Egechen bald wieder in der lieben Mutterfprache anredete, vbwohl eine eilfidhrige Abwefenbeit ibn nur in dem Frangofifden, Italienifden, Deutschen, und Lateinifchen geubt hatte. Ronig Joannes tonnte nun forglofer umberfchweifen. Um liebften weilte er in Paris, mo er feine fcone Tochter Gutha mit dem Rronpringen endlich vermählte. Gie war funf Dable verlobt und wieder gurud genommen worden. Man berechne die Unterhandlungen, Berfprechen und Mortbruche ben diefem einzigen Madden in jener fur fo redlich und glaubig gepriesenen Seit !

217. Die Fürsten sind wirklich zu beklagen. Alle Mahrheiten werden in ihrem Pallaste, in ihrem Gezelte laut; man sagt und schreibt sie aller Welt, nur ihnen nicht. Alle Welt sah ein, daß Italien leichter zu eros bern als zu erhalten sep; doch König Joannes kam lange sam zur Gelbsterfahrung, daß bep der ganzen Unternehs mung ihm nichts niehr Shre machte, als der Entschluß Shreller Wöhnen.

fie aufzugeben. Aber balb verleitete ibn fein Ungeftum ju einem neuen Rriege, welchen er als Bergog von Luremburg gegen Brabant einige Jahre führte. Bom Schlachtfeld eilte ber ritterliche Berr in ein neues Brautbett mit einer Pringeffinn von Bourbon. Der Brautigam turnierte, und gab und nahm fo derbe Stofe, daß er ein Beilden nicht ju reifen vermochte, und nothge. beungen ben ber jungen Frau verweilte (1334). Gein Rronpring, welcher fich taum mehr in Prag ertannte, ba er Bater und Mutter, und Bruder und Schwefter, und alle alten Lieben vermißte, ichaute indef mit eigenem Blid auf die Roth des Lands und ber Sauptfladt. Er ftellte Prag's offentliche Bebaude wieder ber, und erbaute die verfallene Burg ber Przempfl's nach Parififchem Modell. Er vereinte wieder mit der Krone bie Guter und Schlöffer, welche bie habfuchtigen und unbewachten Barone in ber Bermirrung bes Staats, und ben ber Abmefenbeit bes Ronigs an fich geriffen hatten. Er durchwanderte Bohmen, Mahren, Schlefien und Laufis, um perfonlich Recht und Rube gegen Willführ und Behde gu begrunden. Dadurch befam der mobithas tige Rronpring Feinde, welche liftig genug maren, vor bem mißtrauifchen Bater icheinheilig, und icheineifrig gu fprechen: "Onabigfter Ronig! fen auf der buth por dem Cobne; er machit an Starte, und leicht tonnte er Dir über den Ropf machfen. Er ift ein Czeche, und barum ben ben Cjechen beliebter als Du, ben man als Auslander burch die Geburt, und als Frembling burch bie Lebensart betrachtet."

218. Bep jenen Gemuthsftimmungen, wo Tugend und Fehler nabe an einander liegen, muß man fich bemuben forglich und scharf die Granglinie ju glebn. 3. B.
Rüplich ift die Borficht, und unentbehrlich auch dem Startften. Der damit perwandte Argmobn, welcher gerne

berbergt in Heinlichen Beiftern, wirft befonders auf Thronen verberblich. Das Diftrauen, ein Mittelbing swifden Borficht und Argwohn, ging ben Ronig Roannes fo weit, daß er feinem Erftgeborenen, dem Mart. grafen Carl, die Regentichaft in Bohmen nahm. Der Cobn betrug fich folgfam felbft gegen ben ungerechten Bater, melden er burch fdweigende Unterwerfung ente waffnete. Die Berfohnung erfolgte, und bepbe jogen pereint bem auf's neu verbundeten Seere ber Wittelsbader und Sabsburger entgegen. Diefe gwen eiferfuchtis gen Gefchlechter wollten ben Anfall neuer Lander an Quremburg vereiteln; Ludwig von Baiern nahm alfo Invol, und Otto von Deftreich bas nabere Rarnthen in Unfpruch. Joannes mußte fur fich die Ronige von Pohlen und Ungarn, Cafimir'n und Carl Roberten ftaatstlug bev einer perfoulichen Bufammentunft auf bem Wifches brad ju gewinnen, obwohl fie ibm in der Tiefe des herzens abgeneigt waren. Ein panifder Schreden ging por feinen Baffen einher, boch trat er im Frieden bas bestrittene Rarntben an Deftreich ab, um Torol gu be-Saupten gegen feinen machtigeren Gegner, welchen er feitbem ichlechtweg fiplifirte: herr Ludwig, welcher fich Momifcher Raifer benahmet. In Diefen Worten lag die Abficht angedeutet, in Berbindung mit ber Avignonischen Eurie fich felbft oder ben Gohn in Deutschland als Begentaifer aufzuwerfen (1336).

219. Es gehört unter die Krantheiten des Menfchengemuthes, wenn wir den Tadel für Sharfblic, und
das Mißtrauen für Berfland halten. In diese Krantheit
verfallen gründliche Geschichtschreiber leicht, weil he
überall Stoff zu Tadel und Mistrauen finden, indes
oberflächliche Köpfe und heuchlerische Leute in den vertehrtesten Thaten nur Grund zu Lob und Bewunderung
suchen. Wir muffen es tadein, daß der heldenmathize

Joannes den faatstlugen Carl ju feinen Abentheuerlich. feiten fortrif, und noch zwen Dable einen fo genannten beiligen Bug gegen das heidnische Litthauen magte. Das andere Beere fpater ben gebahnten Wegen in diefen Bufen begunfligte, brobte ihnen bamabls Berberben. Belinde Witterung bewahrte die Morafie und Gumpfe von dem Bufriceen, und ber Mangel an einer armbiden Gisfruite binderte die fdwer gebarnifchten Ritter den Weg mit Gicherheit zu verfolgen. Benbe Dable teheten alfo Die Czechen, Bifchofe und Barone, Propfte und Ritter fruchtlos gurud, nachbem fie als Dentmable ibres glaubigen Gifers Beiben niedergemegelt und Butten niedergebrannt hatten. - Weniger laderlich, aber nicht minber gefahrvoll zeigte fich Carl's Rampf im oberen Italien , um bas gerettete Tyrol feinem Bruber burch Bel-Iuno und Feltri gu fichern. 3medmaßig aber und beilbringend erfchien die Bemubung Des Ronigs und bes Pringen die Befigungen in Schleften durch Taufch und Rauf ju mehren, um Bohmen's Dberhoheit nicht nur im Wort fondern auch durch die That ju begrunden. Feften und Schioffer galten mehr zu allen Beiten als Siegel und Briefe (1337).

220. Wem das Schidfal wie mir vergönnte, alte und neue herrschergeschlechter in ihren Rörperschmerzen und Seelenleiden mit eigenem Auge zu beschauen, wurd in deuselben vielen Stoff zu Rührung und Mitleid tressen, auch die geschichtlichen Erzählungen vom Schicksale der Königsfanulien lebhaft bestätigt sinden. Bliden wir auf das innere Leben des beneideten Raiser = Hauses der Luxemburger! Der Stifter, Raiser Heinrich VII., starb in Italien am Gist, welches er vermuthlich selbst im heiligen Abendmahle empfing; seine Gattinn fand durch die Pest den Tod. Der Erbe, König Joannes, verlor durch einen Turnierschlag und durch viele Doctorepen

aud fein zweptes Muge; von nun an fand er ben Mubiengen und Ceremonien erblindet da, fpielte aber ben Sebenden mit Sorgfalt, ließ fich ben Rampf und Spiel durch fühlbare Beichen die Worgange beimlich verfinnliden, und fprach bann tas Lob aus, als wenn er Alles mit bodfleigenen Augen mitanfabe. Gein Rronpring, Martgraf Bengel = Carl, entging burch Bufall der Bergiftung, und durch Schlaubeit der Befangenfchaft, inbem er fich unter ben Gaden eines grachtichiffs burch die aufpaffenden Jachten ber Benegianer fchmugglen mußte. Joann's Tochter, die Pringeffinn Margareth, ver-Ior in frühen Jahren ihren erften Gatten, und follte fich gezwungen wieder vermablen mit Cafimir von Pohlen, beffen Ausschweifungen fo befannt und fo verrufen maren , daß die liebe Witme darüber in unbeilbaren Wahnfinn verfiel, und bren Tage por ber Wiederverchlichung ben Beift aufgab. Ihr Bruder, ber Pring Johann Beinrich, batte an Margaretha Maultasch eine garftige und ungetreue Frau, an der man bodiftens Tyrol als Mitgift lieben tonnte. Bon ihr, welche vor ber Che einem Andern ein Anablein geboren , tonnte man erwarten , baß fie feit berfelben mit Andern unerlaubt leben murbe. Richt gufrieden damit, ließ die lufferne Rennerinn ibren Batten öffentlich und gerichtlich und fchriftlich fur uns tuchtig ertidren, obicon er feine Geitenfproglinge aufjuweifen - bas Glud und Unglud batte.

221. Mitgift — bedeutet im Grunde nur fo viel als Mitgabe, rechtfertigt aber geschichtlich jenen traurigen Rebenbegiff, daß man mit der Braut anch Gift empfange. In diesem argen Sinne war Tyrol eine Mitgift fur den zwenten Luxemburgischen Prinzen. Er mußte zuerst die Gattinn einsperren, um ihr zu wehren, nach Baiern zu einer neuen Bermahlung mit Ludwig dem Romer zu laufen. Dann mußte er selbst aus dem

Lande meiden, und bie Graffchaft verlieren burch einen Richterfpruch des Raifers, welcher die Raturfeftung als einen Stuppunct der Baierifchen Macht gu brauchen gebachte. Darüber griff Ronig Joannes gu den Waffen, aber in acht Tagen erflarten ihm fieben machtige Feinde auf Einmahl den Rrieg. Un der Spipe bes Bundes fand Raifer Ludwig, welcher bie innige Freundschaft mit einer tiefen Erbitterung pertaufcht batte. In ibn folog fich fein gleichnahmiger Gobn als Martgraf von Brandenburg, und Werber um Brout und Land, Dem Raifer ftanden zwen Ronige jur Geite, ber aufbraufenbe Cafimir von Pohlen und der überlegte Ludwig von Ungarn, welche bie Rachbarmacht gu brechen gebachten, auf daß jener Schlefien, diefer Mahren an fich riffe. Um Bohmen rings mit Feinden ju umgingeln, jog man ouch ben Martgrafen Friedrich von Meißen, ben Bergog Bolfo von Schweidnig, und den herzog Albrecht von Deftreich in den Bund. Joannes erfannte das Riefenmaßige ber Gefahr, welche in diefem Hugenblide am brobenbiten gegen Bohmen fich aufthurmte. Er verfucte feine Rembe gu trennen; als aber dies Bemuben fruchtlos blieb, rief er furchtlos aus: "In Gottes Dahmen! Bemehr Feinde, befto mehr Beute." (1345).

222. Wenn bas Fouer ein weitidufig Gebäude ergreift, so muß die zwecknäßige Löschanstalt aus Einen Hauptpunet rettend sich werfen, und das Uebrige den bimmlischen Machten vertrauend und opseend überlassen. Stenso muß ein allseitig angegriffener Feldsurst die Kraft auf Einem Hauptpunete versammeln, um nach ersochtenem Durchbruch da und dorthin im Einzelnen schlagend zu eilen. Dieser Grundsaß lag als ein dunkles Gefühl im Geiste des Königs Joannes, denn in Böhmen's größeter Noth rief er aus: "Wahrlich! der Erste, welcher mir in den Weg tritt, soll einen Stoß erhalten, daß alle

Uebrigen bavon erbeben." Eren biefer Befinnung fturm= te er gen Doblen, brang bis Rratan, marf Reuer in bie Borftabte, withete ringbum graulich gegen alles Menfchengebild, und umzingelte Cafimir'n in feinem Thronfige. Der Eingeschloffene, gitternd vor bem Rachfdwert, entboth ben Begner jum 3mentampfe in einem Bimmer, aber fpottend gab ihm der blinde Joannes gut Antwort : "Gewiß ich tomme, wenn wir mit gleichen Baffen freiten. Bor Allem aber laft bende Augen euch blenden!" Auf die fluge Untwort folgte ein Maffenftillfland, auf den Waffenfillftand Friede, auf den Frieden mit Poblen eine allgemeine Berfohnung, Die größte Befahr, welche jemabis Bohmen bedrobte, jog fcnell und ruhmpoll vorüber, nur Torol ging verloren, und bafur mard die Lanfis gur nordlichen Ausrundung gewonnen, Much Raifer Ludwig legte bie Maffen aus ber Sand, aber ihm, als der Scele bes Bundes, hatten Die Lugemburger volle Rache geschworen. Die Gerette. ten fcbloffen fich innig an die Avignonische Curia und Rota, welche gegen ben muthigen Baier bie veralteten Bannfluche erneuernd wieder verschärfte (1345).

223. Das menschliche Gewissen ist eine Provinz der Gottheit. Allerdings! doch die himmelsprovinz wird durch die Erdenleidenschaft erweitert oder eingeengt. Ronig Joannes und Prinz Carl suhlten zu Avignon keine Gewissensbisse, als sie mit dem heiligen Bater einen Bürgerkrieg in Deutschland anzettelten, und die Plans zur Entthronung des rechtmäßigen Kaisers schmiedeten. Dieset heilige Bater, welcher gegen den (vielleicht) irrenden Christen = Sohn die Bannstüche erneute, verkundete sich der Welt als einen Sanstmuthigen mit dem Rahmen Elemens VI. Er war jener Franzose Roger,
der ehemalige Lehrer Carl's, welcher dem Schüler prophetisch die nähmliche Kaiserkrone verkündete, die er ihm nun felbft erthellen ju tonnen - mabnte. Ronig Joannes und fein Gobn widerriefen por bem Bater ber Chriftenheit alle Bertrage und Bundniffe, welche fie jemable bem Bannverfluchten Ludwig jugefchworen. Ronig Joannes und fein Gobn gelobten bem Stattbalter Chrifti gegen ben gefronten Berachter Petri auf eigene Roften hinfort das Schwert ju fuhren. Ronig Joannes und fein gefügiger Gobn eilten mit ben Empfehlungsfdreiben von ber in Avianon noch Romifden Eurie nach Renfce, und erfauften mit Beld, Gold und But (fraft bes Berfommens) die bren geiftlichen Churfurften, Manng. Trier und Colln, welche mit Bohmen und Gadfen verflarft einmuthig ben Martgrafen Carl jum Romifden Ronig, und jum funftigen Raifer ber Deutschen ertob. ven. Diefe Begebenheit ichien fo weitaussehend und folgenreich fur Bohmen und Luxemburg, bag Bater und Cohn ihr ausfchließend batten leben follen. Aber bevde führte ihr Stern und Unftern jum Beere bes verfchmae gerten Ronigs von Franfreich, um mit ihm gegen Eng= lands Selden die Schlacht von Ereffp gu tompfen (1346).

. 224. Es ist nothig, bas ein Bolt seine Unabhangigkeit verfecte. Es ist nuplich, wenn ein Staat sich Hochachtung erzwingt. Es ist schädlich, wenn ein Furst
nach Eroberungen jagt. Doch war es nicht Eroberungssucht, was Johannen in feinen Tod trieb; es war der
Seist einer überspannten Ritterlichteit, welche sich in
sich selbst auch ohne außern Gewinn gesiel und sohnte.
Als in der Schlacht ben Erest die Sache der hochmuthigen Franken gegen die starkmuthigen Britten schon
waulte, ließ Konig Joannes sein Streitroß zwischen die
Pferde der tapfersten Ritter binden, um mit ihnen ins
Getünnmel zu traben, wo er noch einen sichern Schwerts
freich zu führen gedachte. Blind herumhauend wollte

er ficaen ober flerben. Bu flerben auf dem Coladifelb hatte bas gerechte Schickfal ihm bestimmt und - gegonnt, benn an jebem andern Orte mare er aus feiner Rolle gefallen. Mit Wunden bededt, fant er nieder gur Erde, und ber Tod lofete ibm die mannsfraftigen Glieder. Den überall bluttriefenden Sohn des Erichlagenen entriffen die tapferften Ezechen aus dem Sandgemenge, um ihn jum Berband in ein nabes Rlofter gu bringen. Der gefallene Joannes ward von dem Englis feben Sieger mit pomphaftem Geprang betrauert und beftattet. Der jur Erbe bestattete Belb erhielt von dem wiedergenesenen Carl ein wurdiges Grabmabl in der Beimath. Darauf blinkten die Schilber und Bildniffe, und Baffen und Wappen ber Ezechifden Ritter, beren Leichname rings um den Ronig bas Schlachtfeld beded. ten. 36r Lod nuste bem Baterlande Richts im ftrengen Sinne bes Mortes, boch perdient er ewige Bewanderung. Warum? Weil er bewies, baf fie fur Pflicht und Rubm ju fterben fich entichloffen. Mur ber Entfolus bestimmt des Mannes Werth; ber Erfolg liegt gang in Gottes Sand.

225. Politische Erschütterungen sind für die Staaten, was Sewitter für die Erde sind. In die scheinbare Berkörung legen sie den Reim zu fortschreitenden Gestaltungen. Diest Ansicht wirst einiges Licht auf die Erscheinung eines Königs, wie Joannes. Die stürmische Erschütterung, welche er bewirkte, paste völlig in eine Beit der Gewalt, wo eine überspannte Einbildung die Stelle einer sinnigen Bildung vertrat. Johann's Zeitgenosse, der genialische Petrarca, ward für den Schlachtengewinner gewonnen durch die Huld des funststeisenahrenden Sohns, und noch jest sogt der vaterlandstliebende Bohme: "Jede Klage gegen Joannes verstumme, weil ich in ihm den Vater unseres Carl's, unseres

Chopfers, erblide." Das Ungeheure in Rraft und That, welches bas bichterifche Gemuth eines Poeten, wie Petrarca, entgunbete, ermarmte noch nach vier Jahre bunberten die beschauende Scele eines Biftoriters, wie Schtrach, welcher in Joannes einen ber größten Deutfchen fchildert. Doch macht ber taltabmeffende Berftand als Todtenrichter folgende Gage gelten. Diefer Ronig Ichte nicht bem Bolfe fonbern bem Ruhm, und feste ben Ruhm nicht in die begludenbe Ruhe, fondern in das furmifche Rriegsglud. Er erwies fich feinen Zeinden ols Schredbild, nicht feinen Freunden als Schufgeift; Miles ichien ihm naher zu fenn, als bas Rachfte mas ibm gehorte. Er liebte nicht ben Czechen, aber fein Gold und feinen Muth, um jenes ju verfchwenben, und diefen gu migbrauchen. Er entfernte von fich die Lafter ber Bermeichlichung, und fiel in manchen gebler ber Sarte. Er glaubte Gott und Belt ju gefallen, inbem er die Menfchbeit mißbanbelte.

## IX. Bohmen's innere Geftaltung unter ben drep Babitonigen.

226. Was der Mensch felbst erschafft, wagt er selbst zu zerstören. Darum sigen erwählte Könige weniger sest auf dem Throne als geborene, deren erste Erhebung durch den Gang der Jahrhunderte sich heiligte und verssärkte. König Joannes, welchem aus Selbstersahrung sowohl als der Vorsahrengeschichte die ben Wahlen herstömmlichen Bestechungen oder Gewaltschläge lebhast vor Augen schwebten, ging der Erblickseit in Böhmen lecken Schritts und festen Sinnes zu. Als er erblindete, suchte er seinem Erstgeborenen die Krone zu geben und zu sichern durch einen allgemeinen Landtag. Es versammelten sich die Barone und Prasaten, die Vitter und



227. Der Ronig fellt bas Bolf im Austande por Im Inlande behaupten die Stande die Stelle des Bolls au vertreten. Die Bohmifden Stande bildeten fich in Dem Menschenalter ber bren Dabltonige auf dem Landtage immer vollständiger und felbsthatiger aus. Gie beftanden aus dren Reihen, welche fich als Berren als Edle und Brene mefentlich unterschieden, und bereits als Landesordnung ben Grundfas anregten, baß felbit ber Ronig feinen neuen Stand gu fchaffen vermoge. Bu den herren oder großen Grundbefigern rechnete man bie Barone und Pralaten; Die Edlen bestanden aus Schlofe inhabern und Rittern; die Fregen maren Stadter und Burger gemiffer Gemeinden. Alle Czechifchen Stande bewiesen in nichts mehr Ginmuthigfeit als in bem Baffe gegen bie Deutschen, welcher feit Jahrhunderten bey manderlen Unlaffen immer tiefer murgelte, aber jest

auffallend empormuche ben ben Mifhandlungen ber Deulichen Golbner, wodurch Rudolob und Beinrich die Gingeborenen niederzuhalten gedachten. Ja, der fubnife Ronig, welcher jemahls über bie Czechen berrichte. Joannes, hielt es fur rathfam bie Deutschen nicht nur bom hofamte gu entfernen, fondern fogar aus Bobmen an vertreiben. Daburd entsprach er einem allgemeinen Bunfche, benn herren wie Lippa, Wartenberg, Rofenberg, Sternberg, Duba, Bierotin, Strafonis faben die fremden Statthalter und Kronbeamten eben fo ungerne, als die Burger von Prag die Deutschen in ihrem Raths. faale erblickten. Der Landtag entschied in den wichtige ffen Angelegenheiten; vor ihm erschienen die toniglichen Pringeffinnen thranenbenest und thronanfprechend; auf ibm fdwor und brad man bie Sulbig angen; er ernann= te und entfeste Reichsverwefer; er führte zwifchen Ronig und Roniginn eine tuchtige Sprache; er behauptete bep Johann's jahrelanger Abmefenheit nicht nur bie bebeutenbfte fondern auch bie bauernofte Bemalt.

228. National = haß und Religions = Buth greifen leicht und ftart in einander, da bende aus einem überstriebenen Gefühle der Selbstbeit hervor geben. Die leibenschaftlichen Ezechen bingen in dem unwissenden Menschmalter des Joannes wieder an einer neuen Religionsz Schwarmeren. Das gleichzeitige Ehronicon Aula Regia sagt über die große Berbreitung: "Die Beguarden und Beguiven, verfinken in die ärgsten Schweinerepen der Fleischlichkeit, nachahmend das unvernünftige Thier, ausgezeichnet durch eine eigene Schaffellstracht, erfüllten fast alle Städte und Dorfer in großer Menge. Sie wurden belegt mit dem Anathema von dem Herrn und Parke Joannes XXII., welcher dabin arbeitete, das Schädliche auszureuten, das Rüpliche fortzupstanzen."
Tritheim und Raynald geben folgende Lehren der Beguars

den und Beguinen an: "Das Megopfer ift eine eitle und . unnube Ceremonie. Lucifer ift mit Unrecht aus dem himmel perftofen, und einft wird Michael verdammt werden. Das Sacrament der Taufe wirkt wie jedes andere gemeine Bad. Die Beicht foll nicht vor Priestern, fondern von Lapen ju Lapen verrichtet werden. Die geweibte Softie nannten fie einen aus Brot gebadenen Bott, Das Sacrament der Che hieß ihnen gemeiniglich ein Hureneid. Water und Tochter, Mutter und Sobn. Bruder und Schwester trieben miteinander Blutschande, aber in unterirdischen Sohlen." Diese Grauel eines Beitalters, welches bochft unwissend und bochft leichtglaubig mar, beweisen dren Wahrheiten. Ersteus, daß die Berachtung der religiofen Gebrauche und Beiligthis mer lange por Erfindung der Buchdruckertunft, und por Berbreitung der Schreibseligfeit voran ging. 3mentens. daß mit einem felsenfest glaubigen Wesen die verdorbenften Sitten fich paarten. Drittens, das die wirkliche Robbeit einen viel graulicheren Unfinn erzeugte, als die vermeinte Bildung und die verschrieene Auftlarung."

verderbenden Irrthumer bedenkt, welche durch Misversständnis der allerheiligsten Lehre in der Spristen Rirche entstanden, so begreift man, warum die Sinen ein unstrügliches Obergericht der Rirchenväter als nothwendig erklärten, und die Anderen gar ein unsehlbares Oberhaupt behaupteten. Seit Jahrhunderten galt der heilige Bater in geistlichen Dingen als untrüglich, weil er der Nachsfolger Petri auf dem Stuhle zu Rom war, und der Glaube verlor noch wenig, seitdem der Sis von Rom nach Avignon verlegt war. Von Avignon aus sandte der Papst Joannes XXII, die Inquisitions - Monche zur Ausstilgung der Reperey nach Böhmen (1317). Es waren zwep Dominicaner, Peregrinus und Nicolaus, auch

amen Francistaner Colba und hermannus; ber Ronig ließ fie die Reuerstrafe nach Gutbefinden vollziehen, Die Sartnddigfeit ober Seftigfeit ber Berblendeten oder Berfinfterten, welche den mabren Blauben unter bem Truge bilde der Beguarden und ihrer Gemeftern faben, ging fo weit, daß Biele den Scheiterhaufen ber Sinnesanderung vorzogen. Biergebn berfelben bepberlen Gefchlechts fanden in den Flammen auf Ginmahl den Tod. - Rurg por der Marterung der Beguarden brach in Bohmen die Berfolgung gegen die Templer aus. Auch ben den Eice difden Rittern fab man ungeheure Reichthumer, munderbare Waffenthaten, große Familienverbindungen, bochaufpochendes Gelbftgefühl , grauliche Unschuldigungen von Gittenlofigfeit, Berbacht von tegerifder Irrlebre, außergerichtliches Diedermepeln , oder nothgedrungene Berfchmelgung mit anderen herrenorden. In Prag befagen fie bie zwen Rirchen von Berufalem und vom Zempel. Gine Prager - Urfunde nennt ben Bruder Berchram von Camed als Meifter ber Ritter bes Tempels in Mamania, Schlavia, Boemia, und Moravia.

230. Untrüglich! Unfehlbar! — diese zwey Bepworte einer übermenschlichen Eigenschaft ertheilten die
zwey Bettel- Orden des heiligen Dominicus und Franriscus mit besonderm Eiser dem beiligen Bater als ihrem
besonderen Beschüßer, und Berleiher der Juquisition.
Doch sprach und schrieb mancher Monch und Abt, in der Avignonischen Periode schon, frey über das Papsithum.
Hören wir das Chronicon Auld Regid über die Art, wie
der sieben und zwanzigste, leste Prager Bischof, der tugendhaste Joannes von Draziez, auf die schristlichen Angebereyen eines scheinheiligen Raths und nichtswürdigen Domheren nach Avignon gerusen, und dreyzehn
Jahre sestgehalten wurde, um sich wegen Ungehorsant
gegen den Apostelsursten, wegen Begünstigung der Kepereb, und Could der Simonie gu reinigen. Der brave Abt Peter fagt mit eingestreuten Anttelverfen : "Der Bifchof tehrte gurud in den vollen Befis alles Beiftlis den und Weltlichen, welches man ihm drengehn Jahre porenthielt; Priefter und Bolt empfingen ibn mit gebuba render Feper und Ehre. Aber weil bas poetifche Sprica wort fagt: Curia Romana non pascit oves sine lana, bas ift; Die Romifche Cutie nimmt als Boll von ihren Schafen die Moll; fo fing der Bifchof, welchem man Das Blief aller feiner Gelber abgefcunden batte, wieder an, eine neue Wolle gu fuchen, damit er nicht nacht und blof, und blof im Beifte erfchiene. Sat Giner ju geben , dann barf er leben , und ben der Euria bleiben ; doch gewiß vertreiben fie ibn nach Saus, wenn fein Geld ift aus. Mit dem Decret geht er fort, aber fein Beutel ift bort. Onab finbft bu an biefem Drt fur barte und leichte Wort. Schriften gibt man bir in Paden, wenn bu fommft mit vollen Gaden. Glaube mir, mas ich fage dir. Go wird das Recht geubet, baf mer das Beiflige giebet, Gelb und Gold auch liebet." Anno 1320.

931, Richt die aufrichtigste Juneigung, sondern die besonnenste Klugheit gründet die dauernoften und vorsteilhaftesten Staatsbündnisse. König Joannes, welcher nicht zu den Frommsten gehörte, war doch ein Ginstling der Romischen Eurie. Der unermüdete Held konnte die müßigen Klosterleute nicht leiden, und siftete erst dann eine Karthause im Augezd, als er bereits blind war. Die Geistlichen besteuerte er fürchterlich Trop der Hipe, womit sie dawider eiserten. Sie machten gegen ihn das Epigramm, welches für den Ansang des vierzehnten Jahrhunderts gut genug war: Quis modo tutus erit, ex quo rex von sua quaerit — Clericus et civis, monachus, caveat sibi quivis. Es heißt etwa: "Wer ist sicher in der Gemeine, daß nicht der König

fom nimmt bas Geine. Richts bilft Priefterfleib und Rloftertracht, jeder nehme fich in Acht." Doch festen Joannes und Carl ben einer perfonlichen Anwefenbeit au Avignon burch, bag Prag einen felbftfdnbigen Erebifchof, und Bohmen badurch einen eigenen Metropolitanus erhielt. Man ftellte vor, bag ber Mannger, melder bisoer bafur gegolten, allguweit von Drag und Plimug entfernt fen, baber mußten die Bobmifchen und Mabrifchen Beiftlichen ju ibm bodft befchwerliche und lebensgefährliche Reifen unternehmen, er felbit aber fes jur Untersuchung ber Guffragane bis jest nur Cinnabl in mehreren Jahrhunderten getommen. Zweptens fpreche man an der Elbe und March, eine eigene, dem Mannger gang unverstandliche Sprache, worans fo manches Difverfiandniß entfprang. Als Pring Carl por feinem ebemabligen Lehrer befdwor, bag bas Glowenische von bem Germanifchen vollig verfchieden fep, fo enthob ber Papft mit Ginwilligung ber Cardinale ben Prager . Bi= fof von der Dannger . Berichtsbarfeit, und unterwarf ibm als Guffragane bas alte Bisthum Duning und bas neu gefchaffene Leutomifchl. Urneft von Dardubis . melden der Konig mit Buftimmung ber Großen ernannt, erhielt jum erften Dable als Archiepifcopos bon Prag bas Ballium mit bem Rechte bie Rednung und Salbung in Bohmen ju verrichten. Diefe wichtige Ginrichtung erfolgte junadiff auf eine Gpottrebe bes Breflaner = Bifcofs, welcher fagte: "Golang ber Farft ber Ezechen pon einem Deutschen Oberpriefter die Rrone und Galbe ertaufen oder erbetteln muffe, fen er entweder fein Ronig oder ber geringfte von Allen, nicht Reg, fonbern Regulus.

.232. Jene Beltpuncte, wo ein herrichendes Spftem in ein gang entgegen gefestes überzugeben anfangt, geiogen die auffallendften Widerfpruche in Welt und Staat,

in Stadt und Saus, indem die Ginen beffo bartnadis ger an bem verfallenden bangen, je ftarrfinniger die Unbern an dem aufwachsenden arbeiten. Gin folder Beitpunct fiel in das Menschenalter bes Ronigs Joannes, wo mit Europa's Wiedergeburt ju Runftfinn und Dentfraft bas gur und Wiber bes Donchthums und Papfts thums bie feltfamften Contrafte zeigte. Die Ronige ber Erbe theilten fich unter die zwen ober brep einanber ver-Dammenben Bapfte. Die beiligen Bater, welche nach Rom nicht geben durften ober tonnten, festen den Ros mifchen Raifer bren bis vier Dable ab, und vergaben ben Ihron, indes fie um ben eigenen Stuhl verlegen waren. Bwifden bem geiftlichen und weltlichen Saupte ber Chriftenheit mubte fich Ronig Joannes viele Johre als Bermittler ab. Die brey Minoriten Michael von Cefena, Wilhelm Decam, und Bonifacius von Bergamo galten in der Priefterwelt als Aufrührer, weil fie mit tedem Eifer bas Raiferrecht verfochten, indeß anbere Minoriten mit Galgen, Rab, Richtschwert und Brandfadel jede Rirchen - Bleuerung inquifitorifch auch in Bobmen gurud bielten. Konig Joannes unternabm Rreugzuge gegen die Beiben, und führte baben ein Buftlingsleben mit den Chriften. Ge brudte und bohnte Die Monde, indes feine fromme Gattinn fur biefelben die Reliquien eigenhandig in Perlen faßte. Ja, fie ließ fogar vier Mublen an der Moldau verbrennen, weil bies felben bem nabe gelegenen Rlofter Ronigsfaal nachtheis lig ichienen. Go rennen die Menfchen an die außerften Enden bes Unfinns, wenn fie auf die Bernunft als Wegweiferinn jur Mittelftraße nicht achten.

233. Wenn ich die folgende Erzählung mit meinen lebhafteren Worten machte, konnten mich vielleicht einz fältige Leute, oder heuchlerische Wichte schmähen; bare um laffe ich den frommen Jesuiten, Pubitschta, flatt Conelles Bobmen.

meiner reben. Er fagt wortlich Ib, 5. G. 199! "Eben als Carl ju Prag antam, toar die bortige Burgerfchaft ber Beiftlichkeit wegen in zwo Partepen getheilet (1333). Drey Monchsorden, als die Dominicaner, Minoriten und Augustiner machten auf ben Bortheil , den die welta liche Alerifen von ben Begrabniffen bisher allein gezon gen hatte, ebenfalls Anfpruch. Gie wandten fogge bin und wieder Bewalt an, um benfelben gu erfangen. Richts tounte fie abidreden, felbft der vorgezeigte papfliche Berboth nicht. Es erfolgte von ber Geite ber Clerifen ein Baunfluch wider fie, ben aber die Monche frech genug waren gu erwidern. Und weil fie fich bann ben ibrem gablreichen Anhange von Beichtfindern und Betbfcweftern noch bagu rubmten : Gie maren bicienigen . Die es den Weltgeiflichen in Allem guvor thaten; glaube ten biefe (Beichtfinder und Bethichwestern) fich ihrer durch Thatigfeiten annehmen ju muffen. Die Elerifen batte aleichfalls ihre Anhanger, und es tam fo weit, das fich weder Mondy noch Beltpriefter auf der Strafe feben laffen burften, um von einer Parten bes Pobels nicht mißhandelt ju merden. Undere entgingen ber Befahr ber Steinigung nur badurch, daß fie ihre Platten verbargen. Diefe Storung ber öffentlichen Rube bielt bis jum fechften bes Chriftmonaths an. Endlich geboth ber Bifchof von Prag den Monden ernftlich Friede und Stillfdweigen, und ließ die Streitigleit gur Entscheidung bem Papft vorlegen. 3ch finde nirgend chwas von bem Ausgang der Sache. Frang der Dombert fdreibt nur, bie Monche batten fic badurch febr verhaßt gemacht, und der Bifchof batte ihnen das Predigtamt in der Dom. firde, bas fie au ben Conntagen bisher verwalteten, genommen, und es Frangen felbft aufgetragen, welcher temable Capellan und Beichtvater bes Bifchofs, juver aber Borfieber ber Wifchebraber Schule mar."

234. Wer bas Schwert nimmt, wirb mit bem Schwerte umfommen. Diefer Ausspruch unferer beilegen Cdriften bat fich auch bienieben ichanderhaft beflatigt an mehreren Juquifitions = Monchen. Giner berfelben, Joannes Schwentfeld, fand ju Prag in den Lagen des Konigs Joannes ben Job burch Menchelmord. Er mar getommen, um bie neuen Irrichren auszutilgen, welche befonbers die Minoriten nach der Meinung ihres braven Occam verbreiteten. Schwentfeld wohnte im Dominicaner . Rlofter jum beiligen Elemens in Drag. und arbeitete in ben Frubftunden eben an einer Rede , welche er por der Beiftlichkeit ju halten gebachte. Da klopften zwen Danner an der Thur feiner Belle mit bem Berlangen ibm gu beichten. Der Inquifitor befchied fie jum fpatern Erfcheinen, doch der Gine ber Bofemidite gab fich als einen Bergweifelnben, wenn er nicht alfogleich eine große Gunde beichten tonne, auch fuble er fein Berg jest von mabret Reue entbrannt, und furchte benm Auffchub fein Erfalten. Run offnete ber Inquis fitor die Thure, und feste fic auf die Schwelle, um Die Beichte gu boren. Da fielen die Morder mit drep Doldflichen auf ibn, und entlicfen. Der Bermundete forie ihnen nach, boch befann er fich eines andern, und gab ichweigend ben Beift auf. Die zwey Bofewichte waren von drey Breflauer . Rathsherren um drepfig Mart gedungen. Jene murben bingerichtet; wie es biefen erging, blieb unbefannt. - Golde Grauelfcenen gab es damable an allen Orten und Lagen. Biele Monthe traten gang aus ben Schranfen ihres friedlichen Berufs; viele andere aber lehrten mit eifernem Bleife in ben Schulen, und noch nuglichere verwandelten bie Einoden und Walber in lachende Gefilde und Fiuren.

235. Die Menfchen rennen von der Mittelftrafe da und borthin an die außerften Grangen des Unfinns. In

Aften gaben fie fich willentos ben Treibern bin, in Cas ropa tropten fie ftarrfinnig ben Furften. Die Bohmis ichen Barone traten oftmable in Hufrubr nicht nur gegen ben gewaltthatigen Ronig, fondern auch gegen ben moblwollenden Pringen. Gie ubten das Fauftrecht, und erzwangen fogar burch ihren Sehdegeift manchen Befis und manderlep Bortheil. Eine der Zehden begann ber Pottenfteiner, weil man ihm bie Schloffer abuahm, welche er ben ber Abmefenheit bes Ronigs an fich geriffen. Die Waffen zwangen ibn gum Bergleich. Rachefcnaubend über bie Demuthigung fammelte er um fic Raubgefindel, und vermuftete die Begenden ringsum. Dann brach ber Pring felbft gegen ibn auf, und umgingelte ben Sartnadigen neun Wochen lang in feiner Relfenburg. Endlich murden die Thore gefprengt, Die Wehrhaften niedergemegelt, und die geraubten Schape an die gludlicheren - Rauber vertheilt. Pottenftein, ber Mann, fand ben Tod unter ben Trummern eines einfturgenden Thurms; Portenftein, bas Golof, fiel in wilden Saufen übereinander; Pottenftein, ber Gobn . fich nach Poblen, und febrte fpat nach erhaltener Onabe gurud. Er that Bergicht auf Leben und Erbgut, und begnugte fich mit einem fleinen Befis, wo fein Ghidfal andere herren und Rauber weniger foredte, als es ihn felbit erbitterte und vorbereitete, ben neuer Bermirrung wieder nach der alten Große gu ftreben. -Die nahmlichen Barone, welche ben biefen innern Reb. den fehr tadelbaft handelten, verdienten die bochfte Bewunderung auf dem Schlachtfelb gegen außere Beinde. Die eifernen Ropfe fonnten nicht begreifen, baß fie fur Baterland und Rouig ftreiten, fur ihr Baus aber und fich felbft feine Baffe führen follten,

276. Gine festgegrundete und mobigeordnete Ronigs-

Sie falt bas Mittel gwifden Baterfinn und Relbherengeift. Der Begriff und folglich bas Dafeon berfelben blieb unmöglich in einer roben Beit, wo ber Berr nur fo viel gilt als er zwingt, und ber Rnecht nur fo viel folgt als er muß. Go ftand es im Beitalter eines Joans nes, wo felbft die Ergbeamten ber Czechen eine verworrene Unficht von ihrem eigenen Recht, und von bem Berhaltniß gur Krone verriethen. Die Ergainter reichten in die fruberen Jahrhunderte gurud, aber erft von nun an bilbeten fie fich ohne Unterbrechung aus. Gin Diplom von 1318 nennt Petern von Rofenberg als oberfen Landestammerer, Beinrichen von der Leivpe als Unterfammerer, Ulrichen von Bebrack als Burggrafen bon Prag, Benef von Wartemberg als Schend, Bermann von Milicgin als Truchses, Ulrich von Rgicgan als Landrichter, Bernhard von Cynmburg als Schwerttrager des Ronigreichs. Diefe Manner befamen und befolgten bas bofe Benfpiel, welches die Cardinale damabls mit dem Bapfie, und die Churfurften mit dem Raifer gaben. Gie bildeten ben Sochadel und ben Sofglang; fie galten gewiffer Magen als Staats = und Rriegsrath; fie benüpten Glud und Unglud bes Reichs gu Erhohung und Berflarfung und Bereicherung. Der Gine rif Beraun, ein 3mepter Klingenberg, ber Dritte Bittau, ein Bierter Glas, ein Funfter Frauenberg, und jeder das Wohlgelegenfte an fic. Der Uebermuth fund nur baran eine Schrante, daß bas Ergamt noch feine Erbwurde mar.

. 237. Sinecuren! — Mit diefem neu gebilbeten Worte bezeichnen fich jene Nemter, welche großen Gewinn fur fleine oder feine Arbeit abwerfen. Golche Memter gab es in dem urfraftigen, wildthatigen Mittelalter wenigere; felbst Bischofe und Pralaten, Propste und Rangler, selbst Erzbeamte und Barone mußten mit jum Rriegezug und Colachtfelb. Much bie Ritter geborten nicht ju den Sinceuriften, obwohl fie als die Arieger von allen boben Friedensgefchaften entfernt maren. 218 Lebensleute ber Rrone führten fie ben Angriffsfrieg; als Allodialbefiner trugen fie die Berpflichtung gur Landwehr im Bertheibigungstampfe, 36r Aufgeboth follte landtaglich gefcheben, doch Ronig Joannes machte es brieflich. Emer ber Briefe lautet im Ronigsfauler-Chronicon alfo : "Wir, Joannes, von Gottes Gnaden au Bohmen und Poblen Ronig, auch Graf von Lugemburg, entbiethen Geil mit aller Rulle bes Buten bem ehrwurdigen Joannes, Bifchof von Prag, Unferm acliebten Borftand, Bertrauent auf ben Schus bes allerbodiffen Gottes, und Unferer Gerechtigfeit Berbienft wollen Wir dem Bergog von Deftreich jur Bertheibigung Unferes Landes mit gewaffneter Sand begegnen. Darum fordern und mahnen mir dich, und wiederhohlen Unfere Bitten, auf daß du Uns ju Sulfe tommeft mit allen beinen Freunden , Dienern und andern bewaffneten Mannen, auch mit ben aufgefcharten Rittern, bie bu gu bewegen und aufzubiethen vermagft (ohne auf die Starfe ber Pferbe ju feben) wenn nur die Mannen geruftet find, Unfer Standort ift ju Laa, bort werben Wir Samflags erfdeinen." Solde Hufgebothsbriefe ergingen an die Barone, an die Ritter, an die Stadte, tury an Mile, welche ben ben Czechen bas Borrecht ber Land= Randichaft befagen.

238. Ein Wort fostet Blut, wenn es jum Ronigstitel wird. Johann's Titel, König von Pohlen, jog Kehden nach sich, the er ihn vertragsmäßig ablegte. Als er einen neuen Angriffstrieg gegen Krafau beschloß, antworteten ihm die nach Kuttenberg ausgebothenen Ritter: "Unser König und herr! Kraft unserer Gerechtsame und Gewohnheiten, welche seit den Tagen der Altvor-

bern immerbar beobachtet worben, find wir nicht verpflichtet mit gewaffneter Sand außer bie Grangen bes Romgreiches gu gieben; fondern unfer Comur beifct nur, dem Reind, welcher uns innerhalb des Baterlands angreift, mit famintlicher Madit ju begegnen, und unfern Berd gu befd ugen." Der Ronig erwiederte enteufiet: "Der Rampf gilt Gollefien, welches gur Reone Bobmens gehort. 3ch felbft giebe gur Schladt, und will feben, mer von Euch fubn oder toll oder feig genug ift, bem Ronig der Egechen nicht gu folgen." Dief Rraftwort, von einem Manne und Selben gefprochen, melder es alfogleich in Thatfraft verfeste, rif bie ruhmbegierigen und ichlagfertigen Czechen unwiderfiehlich fort. Trop Borrecht und hertommen befchloffen die Ritter den Bug ins Musland; fie eilten dem porgufturmenden herricher nach mit fdwerer Selmbewaffnung, und mit bem leichten Bogen. In ihrem Gefolge fampften bie Unterfaffen, welche als Schlauderer ober Schugen bienten, und nach errangenem Gieg einen Beuteantheil betamen, ber als Gold angeseben werden fonnte. Diefe Gewohnheit brudte noch immer den Stempel bes Raubs auf ben Rrieg,

239. Das schwärzeste Semäblde besteht nur aus Puncten. In dem dichten Trauerstore, welcher über den Staaten des Mittelalters ausgebreitet liegt, erscheint als Hauptpunct die Mißhandlung der Städte. Sie sollsten den Keim des Gewerbsteißes und der Sittlichkeit in sich tragen. König Joannes warf von den Schlachtselsdern wenigstens einen flüchtigen Blick in die Bürgergemeinden. Einigen königlichen Städten wie Beraun, Wissen, Klattau, Mieß, Tachau, Tauß, Schüttenhosen, Wisset und Büdweis ertheilte er einen besonderen Gnadenbrief (1337). Weil ihnen die Rathserneuerung so viele Auslagen verursachte, sollte der Landesunterkams

merer bie Reifen ju ihnen auf eigene Roften machen, Um in bie Berathungen einige Statigfeit ju bringen, follten nie alle Gefdworene auf Ginmabl austreten, fontern immer fechs von den alten in Burben bleiben. Um bie nothwendigen Schreden burd fcnelle Steafen ju erlangen, follten bie Magiftrate nicht nur uber ben Diebftahl, fondern auch uber Mord und Brand felbft richten, außer in gemiffen tem Ronige vorbehaltenen Gallen. Um bas Steuerwesen burd Bleichheit (woburch es am beften gedeihet) ju ordnen, mard befohlen, daß alle Großen und Soben, welche etwa einen Stadegrund befifen, davon eben fo, wie jeder audere Burger gabe Ien mußten. Gin murbiges Borbild fur die toniglichen Ctabte gab Brag, welches burch feine Bierben und Anfalten, burch feine Rechte und Befete nicht nur über alle Gemeinden Bohmen's weit hetvor ragte, fondern auch unter ben Ihronfigen Curopa's einen boben Rang zu behaupten anfing.

240. Die Roth zeigt fich faft immer und überall als eine Mutter vieler Berbrechen; fie veremigt inebefondere benm Landmann Die Schandlichteit bes Ginnes, und die Robbeit ber Gitten. Der Czechische Bauer litt in ben Tagen bes Konigs Johann erfdredlich. Bur Leibeigenschaft verurtheilt genoß er feinen Gous bes Befeges. Bon ber Reichsftanbichaft ausgeschloffen, erfreute er fich feiner Soffnung in ber Butunft. In ben Waffen ungeübt, mußte er benm Febbegeift ber Großen jede Diffantlung leiben. Durch feine argtliche Gulfe gefchust, rafften ibu peftabnliche Geuchen ju Laufenben bin Der Abt von Konigsfaal fagt: "Der Konig war abwefend, mit ibm bas Recht und die Gintracht. Beb ben ununterbrochenen Raubzugen der Frenherren und Mitter nahm mit bem Bemegel auch die Sungerenots überhand. In bem Beitraume eines einzigen Jahres



241. Reber Rnecht, alfo auch ber Bauer ober Leib. eigene des Mittelalters, ift ein Menfch, und jeder Menfc hat Rechte. Diefer folgenreichfte aller Gape, welche Die Bernunft aufstellt, ward von der Geschichte felten bemabrt. Denn Recht und Befes find eins, und fur ben Czechischen Bauer galt bis in die Tage bes Joannes größten Theils fein anderes Befes als bie Willführ bes Berren. Der Czechifde Burger erhielt bamabls ein Befegbuch, welches fur Prag entworfen nach und nach ein allgemeines Stadtrecht begrundete. Daburch marb Die innere Einrichtung ber größeren Gemeinden auf einen feften Buß geftellt. Die Rabmen ber vier Chrenmanner, welche dies backelige Wert entwarfen und ausführten, verdienen emig in der Geschichte ber Czechen an les ben; fie nupten mehr als bie Tapferften und Starfften und Reichsten feit Jahrhunderten genüht. Gie biefen Undres Golbner, Johann Mathis von Eger, Beinrich von Rathen, und Ula Pleper. Ihre Rahmen verrietben



gum Theil den Deutschen Ursprung, und zum Theile nach Deutschen Musiern sammelten sie die alten zerstreuten Ordnungen und Gewohnheiten der Czechen. Sie vertheilten dieselben nach Fächern, und schrieben das Ganze in einen Band zusammen. Doch der Mangel des Drucks hinderte noch die allgemeine Kenntniß der Geste. — Der Anblick eines in Krast gekommenen, und wohlthätig wirfenden Stadtrechts machte den Bunsch eines ähnlichen Landrechts ber den Deutenden regez mit diesem stand die Landrasel und eine Ursundensammlung in nothwendiger Berbindung. Bon allen drepen treffen wir noch unter König Joannes die Spur.

242. Sicherheit geht por Reichthum , benn nur Siderheit macht den Wohlftand gebeiben und bauern. Darum verdienen die Berichtsformen , als offentliche Machter Des Cigenthums, eine genaue Beleuchtung in ben Gefdichten. Die Ctabte, beren Angahl fich burch vielerlen Umftande urfundlich vermehrte, gewannen an Siderheit, benn fie erhielten das Recht die Berbrecher jum Strang ober Schwert gu verurtheilen, Die Befinnungen ber Brepherren fiber bie Berichte in Bohmen perriethen fich deutlich ben Pottenffein's Sache; die Barone traten als ein Judicium Parium, als ein Bericht von Chenburtigen gufammen; ba fie den Mitbruder nicht loefprechen tounten und boch nicht verdammen wollten, wiesen fie ibn an bas entlegene Bericht ber Deutschen Churfurfien. Huch der ungeftune Ronig zeigte, wie unlauter er in diefer wichtigften aller Ungelegenheiten bachte. 216 fich ber naturliche Bruder ber Roniginn, Joannes Wolcd, als Rangler bes Konigreichs und Propft auf dem Wifchehrad, den flets neuen Auffagen wider= feste, und mit einem fregeren Wort vernehmen lief, wurde er auf die geheimen Angeberepen wohldienerifcher Soffinge ploplich ins Gefangniß geworfen, unverhort



243. 280 bas Befes und Bericht ichlecht ober bumm beficht, barf man von der Steuer teine Rlugbeit, und von ber Munge nichts Berechtes erwarten, benn in biefe gwen Begenftande mifcht die Perfonlichfeit und ber Gigennus noch mehr Willführliches. Ulrich Pflug, melder fogar bann noch eine Steuer auszufrubeln vermochte, wenn alle anderen an den Grangen ihres Scharf-blid's ftanden, erhielt dafur die Romgegnuft und die Ctatthalterfchaft. Bon ihm fagte man mit treffendem Spott: Bergog Przempfl habe durch feinen Pflug 366men empor gehoben, Ronig Joannes aber es durch ben feinigen nieder gedrudt. Da man mit ben barten und untlugen Steuern nicht auslangte, verfiel ber Ronig auf die ungerechteften Mittel. Er lief nachgraben in ber Juben . Synagog, und nahm baraus hundert fünfzig Mart Gold, brep taufend Mart Gilber, fieben taufend Mart Prager Grofden. Um einen Schein des Rechts auf diefe Gewalthat ju werfen, mas that er? Er ließ funf und vierzig Juden der Betrugeren befculbigen, peinlich befragen , und lebendig verbrennen. - Wer bie Juden : Synngogen plundert, fcont mahricheinlich auch ben Chriften - Tempel nicht; auch brang Ronig Joannes nach Coaben in bas Grab bes beiligen Abalbert's.

220

Weil er aber baselbst nichts fand, nahm er aus der Prager - hauptlieche die zwolf silbernen Standbilder ber Apostel, mit dem höhnischen Bensape: Ich will sie gottgefälliger verwenden. Die handlung war unedel, viels leicht straswürdig, doch glaube ich die fromme Sage nicht, daß deswegen der Finger Gottes den König mit Blindheit geschlagen, und seinen helsershelser für einen Meuchelmörder bestimmt habe.

244, Gilberverfalfdung, ein ben ben Sofen (bes Mittelalters) gang gewöhnliches Uurecht, wirft am verberblichften auf ben Ronig felbft jurud. Gein Rabme ober Bild oder Gigel wandelt truglich von Sand ju Sand, und wirft auf ihn ben allgemeinen Ladel, Ronig Joannes ließ Munger aus Floreng tommen, und als biefe gewinnfüchtigen Leute bie Gemiffenlofigfeit und ben Belbbedarf bes herrichers bemertten, riethen fie ibnt, tupferne Pfennige um den Werth der filbernen ausgupragen (1327). Dieß geborte in Bohmen gu ben noch unerhorten Dingen, und gog auch niemabls gefebene Folgen nach fic. Alle Leute murben ausgefogen, bas gute Gilber verfdmand, das Miftrauen berrichte, die Steigerung aller Lebensmittel begann, und wie urtheilten die gemeinften Menfchen ? Der Konigfaaler = Abt führt fie redend in Anittelverfen ein: "Der Schufter fpricht, foldes Bled erfpat ich nicht. Der Schneider flagt, daß es ihn mit Gorgen plagt. Es meint ber Bad, es frift ihm allen Gewinn binweg. Der Schmidt auch fcilt, bag folde Mung nichts Rechtes gilt. Der Bauer auf bem Beld, verwunfchet diefes Geld. Es fchrepen in ber Stadt ber Burger und ber Rath. Docht' es boch ju Grunde gehn, mas wir fo betrüglich febn. Allen, Groß und Rlein, tann es nur jum Schaden fenn. Bort bie Sd,elmeren einft auf, bann erft fingen wir vollauf." Meben biefen falfden Rupfermungen erfcbienen auch andere von echtem Korn und Schrott. König Joannes ließ zuerft in Bohmen jene großen Goldmungen pragen, wovon vier eine Mart ausmachten. Sie trugen auf der Hauptseite die Lilie als Florentinisches Wappen mit der Umschrift des Bohmischen Königs. Auf der Kehrseite befand sich der heilige Joannes Baptista, mit dem Czechischen Lowen auf der einen, mit dem Christlichen Kreuze auf der andern Hand. Diese Goldmungen hies ben Gulden ursprünglich, dann aber Ducaten, als Gulden das Gilber bezeichnete.

245. Bu verebren ift ein Rrieger, welcher aus Pflichte gefühl tampft; blog anstaunen tann man Denjenigen, welcher aus Luft die Dubevollfte aller Gefahren besteht. Ronig Joannes geborte ju ben Rampfluftigften und Rriegse füchtigften. Die Schnelligfeit, eine ber entfcheibenoften Anlagen ben diefem Sandwert bes Schlachtens, befaß er fo febr, daß er in Ginem Tage brengebn Teutsche Meilen, und in zwen Tagen von Prag bis Reuftabt in Baiern ritt. Die Schnelligfeit bemmte fic burch bie Ungahl ber Dagen, welche bem Beere bas Rothwendis ge nachführten. Go folgten bem Beere ber Czechen fieben hundert und vierzig Magen, Theils weil die befriegten Lande wenig oder nichts von Rahrung und Waffen bothen, Theils weil man ans benfelben fcmere Beute fortzuschleppen bachte. Die wenig bie Runft noch vermochte, beweifet fich aus bem Uebergewicht, worin fich die Belagerten gegen die Umgingler befanden, deren Berufte und Wertzeuge fo tolpifc benm Mauerumfturg waren, daß fie modenlang nichts entichieden. Das Soldnermefen beftand in folder Ausdehnung , baf Prag in bren Tagen gebn taufend Mann ftellen tonnte. Die Schlacht von Ereffp, deren, Lehren Ronig Joannes nicht mehr ju nugen vermochte, zeigte bie Bogenfchugen und Schleuderer faft unbrauchbar, ba die Gebnen ihrer Waf-



246, Wenn felbit ber Rrieg fatt ber roben Rraft aut ftarten Runft gu werden anfangt, bann wird ber plumpe Ginn gewiß gur iconen Runft auch die erften Schritte magen, Unter Ronig Joannes ward bick ben ben Exchen der gall. Ben ben bielen Reifen , welche fie mit ibm balb fremwillig balb gezwungen nach Stalien und Rranfreid, nach den Rheingegenden und den Dieberlanden unternahmen, faben fie folde Dufter des anbrechenden Befdmad's und ber beginnenden Bilbung, baß fie bem vereinten Reig bes Reuen und Schonen nicht mehr zu widerfteben vermochten. Die Baufunft . gleich brauchbar im Tempel, im Pallaft, und im Tribunal befam Unterflupung an bem Ronig, dem Rronpringen und dem Bifdiof, welche manche Grundfteinfegung perfonlich vornahmen. Gie fannten die Welt, und beriefen von Avignon den gefchickten Architecten, Mathias von Arras, welcher im Stande mar, vom fieis nernen Brudenban und festeren Stadtwall Lebren und Mufter in Prag gu geben. Die geichnenden und mah. lenden Runfte fanden vielfache Unwendung ben Beiligthumern, Bethbuchern , Rirdengewandern , Defgefdben und Rnochenfaffungen; diefe Begenftande verrietben meiftens wenig feinen Ocfdmad, aber vielen eifernen Fleiß. - Doch nicht nur das Beficht, fondern auch ber zwepte pon ben boberen Ginnen nabte fich ber Ausbilbung.

Die Czechen führten in den Tagen des Königs Joannes die Halbtone und Quinten in ihreu Accorden altgemein ein, dadurch legten sie den Grund zur Entwicklung der ungeheuern Aulagen, welche die Natur für die ausübende Tontunft in sie legte. Das Gefühl des Wohlklangs theiste sich sehlethast auch den Bohmischen Schriftstellern jener Zeit mit, denn ihre Prose klang auch im Lateinisschen saft wie ein Reim. Sie erhielt dadurch etwas Anittelversiges, dessen Eigenthümlichkeit mir in einer Uebersehung sast unerreichbar scheint.

247. Gine Menge alberner Rlagen und lappifchet Rehlfcluffe entfpringt daber, daß man glaubt, es gebe bienieben vollig reine Buftanbe. Reinheit ift unmöglich in einer Gefellicaft finnlicher und leidenschaftlicher Dieniden. Alles Bute führt einiges Bofe mit fich, wie bas Moffer ben Schlamm und bas Gold die Schlade. Die edle Runft mird leider gur lappifchen Dode. Der Abbas von Konigsfaal, gewohnt an Aloftertracht und Dondeform, fagt: "In diefen Beiten und Tagen ent. fand auffallend und munderbar ben allen Menfden . befonders aber in Bohmen und den umliegenden Lauden eine neue Begierlichkeit, ober eine begierliche Deuerangsfucht fowohl in Trachten als Arten und Gitten. Es gibt gwar noch weife Manner, welche derley mit Wis berwillen betrachten, auch in Bortragen und Gefangen tadeln und verfpotten. Giner von diefen wohlmeinenben Rritifern aber murde jungft in den Bergen von Cutbna ermordet. Ginige der auffallendften Meuerer gieben ben Bart wie Barbaren in die Lange, ohne ibn ju icheren. Undere entfiellen die mannliche Wurde, und folgen barin der weiblichen Sitte. Andere gleben bas Sanvthaar rundum in die Breite, wie die Wollspinner, und polftern damit tie Ohren. Andere fraufeln die Saare mit Brenneifen, daß fie aufgerolle und herumfliegend die

Schultern schmuden. Der Gebrauch der hauben und Mügen (Mitra genannt), welche ursprünglich so allgesmein waren, ist allmählig abgesommen. Der Gesang mit gebrochenen Stimmen (Fistulieren) und die Sangweisen mit Semitonium und Diapente, einst nur von volltouwenen Musikern gekannt, erschallen jest auf Straße und Lanzsaal von Lajen und Pharischern. Schon reden die Szechen mehrere ungewöhnliche Sprachen," Darunter begriff man das Wällsche und Französische, welches vielleicht dem volksthümlichen Bohmen lieblicher erklang als das schon allgemeine Deutsch.

248. Die Befdichts - Erfahrung, bag nichts Irbifches volltommen fen , muß ju einem Berftandes-Brundfas werden. Diefer Grundfas macht aufmertfam auf uns felbft, aber nadfichtig gegen bie Dangel, melde wir an den beften Gaden und Menichen mabeneb. men. Der Abbas Muld Regid urtheilte ftrenger von feiner Mitwelt, und fagt : "In den Aleidern berrichet folch' eine verschiedenartige Unform, wie die Berfcbiedenheit ber ungeformten Bemuther erheifcht. Jeder glaubt fich gludlich, wenn er eine neue Gitte austlügelt. Saft alle Bewander find furg und eng; am Mermel bangt ein Bipf, und am Rod ein Lappen wie ein Efelsohr. Die Sute find groß, und am Aupfe fpis, allerlen farbig in ber Stadt, aber noch bunter auf ber Reife. Der gemeinfie Rerl an dem Pflug und auf dem Feld will nicht mehr eine breite ober langlichte Kapuse tragen. Sofen und Bundfchub liegen fo fet an Schentel und Suf, daß Greife und Weife nicht genug ftaunen und lachen tonnen, Die Eleriter tragen jest auf dem Ropf fleine Rronlein mit ihren Saaren bedeckt, an ben Suften aber Gowert und Deffer. Dagegen erblidt man felten einen Lajen, ber am Leibgurt nicht einen Gurtel gum Bethen truge. Co viel und fo toll ift ber Difbrauch, und bie Erfindung verstuckenswurdiger Reuerung, daß nicht ich allein etwa sie tadle, sondern viele thun es, doch mage ich nicht Alles zu beschreiben. Wer es aber mitinsieht oder mitanhört, kann an dem Neuen sich nicht erbauen oder erfreuen, sondern alles verkündet und weisfagt dem Königerich Böhmen eine gänzliche Veränderung. Denn unfer liebes Vaterland hat seine einkeimischen Könige verloren, und leidet fremde Herschaft anjego vermischt mit fremder Versührung. Zeht ist es zum allgemeinen Sprichwort geworden: Wie die Affen sieht man die Böhmen gaffen: "Ad modum simige Boemia habet se." Wenne man diese Stelle ausmertsam ließt, so verräth sie weniger einen Philosophen und Philanthropen, als einen Abbas und Ezechen. Auch im gerechtesten Gericht des Menschen ist Wahres und Falsches gemischt.

240. Um Die Bunft von Dummtopfen gut erfchnapa pen, fdmaben bie Beudler gegen Bildung und Dentfraft, indem fie die damit verbundenen Bebler und Brrthu. mer aufftupen, aber die Grauel und Lafter ber Robbeit und Unwiffenheit gefdichtlich bemanteln. In bem Beita alter der dren Wahlfonige gab es in Bohmen noch mes nige Gelehrte, und als Lehrer brauchte man einzig bie Monche, deren Wirtsamfeit fich vergrößerte, ba bie berrifden burch ihren Reichthum, und die bettelnden burch ihre Armuth glangten. Diejenigen Monde, welche vom Papfte die Erlaubnif erhielten, in Czechischer Sprache ju bethen und ju lebren, griffen mit ben beimifchen Idnen noch tiefer in's Berg und in den Gelft ber alles glaus bigen Boglinge. Trop der bloß geiftlichen Belehrfamteit gab es bennoch Urfunden . Berfalfder und Diplomens Radierer in Menge, fo daß Ronig Joannes die Grunds pertedge und Schentbriefe in einem offentlichen Archive aufzubewahren Unftalt treffen mußte. Die Raturfenntnif, diefe Grundlage alles boberen Wiffens, lag fo febr Soniller Bohmen.



250. Die Geschichte verewigt, was die Zeit versschlingt, und geschichtschene Boller überleben sich selbst. Die Czechen verzeichneten ihre Thaten schon seit mehreren Jahrhunderten; und das Zeitalter der drep Wahltonige wies mehrere historiker auf, wovon vier bis anf uns gekommen. Dalemil Mezerziezth schrieb Bohmen's Geschichte in Bohmen's Sprache, aber der Reim, welchen er wählte, legte ihm nothwendig einen Zwang auf, der zu größeren Frepheiten trieb, als der bloße Erzähler sich erlaubt. In ähnlichen, das ist, Czechischen Reimen erzählte ein anderer Böhme die Schlacht ben Eressp, wovon ein Bruchstüd ben Procopius Lupacz sich vorsindet. Näher dem Geschichtstone zuchte der Prager Domhere, Franciscus, dessen Ber-

baltniffe mit ber gelehrten und boffden Welt ibm manderley Kenntniffe verfchafften; feine Burbe als Beiditpater eines Bifchofs ließ ibn in Bebeimniffe bliden, gwang ibn aber auch ju ber Berfcwiegenheit eines beis ligeren Gelubbes. Bleichzeitig mit ihm lebte Detrus Abbas Mula Regia, beffen Chronice ich ofters anführte. Man muß diefen Mann bewundern megen ber Frenheit mancher Unficht, megen ber Unbefangenheit mandes Urtheils, wegen ber Offenherzigkeit mancher Meußerung. Doch verrieth er burch einige Gabe ben wichtigen Bebanten, bag man die Gefdichte auf zwenerlen Art ichreis ben tonne und muffe, Gin Mabl fur die Welt und Gin Mabl fur fich felbft. Im Prologus fagt er: Es ift gut die Thaten des Ronigs ju verbergen, und die Werle Gottes aufzudeden. Am Schluffe des achtzehnten Rapitels beift es: Wer mehr wiffen will, muß durüber ben Band unferer geheimen Rachrichten lefen, den bier fdreiben wir nur, mas vor allen Menfchen gefoicht.

X. Carl I. und IV., jenes als Ronig der Czechen, dieses als Raiser der Deutschen. Fon 1346 bis 1378.

251. Mit lacht bas Berg im Leibe. Danit wollen wir Deutsche die Freuden : Empfindung benm Ablic des wahrshaft Guten bezeichnen. Zum wahrhaft Guten und jum alls gemeinen Besten gehört ein Fürst, welcherernft und mild, fart und flug zugleich erscheint, auch len wohlthätigen Herrschersinn, unversührt von den trüglichen Lockungen des Hofes, und unverändert durch die traume Ersabrung der Menschenschlechtheit, vom Regierungsapritt bis zur Sterbestunde bewahrt. Go erwies sich Earl in den vollen zwen und drephig Herrscherjahren. Die ungerechteste Ihat seines Lebens, wo er ohne Einwilligung des Römischen

Raifers, aber auf Antrieb bes Avignonischen Papfies jung Throne der Deutschen fich brangte, ging ohne wefentliches, wenigstens ohne bleibendes Unbeit vorüber, benn balb rief ber Tob ben braven und mannhaften Baier, Ludwig IV. in eine gerechtere und ruhigere Welt. Der Todfall enthob Carln der Rothwendigfeit mit Gewalt fein Unrecht gu verfechten. Die Rlugheit lebrte ibn die abgeneigten Bergoge bon Deftreich ju entwaff. nen, und England's Ronig fo ju ftimmen, daß er die angebothene Raiferwurde ausschlug. Co ging bas Bebeth ber Czechen in Erfullung , benn fie fagten ben ber Litanen ben Berfitel: Daß unfer Konig gur Raifermurbe gelange! Berr! bitten wir, erbore uns! Jest erft founte Ronig und Raifer Carl benm Sochamte obne ftil-Ien Bormurf fenen Bers ber Freudenbothichaft fuffen: Bebet dem Raifer, mas des Raifers, und Gott, mas Bettet ift. Doch auch wider ibn erhob fich eine feindliche Jarten; fie beftand aus ben vereinten Baier'fchen und Banbenburg'fchen Saufern; fie ließ Carl's Reichsadler me Roth bewerfen, lauerte ibm auf, und unterflugte Genther'n por Schwarzburg, einen ftarten Ritter, als ihmachen Raifer. Allen Diefen Befahren entjog fich ber fluge Carl mehr burch Frinheit als Bewalt (1348).

252. Die haushalt, die Staatswirthschaft, und das Weltleben gebiethen, daß der Kluge einen sichern Rückhalt für alle großen Unternehmungen sich bilde. König Carl I. beschloß, sein Bohmen innerlich so sehr zu starten, daßes ihm für die Plane im Auslande Roß und Mann, Geld und Gut, Geist und Kraft in Juste biethen könne. Dahin, als auf das Adchste und Dringendste, warf er die Hauptsorgfalt eines rastlosen Gemithes, das ersinderisch und nachahmend das Boltswohl sestzugrunden und sortzubauen verstand. Er sah,

daß bie gerechte Frenheit, die geschliche Sicherheit, und ein friedlicher Ueberfluß ju bem Bunfchenswertheften geboren, und gelobte fich felbft und dem Bolle unermus bet bafur gu mirten. Er beflaugte als unwiderruffich Die im Berlommen und Gefes gegrundeten Onaben und Burben. Er ichmor im Rronungseibe auf dem Thronfis bep Bermaltung des Ronigreiches die Betreuen gu Rathe gu gieben, zweytens die Rirchen ben ihrem (viele fricht porfer bedrohten) Befigthum gu erhalten, aus drittens die Aebte, herren, Ritter und Wladoften gie ehren. Der Ronig fprach bas gefühlte Mort: Berberrfichung bes Baterlandes! mit ergreifender Junigfeit fo febhaft aus, daß es fich feinen nachften Umgebungen mittheilte. Er fühlte fich durch die Anftrengungen nicht erichlafft, fondern erquidt, und mar weife genug, meber einen Ruckschritt in die Bergangenheit, noch einen Borgriff in die Butunft ju thun. Da die Klugheit ihm geboth mehr gu bauen als ju gerftoren, vertaufchte er Die friegerifden Unlagen und Ausbildungen bes braufenden Junglings mit den friedlichen Ranften und Maben bes besonnenen Mannes. Gin ganger Mann und Menich (gefürchtet und geliebt) auf Bobmen's Ehron gu fenn, gelang ibm vollig,

253. Das glanzenbste Erbenleben befriedigt ein schones herz nicht, darum hangt ber Aermfte an der hoffnung auf Fortdauer, und der herrscher wünscht die Bererbung der Krone. König Carl I. trug diesen Bunfch
dem versammelten Landtage vor; er verlangte, daß seinen Kindern und Kindeskindern, mannlichen und weiblichen Geschlechts für ewige Zeiten die Nachfolge in der
Ordnung der Erstgeburt versichert bliebe, und daß nach
ganzlicher Ertoschung seiner eigenen Nachsommen auch
die Seitenverwandten Luxemburg's zur Erbschaft berusen seven. Carl's Rede enthielt die zwey Sape, welche

ben ibm eine empfundene Wahrheit maren: "Richts liegt mir jo fehr am Bergen als mein Baterland Bohmen, aber erfillet mir auch jum Dante die liebsten Wunfche bes Baters." Die Ginwilligung gefchah von den brep Standen des Landtages einmuthig. Ergbeamte maren bam ihis Rofenberg als Landestammerer, Duba als Landesrichter, Lippa als Landesmarfchall, Baldflein als Lebenrichter , Berta als Burgraf ju Prag. Die Stadte fandten ihre Berficherungen fchriftlich; alfogleich Leitmeris, Rolin, Rathen, Außig, Sohmauth, Jaromir, Czaslau, Raurgim, Dilfen, Laun und Eger; fpatre Budweis, Rlattau, Breflau; endlich alle (1350). Det Erftgeborene, welchem bie Menfchen all' biefe Große gubaditen, ftarb durch Gottes Befchluß fammt feiner Mutter bin. Defio lanter murbe die Freude als des Ronigs dritte Gattinn ju Rurnberg einen Gobn, Wenceflaw, gebar. Der entgudte Bater fdrieb : "Freut euch ihr Bergen Unferer Betreuen ! Froblodet geliebte Unterthanen! Fepert Fefte ringsum ibr gefegnete Boller! Jubelt ihr Reiche und Arme, ihr Junge und Alte jauch. get!" Belde Soffnungen wiegen ein Baterberg an ber Wiege des Rinds, und wie febr werden fie oftmabls getaufcht! Der gepriefene Rnabe, fpater Ronig und Rais fer, ward von dem Pobel ber faule Wengel benahmt.

254. Launen bes Menschengeists schaben ber Ordenung fast eben so sehr als bas Withen der Leidenschaft. Die Zehden, welche auch noch in den Tagen Carl's I. Bohmen beunruhigten und gerfleischten, eutsprangen Theils aus den augenblicklichen Auswallungen der Laune, Theils aus vererdrem hasse der Geschlechter. Das Geschlecht der Reuhaus in Bohmen siel mit Grimm über das Geschlecht der Walsee in Destreich; diese suchten und fanden Bundesgenossen an den verschwägerten Landstein's in Bohmen, und gegen die Landstein's bothen die Neu-

Baus ihre gablreichen Mermanbten, die Rofenberge, auf. Rach dem Tollfinne, welcher fich Fauftrecht und Gippfooft nannte, tam unn Alles in harnifch und Waffen; jeder verwustete bem Andern fo viel er fonnte, und der friedliche Unterthes erlag unter bem glorreichen Jammer ber Seldenthaten des raubfüchtigen Bochabels. Carl I. fab fich genothigt, gegen die Rofenberge als Storer bes Landfriedens die Waffen wie gegen einen auswartigen Beind gu tebren. Man mußte mebrere ibrer Beften erftuemen und niederwerfen, ebe fie burch ben Ergbifchof Arneft die Berfohnung bes Ronigs erbathen. Gie ward gemabrt, aber bald floß wieder im 3mentampf das Blut der Landftein und Meuhaus, bald ftanden vier Rofenberge rachefchnaubend im Sarnifd, und wutheten auf ben Rammergutern ihres Ronigs wie in Feindesland. Rafch flurgte Carl auf fie, und zwang die Uebermuthis gen um Gnabe gu bitten. Gie ernenerten den Bafallen-Cid, und diefe Sandlung verrieth, mit welchen Bedanten bie Großen fich trugen, Bedanken, die nur ein Carl für jest und immerdar ju vernichten vermochte. Die Bobmifden Landherren faben ein verführerifch Benfpiel an den Deutschen, fast unabhangigen Fürstengeschlichtern.

255. Der Ebrgeis zerreißt so febr alle Familiens bande, daß die Zerstücklung der Reiche an Seitenverwandte gewöhnlich die schrecklichsten Bruderzwiste, und die gräulichsten Rämpfe der Bundeslande nach sich zieht, König Carl I. erkannte diest geschichtliche Wahrheit nicht, und ertheilte die Markgrafschaft Mähren seinem Bruder Johann Heinrich, welcher sich und sein Haus für ewige Zeiten als Lehenträger der Krone von Böhmen erklärte. Der Markgraf willigte ein, daß Troppau und Ollmüsnicht als Mährische Afterlehen, sondern als unmittelbar Böhmische Kronlehen angesehen wurden. Das Lesta-



256. Ackehrte übertreiben ihre Spsteme, und Staatsleute ihre Politiken. König Carl I. ging so weit, daß
er sein noch nicht geborenes Madchen, welches aber in
ben nüchsten fünf Jahren zur Welt kommen würde, mit
einem ebenfalls bloß möglichen Kraben des Burggrafen
von Nürnberg versobte, um seinem Sause Ausüchten
auf die Hohenzoller'schen Lande in dem wohlgelegenen
Franken zu verschaffen. Wenn er für seine Kinder so
weit ging, so kann man einiger Naßen die Berechnungen bep seinen eigenen Schen berechnen. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlinn, der Bourbon'schen Prinzelsinn Blanca oder Margareth hatte er sich mit der Lochter des Beigers der Oberpsalz, damabls das Palatinat

an der Donau genannt, vermählt. Durch sie bekam er große Stude des Landes als Brautschap, und noch größere erwartete er als Erbtheil, Stude, woraus ein zusammenhängendes Besipthum entsteben konnte, da Bohmen bereits hier viele verpfändete, viele erkauste, und viele urkundlich verliehene Gebiethe besaß. Doch der Lod der Kaiserinn Königinn, und der Hintritt des kaiserlichskäniglichen Prinzleins vereitelte zum Theile die schon näher gerückte Aussicht. Desto willkommener war die Wiederaussindung und Auslieferung jener Urkunde, worin Kaiser Friedrich II. dem Könige Ottocar I. und seinen Nachfolgern sechs große Herrschaften in der Oberpfalz seperlich verliehen hatte. Die Urkunde besand sich im Archive zu Wien, und ward jest kaiserlich und churssürstlich bestätigt.

257. Das geheimnifvolle Beidaft ber Erzeugung eignet fich vollig bagu, Gottes Gnaden unfichtbar über bas Shidfal der Lander und Bolter malten gu taffen. Bermandt mit ber Bengung ift die Che, welche die Staatsmanner des viergebnten Jahrhunderts an den entfdeibenoften Puncten gebrauchten. Go erfohr Ronig Carl I. ju feiner britten Bemablinn die vermuthliche Erbnichte bes Bergogs von Schweidnig und Jauer, weil Die Buter Diefes Berren mitten innen gwifden feinen Schlefischen und Poblnifden Leben lagen. Die Runfte, wie man den Bergog nach Prag einfud, wie man ihm Begenbeluche erftattete, wie man ihn mit Befälligkeiten überhaufte, wie man ihm die erften Antrage machte, wie man ihn felbft fur ben noch moglichen Sall eigener Cobne und Tochter flimmte, wie man ibn gur Unterfdreibung ber gunftigen Bertrage bewog, wie man die bereits gemachten Entwurfe wieder anderte, bis Carl aller erwarteten Bortheile ficher gu fepn glaubte, alle diefe Aniffe und Pfiffe maren uber eine fo robe Beit er-

haben, wenn man nicht mußte, wie gefchicht ber Gigen= nut immer feine Rarten ju mifchen, und bas Gifen gu fdmiedeln berftand. Das Brautpaar, ein zweymabliger Mitwer und ein vierzebnjährig Madchen, empfiengen bie Suldigung in Schweidnig und Jauer anticipando nad bem Privilegien : Jurament, welches bamabls die Landfaffen als unerläßlich und die Landesberren als unvertvergerlich angufeben gewohnt maren. Die Gorgfalt und Rhaficht auf alle moglichen Ralle ben berlen Belegenheiten ging fast in's Lacherliche, boch führte ber Weltlauf oftmable folde Wendungen berben, welche fein Menfchenverftanb berauszullugeln vermochte. Der ent= fcheibende Obeim ftarb finderlos, aber fein mobloerclaufuliertes Erbe brobte Bobmen mit allen Rachbarn, mit Deftreich, mit Ungarn, und Pohlen in einen verderblis den Krieg gu vermideln (1368).

253. Baume, welche ju nabe ftebn, entziehen fich wechfelfeitig bie Rahrungsfafte, bis einer den andern übermadit, überschattet, und nieberbalt. Go bie Berrfdergefdlichter, beren Erhebung in den nahmlichen Beitpunct fallt; fo Luxemburg und Bittelsbach. Bohmen grangte überdem an Baiern mit vielen Berührungspuncten; Bohmen entzog diefem Lande durch Entwurf ber goldenen Bulle die vielbedeutende Churwurde; die Ggeden und Baier legten burch Gengen und Brennen, burd Morden und Schanden ju einem Bolfshaß ben Grund, melder fich ju vererben brobte. Die Erbittes rung flieg bod, ba ber Baier Brandenburg's Bebauptung wunichte, und ber Bohme bie Erwerbung besfelben versuchte. Raifer und Ronig Carl unterftuste gleich Anfangs einen betrüglichen Baldemar in feinen Erbanfpruden auf die Marten; boch ertheilte er fie als Reichsleben mit einigem Widerftreben den jungeren Gobnen feines taiferlichen Borfahrs. Die Belehnten, Ludwig ben Romer und Dito, mußte er ben ben ichmachen Geis ten fo ju paden, daß fie feiner eigenen gamilie im Fal-Ie eines fohnlofen Todes bie Rachfolge durch Mitbeleb= nung verfichern ließen. Als Ludwig der Romer fobnlos verftarb, vermablte Carl ben leichtfinnigen Otto mit feiner eigenen Schwester, einer unfruchtbaren Ditme, um bem neuen Bemabl die Soffnung auf Rachtommen-Schaft abzuschneiden. Indeg Otto mit einer Bublbirne fdwarmte, ließ ach Carl die Bormundfchafteregierung in ben Marten bewilligen. Jest im erwunschten Befige gewann er die Bergen der Brandenburger vollig, benn er mußte den Rlor eines Lands mehr als jeder andere Rurft feiner Beit zu bewirten. Auf Ginmabl mifchte fich ber fabriaffige und lieberliche Dito in Die bereits eingefabelte Sache, verpfandete die Prignig und Altmartt, facte auch einem Pringen feines Saufes bas Bange gugumenden. Rach vielen Unterhandlungen, worein Rom und Deutschland, Deftreid und Ungarn fich mifchten , entichied ein furger Rrieg (1373). Otto und fein Better mußten fich ergeben und entfagen. Der erfte befam für Brandenburg vierbundert taufend Goldgulben, und einen Jahrsgehalt von dren taufend Schock Bobmifder Grofden. Der zwepte erhielt drepfig taufend Goldgulben. Bepbe entbanden auf einer Rundreife die Landfaffen von Gib und Pflicht, welche ber Raifer als Ronig von Bobinen fur feine Pringen, Mengel und Giegmund übernahm.

259. Ein Erbfeind — ift eine gewöhnliche und alltägliche Geschichtserscheinung, indes wir den Ausdruck, Erbfreund, für selten und befremdend erkennen. Wie Earl in der Rabe einen Erbfeind an Baiern zu erhalten fürchtete, so hoffte er in der Ferne einen Erbfreund an Luxemburg zu grunden. Seinem jungern Bruder, Weneestaw, verschaffte er da die Aussicht auf Brabant und

Limburg, verficherte fich felbft aber bie Dachfolge im Sangen burd eine Erbverbruderung, moju bie Grafen, Stadte und Ritter des Bergogthums die feperliche Ginwilligung ertheilten. Bu den beliebteften Unterbandlungstunften in dem Menfchenalter, wo Luremburg in Bohmen, Anjou in Ungarn, und Sabsburg in Defireich neben einander jur Sobe aufstrebten, und bie Schritte bes Stadybars rundum mi. Giferfucht erfpahten, geborten die Erbverbruderungen. Man tonnte fie in ben eis fernen Beiten als Wohlthaten der Menschheit betrachten, weil von dem blutigen Sandwert der Blid auf den friedlichen Runftgriff bingewandt murde. Golde Erbverbrus berungen, gefbloffen auf den Fall der Erlofdung einer Ramilie, ofneten bamable Ausfichten auf balbigen Berein ber Sander, ba die Furfienbaufer viel foneller ausflarben als jest. Betrachten wir die Grunde bes fruberen Absterbens ! Erftens gab es viele Ermorbungen in einer Beit, welche ber gorm nad febr fromm, aber bem Beift nach fehr unbeilig mar; fo fab man fal in Ginem 3abre gebent bren Raifer, Abolph, Albert, Beinrich, erfcblagen und ermordet. Zwentens gingen viele Fürftenfohne ben Chlachten und Rebben in voller Jugendfraft gu Grunde. Drittens ftarben viele an Rinderfrantbeiten und Seuchen, da man durch Frommelen und Aberglauben blog belfen wollte, oder bie Arzneptunde auf einer fo tiefen Stufe fand, baß fie in manden Gallen mehr gers forte als heilte. Raifer und Ronig Carl geborte baber au ben Sauptbeforderern der Erbverbruderungen, welche er burd Berlobniffe trefflich einzuleiten , und durch bas Chemefen meifterlich auszutlügeln verftanb.

260. Bu ber Weisheit bes Staatsmanns gehort es, eine Sache, welche auf eine gewiffe Weife unerreichbar erscheinet, augenblidlich aufzugeben, um fie auf eine andere Art zu erlangen. Go lief Raifer und Ronig Carl

die Landichaften Rarnthen und Torol an Sabsburg tominen, ficherte fich aber ben Anfall durch eine Erbverbrus berung mit bem Gefammtbaufe von Deftreid. Der maufdenfreundliche Sang einer perfonlichen Unnaberung wurde jum vollerbegludenden Plan. Carl vermablte feine Erftgeborene, Catharina, an den Bergog Rudolph IV., Tonnte aber Tros Unterhandlungen und Bufammentunften niemabls austilgen die Abneigung bes funfliebenden Schwiegerfohns, welcher aus Racheiferung bis gur Giferfucht überging. Andolph IV. folos fich flets an Bobmen's Gegner, weil er in ber anwachfenben Dache bes Rachbars eine brobende Staatsgefahr, und eine gerechte Reiegeurfache ju finden glaubte. In einer Aufwallung von Born bewog bagegen Carl I. die Churfurften gu dem feperlichen Entichluß, nun und nimmermehr einen Sabsburger auf den Raiferthron ju mablen (1364). Der ausgebrochene Rrieg enbete fcnell, und ber Fries tensvertrag führte gur Erbverbruderung gwifden Bobmenlugelburg und Sabsburgofterreid. Rraft ber Erbverbruderung follten die Rinder und Rindestinder bes einen Saufes'in allen gandern bes audern folgen, wente bier tein ehelicher Erbe vorhanden. Bu diefem Staatsvertrage fuchte Carl I., wie billig und meife! Die Ginwilligung der Landberren und des Burgerftandes in feinem Reiche. Er erbielt fie leicht, da man ibn als Boblthater bes Bolfes fannte, und er im voraus auch alle Rechte und Borrechte ber Ration burd Deftreich's Bergoge femerlich bestätigen lieg, its ...

261. Augend und Rechtslehre fagen Rein! ben der Frage: 3ft Krieg gegen den Nachbar erlaubt bloß deßewegen, weil er außerlich anwächft, oder innerlich erfantt? Doch die Geschichte wußte ihre Ja's! gar schon und schon oft zu bemanteln. Um die verderblichen Kampfe mit dem eifersuchtigen Nachbar zu heben, ersann Carl

I. gur Erbverbrüberung mit Deftreich eine neue Gomagerfchaft. Geine icone und geiftreiche Zwentgeborene, Elifabeth, ward die Bemahlinn des tapferen und eblen Sabsburgers, Albrecht's III. Ben ber Bermablung gelang es bem flaatstlugen Ronig und Raifer bie Erboerbriderung fo gu andern , daß Ludwig von Anjou als Ronig von Ungarn auf fein anerfanntes Borrecht in Deftreich's Erbfolge Bergicht that. Doch litt bas gute Bernehmen ber Rachbarn und Schwager noch manchen Albrecht III. glaubte burch feine Bemablinn Infpruche auf Schlefien erworben gu haben, welche ber Sowiegervater anguertennen fich weigerte; fcon griffen benbe and Schwert, aber die Bermittlet : Runfte Carl's I, tamen feiner Friedensliebe gu Ctatten (1369). Berwidelter zeigten fich die Berhaltniffe mit ber Gomeis, wo ber Freyheitsfinn in die Bauer und Burger fubr, und gegen Abel und herren einen muthigen, oft glud= lichen Rampf ftritt. Carl 1. betrachtete bie Schweis mit einem brepfachen Muge; mit bem Blide ber Schabenfreude, welche ben unruhigen Rachbar gern anberemo beschaftigt fab; mit bem Blide ber Borliebe, welche bas Stadte . Bemeinwefen begunftigte; und mit dem Blide ber Beforgniß, welche die Ausbreitung bes Republitanifm's dem Raiferthum als ungutraglich erfannte. Die Schadenfreude verfchwand, Borliebe aber und Beforg. niß hielten fich bie Mage, daß bie Sache ber Fregen einen Fortgang und Unflug gewann, welchen die Folgezeit nicht mehr nieberzudruden vermochte.

262. Wie untluge Nachbarn bald im Arm bald im Haar fich liegen, fo erscheinen auch Nachbarstaaten bald als Bundesgenossen, bald als Fehdeankundigende. In- deß Carl I. von Luxemburg an der Größe seines haufes und Reiches arbeitete, ging mit ahnlichen Gedanken Ludwig I. von Anjon in Ungarn um. Die Richtung

ihrer Erweiterungsplane bielt bie Ebrgeibigen giemlich aus einander, boch blieb ein Berdacht zwifden benden lebendig, und Borficht ichien wirflich gegen bepde nothig. Ludwig von Anjon bing auf der Geite von Bais ern, von Deftreich, von Schleften, von Brandenburg, von Poblen, fo oft diefe Staaten mit Bobmen im Streis te, ober menigstens im Zwiespalt lagen. Carl von Lusemburg fcheute ben Rampf gegen bie Dagparen mehr, als er ibn furchtete; er beforgte von ben Cumanifden Borpoften und Radguglern die Bernichtung bes taum entstandenen Gewerbfleifes in feinen lieben Martten und Stadten, daber verhinderte er flug und gut ben Muse bruch ober wenigstens die Fortbauer ber Rriege. Da Ludwig von Ungarn nur zwep Tochter batte, und Carl'n pon Bohmen zwen Gohne gur Geite fanden, ofnete fic ein weites gelb fur Berfchmagerung, woraus endlich Erboerbruderung entfteben tonnte. Die Sofberren erfannen aus Bobibieneren , was bas Bollerglud wirflich beforderte. Carl's Zweptgeborener, Siegmund, murde mit Ludwig's Erbtochter, Darie, verlobt und vermablt. Go legte Raifer Carl IV. ben Brund ju dem erften gro-Ben Bereine unferes Raiferftaates, welcher in ben nachfien zwen Menfchenaltern aus Ungarn, Bobmen und Deftreich fic ausbildete, aber auch wieder fic auflofete, bis in den folgenden zwep Menfchenaltern Stepermart das Bindemittel von Allem ward und blieb. Ben folden Ausfichten tonnte es bem Czechen fogar angenehm fenn, das ber Magnare Die Erwerbung Poblen's anfucte und vollendete.

263. Der Weise, welcher ein Gonzes faffen will, muß nit bem Kleinsten beginnen. Der Staatsmann, welcher ins Weite zu reichen gedenkt, muß vor Allem bas Nachste ordnen. Carl's I. hauptaufgabe war fein Erbreich Bohmen, als bleibende Quelle der Macht, gn



264. Man trifft auf zweyerlen Menschen, wovon die Einen durch Richtswissen, die Andern durch Biellernen zum Richtbenken gebracht find. Alletagsköpfe und Hochgelehrte werfen Carl IV. die Bernachlässigung Deutschland's vor; sie bedenken nicht, daß ihm dieß Land das
folgen-

folgenreichste aller Reichsgrundgefest, ben eigentlichen Grundufeiler ber Ordnung verbaufte. Carl's IV, golbene Bulle, melder man vorzugeweise von ihrem Dajeftatsftegel biefen Rahmen beplegt, ordnete vollfidnbig Die Wahl bes Raifers. Gie überließ nicht mehr bem Berfommen und Judrangen bie Beffinmung der Mablfürften. Gie entichied, welches die eigentlichen Churlande feven, damit binfort die verfcbiedenen Surften des nabmlichen Saufes nicht mehr ihre widerfprechenden Uns fprude auf das Wahlrecht erneuerten. Gie vernichtete ben Eluftuß bes Papftes ben friedlichen und ftreitigen Mablen vollig, und nahm damit ben Borwand jener graulichen Raiferabfegungen und unbeilbringenden Begenwahlen hinmeg. Die goldene Bulle, jum Theile pon Carl felbft verfaßt, nannte fieben Ergamter jur Babl; zwen derfelben befaß Carl's Saus mit Bohmen und Brandenburg; die given nebenbublerifchen Gefchlechter in Baiern und Deftreich gingen leet aus; gu ben genannten gehörte Mapny, Erier, Cola, Rheinpfalg und Sochfachsen (1356). Die feperliche und formliche Anordnung ber taiferlichen und papfilichen Wahl bielt vor ben vergeflichen Boltern bas Andenten eines Urrechts lebendig. Der Unblid, bag die gwen bochften Sauvter ber Chriftenheit nicht unmittelbar durch gottliche Sngben, fondern burd menfchliche Stimmen gum Throne gelangten, nabrte in den Bolfern das unbeilbeingenbe Streben nach Wahlfrenheit, wovon auch Bobmen noch mehr als Ginen blutigen Beweis geben wird.

265. Wenn fich Schmarmeren (die leibenschaftliche Schwester der Begeisterung) eines Fürsten bemachtigt, so fieht ihr Gold und Stahl, Mann und Noß zu Geboth. Doch selten find Fürsten Schwarmer; die wirts liche Sinnenwelt kuhlt fie ab. Earl I. von Bohmen traf auf den politischen Fanatism des selbstluchtigen Rienzi, Soneller Bohmen.

......

und auf bie vort ide Entemeren bes untigeonugiren Detrar & Siebe mi tau, mibly meit im margebrien Sut barber nem et. fas' Mom's Sagnt itt Germ und Maubt mit ber beit ju feine Die Egronfal gereif ben auf ein Fendung son Siften, und von ba mig mit in bie Sie bei bei beim Butte rach Soore Cibers Chare in Dinant mit bem ter: & good: 's tam to 's iner Beit, und ermerne in Erel. ber Erm au eilben bie Mbe with the first war for the first fait Capie Die an Trans I - und for Carl betrache an an minde Emmant De gebenden Sufrufe er mit en ein mit gebille in ben Robe mit Bin o er armen it bim muen Corag mit In De gener ben de Dichter verliebte bie menfchene bei ber in feinen menfchene . . . . . . . . . . . . und bellfebenbe Talien, und . . . . . . . . . . . . . . . . . eigene Era to and to war de find gungen, eme and Nation be Stanbatter, und ... w 1 2 - be ber : and des Britte große The Ben ber al ber eifernen . . . . . . . . . . . . . er im Bemd mit Dar de Lente nicht tobt

20 Dece is mine aber ja nicht bie Dieter, das ift, die Dieter, das ift, die dieter, welche dem bei Belden verstehn, geseine geben verstehn, geseine die diete und anche dem die diete und anche die diete und anche die diete und anche die dieter die dieter und anche die dieter die dieter dieter die dieter dieter

firm and an a C--- Erbarmlich. terdir service j:1. - 1\_la Data de Comment (mans as ] Lete - un die Spipe In this

ffer Magen ileiter, unt Tage feines Sachte groß en werth genie Gleichges coauptete fich jener . und behandelte Er batte perfleidet . nach den beiligen ber Rednung entferne entfernten Papfts nicht aufgewarmten Borftellun-11, Povulusque Nomanus ng. Petratea gurnte, drob. en Beifterflimmen bes berois vaters, aber bie mabrhaften fen dem Gobne und Entel ju : e Land, flieb bas unbeilbrin-

> i und Bobmen - Matur und Runfifinn nem bin, aber Pflicht und Berfiaud bielan diefem feft. Doch verlor er bas Baters Defrarea nie fo vollig aus ben Mugen, bag en Schriftftellern die Bormurfe eines Schattenund Pfaffenfnechts verdiente, Ge entichied bie gfeiten feiner bortigen Statthalter, Er bejorderte

und auf bie voetifiche Iraumeren bes nneigennag, ven Betrarea. Bepbe munichten, mobigemerft im vergebuten Rabituntert nach Comfust Rom's Augustifde Room und Madt mieter bergefielt ju feben. Der Erconfal Niengl tam als ein Flüchtling nach Bobeim, und von ba aufgeliefert in bie Reefer bes beiligen Baters nach Brigeon. Petrates ichmigdte feine Identwelt mit bem femen Beidmade bes iconien Goiles feiner Bet, und erwartete im Ernite, tas Bobmille Gilbner bie Rie utilifen Legionen flatt ben Frangistanern auf bas Camb tol einfegen murben. Raufer und Ronig Carl betrachtete ale profender Staatemann bie glubenben Aufrufe wie eine Phraseologie, bod gefel er fich in dem Rabe men Augufus, und antwortete bem wenen foreg mit Sul. Der getauftte aber gladliche Datier verliebte 65, wie gemobnich, immer blinter in fanen menfchenfreundlichen Traum. Der befonnene und bellitenbe Raufer jog enbich faft unbemaffet nach Italien, und behandelte bus Boil, wie die Beidechte und eigene Erfabrung ibm rietben. Er nabm bie Sulbigungen, embes fic far Gines und bas Andere und bas Orite große Belbiummen gabien. Dan fronte ibn mit ber gifernen Rrone gu Mapland; man falbte ibn in Nom jubelnd jam Latter; und in Pife - magte er im Bemb mit ber Saufeninn entipringen, bamit ibn bie Leute nicht tobt fiamen.

206. Die Dichter, (ich meine aber ja nicht bie annseligen Berfebrechiler) die Dichter, das ift, die lebba ten Singer bes hoben und Schonen, welche dem treien Sinn eine hettre Wendung ju geben verliebn, geshieten nach bem einstemmigen Jengerse aller und anch unierer lage zu dem mabrem pochadel und zu den gelichten Wohltpatern unferes Geichlechtes. Wie viel

Menfchenfreundlichfeit begte Petrarea! Bemiffer Magen Rand Carl's Rud ternbeit wirflich als eine Erbarmlich-Teit neben ibr. Der Imperator befprach fich oftmabls mit bem Poeten; er erbath fich ihn als Begleiter, um ben flaffifden Boben mit bem flaffifden Huge feines Greundes gu befdanen. Carl fubite und bachte groß genug, fich es gefallen gu laffen, als Petrarca fagte : "Ich will Dir mein Werf von den großen Mannern nicht cher weihen, bis derjenige, welcher fo an die Spine tritt, auch in der Mitte berfelben gu fieben werth geworden." 3m Gefprace ftritten bende, wie Bleichaefiellte, indem der Politiker die Gefellichaft, der Dock aber die Ginfamfeit vertheidigte. Trop diefer Bertraulichkeit bes Bohmen und Italieners behauptete fich jener pollig unabhöngig als Ctaatsmann, und behandelte Italien, wie die Rlugbeit geboth. Er batte verfleibet Rom querft betreten, um pilgernd nach ben beiligent Statten ju mallen. Schnell nach ber Rronung entferne te er fich, um ben Argwohn bes entfernten Papfte nicht ju erregen. Er behandelte die aufgewarmten Borftellungen von Confulat und Senat, Populusque Romanus mit Kalte, fuft mit Berachtung. Petrarca garnte, drob. te ibm mit ben befchamenben Beifterflimmen bes berois fchen Baters und Grofvaters, aber die mabrhaften Schatten ber Abnen riefen bem Gobne und Entel gu : Blieb das bluttriefende Land, flieb das unbeilbringende Ufer.

267. Italien und Bohmen — Natur und Kunftfinn lockten nach jenem hin, aber Pflicht und Berflaud hieleten Carl I. an diesem fest. Doch verlor er das Baters land feines Petrarea nie so völlig aus den Augen, daß er von den Schriftsellern die Vorwurfe eines Schattenstaifers und Pfaffenknechts verdiente. Er entschied die Streitigkeiten seiner dortigen Statthalter. Er beforderte

eine Wiederfehr bes Papfles nach Rom. Er ging verfonlich nach Padna und Benedig. Er fant ein brittes Dabl mit einem Rriegsbeere nach Stalten, allein gelbberemweisheit rieth ibm die Schlagerenen vermeiben. Er nahm von ben Stadten bedeutenbe Steuern, und hielt dem Papfte ben Steigbugel (1369). Petrarca geigte iene genialifde Stimmung dichterifden Difmuths, meldem bie getäufchte Menfchenliebe gu Grunde liegt; feine identifde Gangerwelt pafte nicht in den politifchen Realifm eines fauftfampfenden Jahrhunderts; aber bennoch tonnte ber Staatsmann von Prag aus an ben Bauciu. fe'ifiben Belehrten fcbreiben: "Wenn bu fie gang tennen modteft Die Beftigfeit meiner Cebnfucht nach beiner Begenwart!" Bas Carl ber Erfte von Detrarca, bem Gingigen, in Prag erwartete, ift unenticbieden. Dabre fcheinlich nicht eine Erziehung ber Bohmifden Pringen, welchen ber Italiener geringe Kenning ber Beimath aber glubende Borliebe fur die Ferne bengebracht batte. Wahrscheinlicher wollte Carl burch ibn feiner nen ge= grundeten boben Goule das Bodhfle des Ernftes und bas Frinfte bes Goerges, nahmlich die Burde ber elaffifden Literatur, und das Leichte ber eleganten Dichtung geben. Bum Pringenergieber taugte der Frembling nicht, mobl aber jum Bolferlebrer.

268. Die Weltlduferey, im fraftigen Jüngling ein nöhlicher Sang, scheint verwandt mit der Weltstürmercy des friegerischen Mannes. Man darf bepde nicht verwechseln mit der Reiseluft, welche den König in allen Gebietben seines Reiches umber führt, um die Gebreschen und Bedürsniffe durch eigenen Anblick zu kennen. Carl I. durchreisete Böhmen und die Rebenlande auf allen Hauptstraßen und Seitenwegen. Dafür gebührt ihm Lob, so wie auch dafür, daß er durch personliche Zusammenkunft mit den Nachbarfürsten mündlich man-

des Miffverftandnif ausalid. Es mar Gelbftuberminbung, daß ber aberglaubifde Ronig nicht noch einmahl nach Lithauen jog, um bort ben unfruchtbaren Baum eines verwilderten Chriftenthums mit den Maffen gegen Umflurg ju vermabren. Es war Gelbflüberwindung, baß ber frommeinde Raifer bem Untrag gu einem beiligen Buge nach Palafting wiberfland, und jur Miebereros berung bloß anrieth die Bereinigung der Rauber und Kriegsleute, welche an bepben Abeinufern Weg und Steg umlauerten, Stadt und Land ausplanderten. Seinen Scharfblick verrieth er baburch am meiften, bag er tlar fab felba in folden Dingen, wo Rebel auf fei= ner Geele lagen. Er bulbigte ber Rirche und bem Pap= fie mit einer Demuth , welche mehrere Geriftsteller Gelabenfinn nennen und nennten; doch fagte er frey beraus: "Ein Chrift mag fich fehnen fur Gott und Glauben gu Tampfen, aber der Furft wird verflucht von Mitwen und Baifen , wenn er bie Boller ohne Erfolg auf ber Gre und in der Schlacht binopfert. Berufalem triefte bon Chriftenblut, boch ging es verloren, denn feine Ent= fernung macht die Behauptung unmöglich. Wie gebn wir über Conftantinopel? Der Griechische Rrifer ift wie immerdar ein Wolf und Fuchs. Wer mag ihm feine Schafe pertrauen ?"

269. Wenn Fürsten sich vergnügen, wie darf dieß der Mensch dem Menschen verargen ? In Carl I. ging es einmahls zu weit, er tannte jene feine Grenzlinie fürstlicher Freuden und Genüsse. Kurz vor seinem Ende reisete er von Böhmen nach Frankreich, um in Paris die Stätte seiner Erziehung wieder zu grüßen, und durch Erinnerungen der Kindheit die Gegenwart des Alters zu verschönern (1377). Gelegentlich brachte er die Oberalehenshoheit von Artois, Burgund und Cambrap in Antegung. Gelegentlich ordnete er das Berhältniß nut dem

urvaterlichen Luxemburg. Aber die hauptabficht blieb bas freudige Benfammenfenn mit dem Ronig und ber Roniginn. Die tapferen Czechen umgaben in der Ferne ihren funfiliebenden Berricher mit friegerifchem Blang. Huf dem Reifezuge erneuerte Carl I. in Wefiphalen bas verfallene Dentmabl jenes belbenmuthigen Wittefind, welcher einft die Frenheit Sachlens verfocht. Bu Dinben veranftaltete er im Chor ber Prediger = Monche ein Grabmahl fur ben gefdichtschreibenden Seinrich von Bervorden, welcher die Stadmelt burch bie Thaten ber Altwordern unterrichtete. Go ehrte der Raifer toniglich Die Rraft und ben Beift. In Paris erflatte er fich bantbar in einer aus dem Stegreife gehaltenen Lateinifden Rede als Bogling der Schule. Gie hatte in ihm Bohmen's größten Regenten erzogen; wir muffen ibn bafue erflaren, mogen wir auf die angere Bedeutenheit ober auf die innere Bervolltommung bliden. Auch bie Rudreife von Paris nad Prag veredelte ber unermudete Berricher mit Beplegung bes Rurftenhaders, mit Berfiartung des Landfriedens, mit Ertheilung von Stadtefrepheit. . Ebre die Beiftlichkeit, fuche ben Frieden, fcone bie Rachbarn , fcape die Deutschen , liebe die Bobmen! bieß waren die legten Auftrage bes vaterlichen Berrichers an den Erben feiner Rrone - nicht feines Ocifics (1378).

270. Die Bemerkung, wie oft und leicht auch der Besonnene denkend und handelud mit sich selbst in Wisderspruch gerath, verpflichtet Jeglichen zur größten Ausmerksamkit, jenen aber am meisten, welcher sich am sichersten dunket. Earl I. hatte mehr als Einmahl die Untheilbarkeit seines Erbreiches seprelich erklart, und mit Eid und Breef verhandseitet. Er verpflichtete seine Nachsfolger zu einem öffentlichen Schwure, kein Kronland jemahls zu veräußern oder abzutrennen. Er bestimmte

die Strafe bes Sochverraths fur jene Grofe, melife Dagu riethen oder einwilligten. Bas that er aber felbit noch furg von feinem Lode? Geinem Erftgeborenen, Wenzeslaw, verschaffte er die Raifermurde (man fagt und glaubt durch Beftechung der Churfurften); dagu gab er ihm Bohmen, Schlefien, Dberpfalg und die Deutschen Lebne; auch follte er bas Saupt des Befammthaufes fenn. Der Smentgeborene, Giegmund, erhielt die Mart Brandenburg mit ber Berpflichtung, fich niemable von bem Bohmifden Sauptftaate gu trennen, und immer mit ihm gemeine Sache gu machen. Der Drittgeborene, Joannes, befam als lebenpflichtis ges Bergogthum bie vereinten Marten ber Laufis. Die gwen Bettern, Jobft und Procop, follten fich in Mabren als Bafallen bes Gefammtreiches betrachten. Der Finderlofe Bruder, Wenzeflam, blieb im untergeordneren Befit des erbverbruderten Luxemburg. Carl I. fab awifden diefer Unftalt und feiner Abficht ben Wiberforuch nicht; er farb in fußer Artebenshoffnung, und abnete mahricheinlich nicht, wie feine Bluteverwandten fich befehden, einfertern, tobt folagen, und vergiften wurden. Ins Grab fant die Ruh, auf ben Thron flieg bas Unrecht.

## XI. Böhmen's innere Beftaltung unter Carl I.

271. Er fpielt mit seiner Pupve. Durch diesen sobttifchen Ausbruck bezeichnen die Unverehlichten und Kinderlosen die Zärtlichkeiten eines Mannes, welcher sich den Auswallungen der Baterfreude hingibt. Gelbst jesner Czeche, welcher durch tieses Gefühl und hohe Anssicht vor allen Geschichtschreibern Bohmen's bervor ragt, der Jesuit Cornova, fagt von seinem bewunderten Roung: Earl spielte nut der Puppe, als er das Kindlein

unter Bortragung ber Reichstleinobe taufen, und bas Rnablem mit ber Ronigstrone fcmuden ließ. Doch Carl'n trieb auch die Staasklugheit fein Bergensgefühl por der Schauwelt auszusprechen, Theils um die Brgetiflamifche Genioratsordnung, Theils um das Friedeeicianifche Wahlfreyheusbiplom ben hof und Bolt fenerlich ju vernichten. Er bestätigte ben Ejechen die Frepbeiten und Frepheit, wodurch die Anfalle der Uebelge= finnten abgehalten, Die Benuffe den Arbeitfamen gefichert, Die Rechte gleich und die Steuern billig vertheilt murben. Golde Erflarungen waren ben ibm, nicht wie gewohnlich, bloß leere Worte, fondern fraftvolle Entfoliffe. Doch feste er auch den faatstlugen Grundfas feft. Die frege Konigsmahl barf nur bann Statt baben, wenn weder ein mannlicher noch welblicher Sprogling bes Bohmifch - Luxemburgifden Stammes vorhanden. Die Stande willigten' ein.

272. Recht icharf beom Lichte befeben, tommt biers nieben Alles, Bewitterfturm und Schmeichelluftden , Meeresmogen und Regentropfen, Bergfturg und Schnetflode, von Sottes Bnaben. In einem Erbreide fpreden fich Bottes Bnaden befonders durch die Beburten aus. Auch aus biefem Befichtspuncte muß ber Denfer bie Sartlichkeiten eines Familienvaters als Donaftienbegrunders aufeben, Cael bielt fein Wengerl als die fconfle Simmelsgabe auf den Armen, ohne ju ahnen, mas barin fiede, und vielleicht ohne ju erfahren, daß es jur unheildrohenden Borbedeutung bas Laufwaffer befudelte. Richt ohne Abficht hatte er vor ber Beburt Rurnberg gum Mochenbette bestimmt, um ben Rleinen als einen Dentschen gelten ju machen. Richt ohne Abficht ließ er bas unmundige Rnablein durch eine feperliche Befandfcaft nach Deutschland jum Reichstage laben. Planmaßig mußte das Gobnleig tem barrenden Bater bie

Annaherung durch Heerseuer bezeichnen, wozu man ehes mahls Dörser anzündete, aber jeso Brand auf Bergen ansteckte. Planmäßig ging Carl sammt den Deutschen Fürsten dem neunjährigen Jungen entgegen, und emspfing ihn auf eine Weise, wie nach alter Sitte der Laisser der Deutschen dem König der Czechen nahte. Der Iesuit Cornova sagt: "Durch derlen Prunkwerk bahnte Carl dem Sohn den Weg zum Laiserthrone. Indessen konnte er selbst diesen weisen Entwurf nicht aussühren, ohne Merkmahle jener zärtlichen Schwäche zu geben, die gleichsam der Schatten in Carl's mit Necht bewuns dertem Semählde ist. Auch hier spielte der Vater mit seiner Puppe."

273. Die Anftalt für das ewige himmelreich verhalt fich dem Werth nach ju dem Sparrwert des verganglichen Erbenftaats, wie ein Fixftern gegen einen Lavabroden, denn die Erde selbst erscheint bloß als ein Studden Roble im Zeuermeer der Welten. Doch gibt die Geschichte dem Konigthum einen hoheren Rang als der Priesterschaft. Sie zeigt die Religion meistens als einen wohlgemeinten Berfuch, felten als eine gelungene That. Das Menschenalter Carl's 1. wird von dem Jefuiten Balbin als das Allerdriftlichfte in Bohmen begeichnet. Der Konig felbst suchte und taufte Beiligthumer, Schadel, Anochen eifrigst zusammen; er glaubte sein Karlstein verunreinigt, wenn Damen, selbst die Raiferinn, darin übernachteten, und baute ihnen das abgesonderte Karlick. Heerstraße und Seitenwege zeigten haufig Mord und Raub, doch herr und Anecht lebten und schwebten in frommen Formen ju allen Tageszei= ten. Das Bolt, ber Pobel nahmlich (nicht die Soben, welche bagu nicht zu gescheidt, aber zu bequem maren) das Bolt glaubte durch bluttriefende Beißelhiebe und ausgesomene Selbstplagen den himmel auf Erden gu verdienen. Der milde und fromme Carl verhängte gegen die Seißler oder Flagellanten die Ausrottung durch
Zodesstrafe, welche er in Landesverweisung verwandelte
nach dem menschenfreundlichen Borschlag des weisen Erzbischofs Arnest von Pardubiez. Wahrscheinlich gehört es auch auf Rechnung dieses edlen Kirchenhaupts,
daß Carl in Rücksicht der Juden menschlicher dachte,
da ihn sein Gefühl vielleicht irre geleitet hätte. Der
Kauser und König schirmte die Versolgten, daß Straßburg's Benspiel, welches zweptausend Hebraer als vers
muthete Urheber einer wuthenden Seuche auf Scheiterhansen verbrannte, nicht auch in Böhmen Nachahmung
sand.

274. Wenn man fo recht in die Tiefen bes Chriffenthums nach bem Ginn ber Schriften und ber Bater blidt, fo fühlt man, bag nichts heilbringender mare für Welt und Staat, als wenn die Kormel: Belobt fen Jefus Chrift! gur Thatfache murde. Aber gurft und Bolt fahen oftmable bieß Lob in Berfolgung der Unglaubigen ober Bredenkenden. Dahrhaft Chriftlich, bas ift, menfche lich, redlich, forglich, maffig, waltete Bohmen's erfter Ergbischof, Arnest von Pardubicg. Ihm banften es die Cjeden, bag fie von ben Sturmen ber Romifden Rirde und den Unarten ber Avignonifchen Curie weniger als andere Bolter litten. Papftliche Runtien erfcbienen, welche fur die Avignonische Rammer ben Behnten aller Rirdenguter auch von ben Czechen einheben wollten, aus bem einfachen Grunde, weil fie ihn fcon von ben Polanen und Magyaren erhoben, Man erflatte bieß Begehren fur ungeraumt und unbillig; Carl I. ber fromme, fast frommelnde, feste felbft gang troden bingu: Der beilige Bater moge nicht nach ben Gutern ber Welt trachten, fondern auf Sittenbefferung ber bochmuthigen und uppigen Priefterichaft finnen. Papft Clemens VI.

verrieth hartsinn und Unverschnlichkeit. Paust Innocenz VI. grollte gegen die goldene Bulle megen Schmalerung der Rechte ben der Raiserwahl. Paust Urban V.
lud vor seinen wankenden Stuhl (denn er feste sich von
Rom wieder nach Avignon) mehrere Deutsche Fürsten.
Papst Gregor XI. tehrte unter großem Beyfall des Raisers und Rönigs in den auseührisch gewordenen Apostels
sis zurück. Paust Urban VI. ein würdevoller Mann,
sprach laut vom Sittenverderbniß der Römischen Sardindle und von der Unverschämtheit der Reapolitanischen
Johanna; beydem wollte er steuern, veranlaste aber
dadurch die Wahl eines Gegenpausis und das Aergernis
der Kirchenspaltung. In den letzten Lebenstagen, welche
etwas Prophetisches haben, ahnete Carl I. die Jammers
folgen derselben sur sein haus und Land.

275. Beiftlichkeit und Ginnlichkeit wiberfprechen fic fo fonurftrads, bag der argerliche Unblid ihrer Que fanimenfcmelgung von jeher die gerechteften und ofte mabls die bitterften Rlagen veranlagte. Erufte Rlagen und fpottende Reben borte man in Bobmen barüber unter ber Regierung bes frommen Carl I. Gein grommigfeitofinn binderte ibn nicht, eingufeben, daß die ungebeuern Reichthumer ber Monachi und Clerici bem 3meete ihrer Stiftung widerfprachen, und den Beift ihres 2m. tes ertobteten. Er fchubte gwar burch Reichsacht die Rirchenfreyheiten und ben Ontebefie gegen die willfubre lichen Gingriffe ber Weltlichen, welche bier und ba ihr Rrendenten durch Berauben ber fogengunten Pfaffen gu beweisen glaubten. Doch verboth er die immer wiedertehrenden Zagen fur Rindstaufe, fur Cheverbindung, für Begrabnif als eine Art von Rirchenamtsvertauf, bas ift, Simonie. Da der Antauf von liegenden Grunben durch die Priefterfchaft bie Babl ber fleuerfragen nad unveräußerlichen Befigungen ungeheuer vermehrte, fe

verboth der forgistlige Ronig denfelben auf die Rlage der Bürger von Eger. Er untersagte den Geistlichen iu Testamenten liegende Güter zu vermachen, da sie das durch dem freven Berkehr entzogen wurden, und die eis genen Lasten von Geld und Gab, von Juhr und Frohn auf die Gemeinden wälzten. Er klagte mit heiligem Eiser, daß weder Bischof noch Papst es bindere, wenn die Erbschaft Christi zu Turnier und Lustspiel augewandt wird, und wenn die Genflichen in Sinn und Tracht mehr Rittersleuten als Geelenhieten gleichen.

276. Gottliche Duldung! wie lange werben wir bich im Munde fuhren, ohne bich ju üben? 3ch tann mid bier bes Bedantens nicht erwehren, bag vielleicht mander Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts über bas Mondthum fpottet, ber, wenn er im vierzehnten gelebt hatte, fich als Monch, oder gar als Abt eines ber damabligen reichen Riefter feines Baterlandes ben ber bort berricbenden Indoleng gang mobl murde befunben baben. - Diefe Meußerung bes icharffichtigen Jefuiten Cornova balte auch ich fur mahrfcheinlich ; boch was folgt daraus? Befest, wir bepde hatten vor vierhundert Jahren in Mexico gelebt, wurden wir nicht Menfchenopfer mitgemacht haben ? Gollen wir aber deß= wegen als Befdichtichreiber bem Denfchenopfer bas Mort reben? 3ch glaube nein! Darum muffen wir auch von dem Monchthume fagen, daß bie Orden ju vieler-Icy, bie Rlofter ju baufig, die Movigen gu gablreich waren. Begen die Lebensart der Patres und Monnen erhob man nicht bloß leichtfertigen, fondern moblgegrunbeten Sabel. Doch erflatte Carl I. Die Rreugherren für ftederfren. Deu eingeführt wurden die Gerviten. Die regulirten Mugustiner befamen Carlshof dem Wifchebrad gegenüber. Micht fern von ihnen ftebelten fich naturlich auch Augustinerinnen bey Sanct Ratharina in Prag's

Reuftadt an. Bep ben Czechen wirften bie Benedictis ner = Monde noch mannigfaltiger und wohlthatiger als anderswo, denn sie hielten den Gottesdienst in der Boltssprache, welche früher und bester als die andern Slowenischen Dialecte ausgebildet wurde. Die Benedictiner in Prag's Neusladt behaupteten, die belligen Apostelfürsten hatten nicht bloß Hebraisch gepredigt, sondern Paulus habe in Athen Greechisch, und Petrus zu Rom Lateinisch unterrichtet.

277. Mober mag es tommen, baf ich mich fo berge inniglich erfreue an der geschichtlichen Erfcheinung eines Priefiers im boben Ginne des Wortes, das ift , eines treuen Sirten treuer Seelen, welches man monogram. matifd als P. F. A. F. F. Pfaff begeichnete? 3ch erflate meine Freude baber, weil ich in ber Gefchichte Jahrbunderte lang mabre Priefter vermiffe, da ich fie im Leben als Lebrer meiner Jugend tagtaglich vor Mugen batte. In den Zagen Carl's I. fand als Pfarrberr bet Rirche am Zenn Conrad Stiefna, vom langen Aufenthalte in Wien meiftens ber Deftreicher genannt. Befeelt bom Gifer Gottes fprach er mit folder Weibe gegen Erdentand, daß die Damen Prag's angenblidlich Die prachtigffen und fippigfien Bemanber mit beit einfachften und fettfamften Rleibern vertaufchten. Der Mann, welcher im Giege über Pupfucht ben glangenoffen oller Triumpfe ber Rebefunft erhalten, tonnte bem Saffe ber Bofen nicht entgehn, als die Donner feiner Beredfamfeit den Bucher und bie Sabfucht trafen. Die Minoriten und Dominicanet, beren Scheinheitigthum er aufbedte, erregten ibm große Berfolgungen, boch litt er Miles mit ber Gebuld eines Mannes von volltommener Liebe. Man marf auf ihn den Ruf eines Regers, weil man bamahls unter biefer Firma am leichteften und ficherften gu Grunde richtete. Doch fcilbert ibn als



278. Satte Raftor feinen Pollur, Dreft feinen Wylabes, Cicero feinen Attiens, fo fonnte bem mobimolo fenden Conrad Stiefna als Beitgenoffe ein Joannes Die lieg nicht fehlen. Diefer demuthige und feeleneifrige Priefter legte bas Ergbiaconat an ber Pragerfirche nieber, um gang dem Predigtamte gu leben. Dft fprach er drep Mable des Tages unter ungeheurem Bulaufe, jest Ezechifch den Bohmen, bann Germanifch ben Deuts ichen. Doch mehr als fein Wort lehrte die That reine Sitten, frenges Reben, aufopfernbe Entfagung, und eine feltene Liebe der Feinde. Geine Bortrage gielten auf gwey Sauptpunete, erftens verirete Weiber gur Tugend gurud gu fubren, und begeifterte Bunglinge gu Seelforgern auszubilden. Much ihn vertegerten bir Dinoriten und Dominicanet; fie berichteten an die Bruder in Rom, und erhielten gur Antwort: Cheftens wird Dilies vorgefordert und verbrannt. Alle Glieber ber weit ausgebehnten Rette griffen in einander, und ein elendee Mobildiener, Magister Rlaufoth, flagte ben Unschuldigen formlich an, Aber ber Gelbftbewußte fiellte fich ohne Geleitsbrief in die Rerter ber Gieben . Sugel = Ctabt, er bewirfte in den Richtern ben Gindruck bes Ebelmuths, und fehrte bewunderter in fein Baterland gurud. Leiber will es ber Menfcheit noch nicht fo gut werben,



279. Gin Grundfehler im Denlivefen der Menfchen beffeht darin, wenn fie von irgend einer Anftalt zu viel Sutes erwarten , und gar nichts Bofes beforgen. Bon der Erfahrung eines Andern belehrt, werfen fie dann gern Alles meg, mas fie fo eifrig fuchten. In unferer Beit erwarten Biele bas Beil der Staaten von Landtagen , worin man ein Begengift fur alle offentlichen Uebel erblickt. Man blide boch auf die Landtage bes Mittelalters; wie viel blutige Schadel, wie viel tede Stare. fopfe! Carl I. erflarte feperlich , daß die Berfammlung ber gurften, Sobenpriefter, Frenherren, Edelfregen und Gemeinden allichrlich gegen die Weihnacht ju gefcheben habe. Was ich Berfammlung nenne, bieg bald Conventus bald Congregatio, wovon bas Erfie als ein Bufammentommen, bas Swepte als eint Bufammenrufen einen nicht völlig gleichen Begriff einschließt. Die gefeplichen Rahmen der Stande maren Principes, Pralati, Barones, Mobiles, Universitates. Allen diefen in Bemeinschaft übergab Carl I. die Bermefung feines Erbe tonigreiches Ginmahl, als er einen Romerzug unternahm. Ihnen legte er die neuen Sagungen por, welde er gur fefteren Berwaltung ber Gerechtigfeit fdriftlich entwarf. Die neuen Berordnungen enthielten, wie ich ben genauer Durchlefung fand, in ben 127 Rubriden manche flarere Anficht, und manden menfclicheren Ausfpruch, als domable gang und gabe maren. Was antworteten die Landftande? Gie bathen bringend, bep den alten , barten , urvaterlichen Bewohnheiten gu bleiben ; baber gelobte ber Ronig feperlich , ihnen bas neue , frem= de, perhafte Gefegbuch niemabls aufzudringen. Die

befigen ce unter bem Nahmen Constitutiones Caroling als ein geschichtliches Dentmabl toniglichen Wohlwol- lens, und landständischen Eigenfinnes.

280. Bor Allem machte ich meinen Lefern ben ges fchichtlich ermiefenen Grundfag einpeagen, bag auch bie loblichften und gwedmäßigften Staatsanftalten Zadel finden, und gemiffer Dafen verdienen. Doch nur Dummlinge ober Bofemichter werben wegen Berfeben und Bergeben in ber Ausfahrung die Sauptfache felbft vermerfen. Eros den Beblern ber Landtage betrachtete fie ber weife Carl I, als einen wichtigen Bebel ber Ctaats= funft. Dbwohl er fein Gefebbuch im Gangen als verworfen anfah , feste er boch die einzelnen Theile ben auter Belegenheit mit befonnenem Eifer burch. Landtage mußte er vernehmen, wie man gegen feine Begunftigung der Muslander, befonders der Deutiden. mit polfsthumlicher Erbitterung fprad, bech fiellte et Die Befdicklickfeit ber gewerbtreibenden Fremdlinge in polles Licht, und tam als großer Ctaatsmann ohne Bewalt, blof burch Belehrung jum Biel. In ben Boltsverfammlungen führten Die entscheibendfte Stimme Die Ergbeamten, welche als Begleiter bes Sofes auch jum gebeimen Staaterathe gezogen wurden. Wir finden in Urfunden und Diplomen benannt als Landestammerer Joff' von Rofenberg, als Landesrichter Andreas con Duba, als Landesmarichall Beinrich von Lippa, als Lebensrichter Sinto von Balbftein, als Burggraf in Prag Sined Berta. Diefe und andere Frenberren, welche fo ernfthaft gegen das neue Befesbuch fich ausfprachen, ließen fich gefallen, bag man ihnen fur verpfandete Schloffer und Gliter Die Pfandbriefe abforderte; Die Pfandidillinge bezahlte, aber den Ueberfcus bes Ertrags über die Binfen ansechnete mit dem Bepfage: Der Unterthan durfe mit dem Oberheren nicht wuchern,



282. Die offentliche Meinung trugt durch ihr Lautswerden, fie trugt durch ihr Stillschweigen. Sie zu tennen ist nothwendig, ihr zu glauben unvorsichtig. Die offentliche Meinung hielt in den Lagen Carl's I. das Aitterwesen so hoch und so tief, daß es Festigkeit Soneller Bopmen.

erheifchte, barüber einen mabren Ctanbpunct gu faffen. Die Ginen faben ben Ritter als ben geborenen Landes. vertheidiger an, indef Andere die Bergichloffer wie Raubboblen betrachteten. Drep Thatfachen werden den Beitgeift darftellen. Gin Ritter Babora ben Dilgram gwang Die Unterthanen, Die Todten nicht ben ber Rirche, fonbern im Walde ju begraben; als ber Pfarrherr darüber flagte, ließ er ibn einkerkern und blenden; barauf flach man ihm Rraft toniglichen Befehls Trop abelichen Borbitten beude Hugen aus, woran er ftarb. Gin anderer Mitter, Emitat, überfiel ein Rlofter, erwurgte ben Abt, und raubte ben Rirchenichat; bafur mußte er famint gebn Gehilfen am Galgen enden. Der Ritter im Schloffe Siambach plunderte bas Flachland rings in Bobmen und Mabren; einft einer der tapferften Rrieger galt er jest fur einen der tedeften Rauber; bem Befangenen, welder ebemahls eine Salsgierde empfangen, marf ber Ronig nun eigenhandig ein Geil um ben Raden mit ben Worten: 3ch habe nicht Gnabentetten allein, fonbern auch Galgenstrice. Um den Febbegeift einzudammen theilte Carl I. Bohmen in viergebn Rreife, beren jeder einen Fregheren und Ritter jum Landfriedenseichter erhielt. Um die Ritterschaft ju gewinnen, erflarte der Ronig, daß er fie niemahls über Bohmen's und Mahren's Brange jum Rriegsbienfte gwingen murbe, befonbers nie mit ber Abficht ein frembes Bolf ju unterjochen. Dadurch nahm er fich felbft bas Mittel jum Eroberungs. friege. Doch welchen Rang bat bas Erobern im Beift eines Beifen, welcher die Berlufte an Sanden, ben Aufwand des Rampfes, und die Gefahr bes Ausgangs angufchlagen verftebt ?

283. Ein Stadtbau toftet weniger als ein Feldjug. . Man halte eine Grundrif : Befchreibung gegen eine Schlachtfeld : Anordnung ; mas tlingt fconer und menfclicher? Carl I. fagt: "Wir wollen, bag bie ben Prag au erbauende Stadt die Reuftadt beife, und daß die Einwohner derfelben ben gangen Raum von ben Mauern ber alten bis gu ben Linien, womit wir bie neue ju umfaffen gedenten, eigenthumlich befigen, und Saufer barauf nach ihrem Belieben au bauen die Frenheit baben follen. Wir ertheilen burch Diefen Brief ber Deuftabt alle Frenheiten, Borrechte, Gnaben, Befege, Gewohnbeiten und Burben, berer bas alte Prag geniefet unb fich freuet (Bleichheit!). Die Ginwohner derfelben follen por feinem andern Berichte, als vor bem , welches Wir ihnen dafelbft anordnen werden, gu erfcheinen, verbunben fenn (Berechtigfeit!). Wir erlauben ferners, bag alle Wochen am Montage ein Martt, alle Jahre aber Ginmabl nahmlich am Ganct Beitstage ein Jahrmartt, der fonft in der alten Stadt gehalten murbe, funftig in der nenen foll gehalten werden (Ermunterung!). Die neuen Ginwohner werden nicht von ben Gebauben, fie mogen noch fo groß und prachtig aufgeführt werden, fonbern son dem ihnen angewiesenen Grunde allein bie Abgaben gablen (Rachahmenswurdig!). Go bald einem Ginmohner fein Plas wird augewiesen fenn, foll er nach einem Monathe darauf fein Saus ju bauen anfangen, und es nach einer Beit von gebn Monathen fo aufgeführt haben, daß es bewohnt werden moge (Antrieb!). Reiner foll über den ihm angewiefenen Plas ober in die Baffe binein fein Saus fubren; ben Uebertretern biefer Berordnung foll bas Bebau wieder eingeworfen merben (Schonbeitofinn!). Lestens erlauben wir, bag bie Juben in eben ber neuen Stadt fur fid Wohndugen bauen mogen, und nehmen fie baber in unfern toniglichen Cous (Dulbung!)."

284. Muthwille und Ausgelaffenheit mogen aus einem verworrenen Seift und verwilderten Semuthe ente

fpringen; Froblichfeit fest einen bellen Ropf und ein reines Berg voraus. Daber ift es ein Lob, baß Prag unter Der Regierung Carl's I. fur Die Froblichfte aller Europaifchen Stadte galt. Gie fonnte es nur fenn, weil fie ben gutigften und thatigften Berricher batte, benn ichwache und barte Fürften beingen Alles ju Digmuth und Trauer. Um aber bas Luftige in geborigen Schranfen gu halten, vernichtete der Ronig in Prag bas fogenannte Benedig, mo die Luft immer bereite Dirnen jur Schande fcarenweis vorfand, mohlgemertt im viergehnten Jahrhundert, welches die Bleifneren in allen Strafen und Eden abfonterfente. Mis Mangel an Brot einft viele Landleute nach Prag trieb, riefen Taufend ben Ronig beom Rirchgang um Gulfe an ; er gab ihnen Arbeit und Rabrung, benn er ließ burch fie eine Mauer aufführen, welche an ber Moldau auf dem Mugezd anhob, und bas ichone Drep bes Lorengbergs, bes Strahows und bes Brabgin's als Gins umichlog. Um die Rube in Prag felbft gu mehren, befchloß er die larmenden Arbeiter wie Schloffer und Rlempner auf einem abgesonderten Orte ju vereinen. Da Walle und Graben, wie Reid und Suf, eine Scheidemand gwifchen der alten und neuen Stadt auffiellten, fo lief ce ben Damm nieberreißen und die Tiefen ausfullen, um Allen bas Bild verträglicher Nachbarfchaft und eintradtiger Berbruderung vor das Huge gu halten.

285. Willst bu wissen, wie reich die Armuth sen? Dente, daß sie den himmel taust! Dieser tibsterliche Sas herrschte Jahrhunderte lang, doch zeigte die Geschichte den Reichthum als den Grundstein des irdischen Wohlstands, des burgerlichen Frohlenns, des siddtischen Berkehrs. Carl I. arbeitete in Bohmen unermudet dassur; er betrachtete die Stadte mit Recht als Stuppuncte seiner Staatstungt. Er ließ sie mit Wallen und

Graben vermabren, um die Frucht bes Fleifes gegen ben Anfall der Raubgier gu fdirmen. Der taifertiche und tonigliche Freund der Stade mußte und fuchte fie auf die mannigfaltigfte Weife gu erheben, benn nur ber Berein von Renntniß und Dube nupt. Den Baugnern ertheilte er den fregen Galgverlauf, damit fie die Bemeinlaften leichter bestritten. Den Budweifern gab er bas Stapelrecht, um von ben durchgebenden Maaren auszuwählen, movon fie felbft am meiften Bortheil erwarteten. Die Breglauer burften ihre Raufmannsanter burch Bohmen fuhren, ohne fie irgendwo einem laftigen Befchau zu unterziehen. Die Ruttenberger erhielten das Borrecht Edelfige angulaufen und wieder wegzugeben, nur follten fie diefelben auf teine Beife an Die Beiftlichfeit tommen laffen. Leitmerig murde mit einem portheilhaften Jahrmartte begnadet. Alle Burger von Dilfen , Koniginngras , Raaden , Laun , Rolin , Taus, Deutschbrod, Wodnian und Tachau empfingen bas un-Schapbare Recht mit Sab und But bey Lebzeiten und Todesfallen gang frey ju ichalten und zu walten. Une fer eigener Fortidritt in der Bilbung zeigt fich am beften daraus, daß wir taum begreifen, wie es non Carl'n I. mabre Geelengroße erheischte, um die naturlichften Rechte als allerhochfte Gnaden wieder herzustellen.

286. Einzelne große Geister mögen in rubiger Armuth heiter seyn. Die Menge erlangt den Frohsinn nur in verdientem Wohlstand und Reichthum. Dafür sorgte Carl I, durch Beförderung des handels der Ezechen. Bor Allem sicherte er seinen Boltern einen fregen Weg in den Westen über Rürnberg, wo er als Kaiser oftmahls verweilte, und zweckmäßige Borkehrung tras. Indem er gen Osten die Poblen nach der Wiedervergeltung lohnte und strafte, bahnte er den Seinen die nord- lichen Fahrten nach Preußen und Russland. In ganz

Deutschland befamen bie Prager allgemeine Bollfreybeit, wodurch fie ben meiften andern Sandelsleuten ben Rang ablaufen fonnten. In Benedig, welches fublich bas Meer beherrichte, erhielten bie Czechen die nahmli= den Begunftigungen, beren fich bie Republifaner in Bohmen erfreuten. Carl's Reife nach Lubed hatte als Sauptgwed die Renntnif des Sanfeatifchen Bundes, beffen Beift und Seyn er an Drt und Stelle erforichen wollte, um fein Berbaltniß mit Bohmen als Oberelbifchem Lande einzuleiten und anguordnen. Carl J. forberte reifende Rauffeute, wenn fie von Raubrittern um Lofegelb niedergeworfen murben, eben fo gurud, als wenn fie Edelleute maren. Er veranlafte große Sanbelshäufer von Rurnberg , von Benedig , von Samburg, von Lubed Miederlagen in Prag ju errichten. Daburch erwartete er einen doppelten Bortheil, erftens Bermehrung der Ginfichten durch perfonliche Begenwart ber Fremden, zwentens Erwedung bes Racheifers ber Gingeborenen. Bendes verfehlte er nicht.

287. Handel sest Gewerb voraus, um vortheilhaft zu senn, weil ihm sonst der Stoff zum Tausche sehlt, und der Gewinn im Gelde entgeht. Earl I. war logisch genug, um die mechanischen Aulagen seiner Ezechen auf Glas, Erz, Linnen, und Wolle hinzuwenden, denn das Alltaglichste ist das Nothwendigste, wenn auch nicht bas Bereichernoste. Er ließ kunstreiche Tapetenwirker aus dem Worgenlande, besonders aus Persien kommen. Sie schlugen ihre bunten Gezelte auf dem Petrzin auf; der Anblick dieser steißigen Arbeiter gewährte den Pragern eine Augenweide und eine Geistesbelehrung. Hier in bewies Earl I. wahre Seelengröße, daß er seine Abneigung gegen Ungläubige überwältigte, um den Gewerbssteiß zu unterstützen. Er forgte aber auch für sein teligibses Gefühl, indem er durch vielerlen Maßregeln

auch der entferntesten Gesahr der Christenversührung durch die Rohammedaner vorbeugte. Einen anderen Beweis seltener Seelengroße gab er, indem seine anglisiche Frommigkeit ihn in einem unduldsamer Jahrhunsderte nicht hinderte, den Juden so wie den Christen in seiner Reustadt gleiche Steuerfrenheit auf zwölf Jahre einzuräumen. Einen tiesen und weiten Ausblick verrieth Carl's lichtvoller Gedanke, die Mosdau mit der Donau durch einen Canal zu verbinden, weil dadurch seine Elsbe die Waren des schwarzen Meeres bis in das Deutssche zu sühren vermöchte. Der Plan kam nicht nur nicht zur Aussichrung, sondern nicht einmahl zum Versuch, vorzüglich deswegen, weil das Flußgebieth der Donau nirgend in der Gewalt Carl's war.

288. Gewerb fest den Landbau voraus, um vortheilhaft zu fenn, weil ihm sonft der Stoff zur Arbeit fehlt, und das Geld für Rahrung aus dem Land geht. Darum forgte Carl I. fur den Landbau; der Boden wurde mit Getreide, das Wasser mit Fischen bereichert. Seine Weisheit bewirfte die Ginführung des Weinbaus um Prag, bep Melnit, auf dem Karlstein, und auf anderen Soben. Der Antrieb von feiner Seite geschah, indem er den Anpflanzern der Reben auf drep Meilen in die Runde um Prag eine gangliche Steuerfreybeit für zwolf Jahre ertheilte, so daß sie erst im drepzehnten bem Grundherrn den Behnten, und dem Konig das Bergrecht entrichteten. Die Mutterstode tamen aus Deftreich, aus Burgund, und vom Rheine. Um die Winger gegen Bosheit und Muthwillen gu fchirmen, mard ein eigener Beinbergmeister gesett; dieser strafte Beschadigungen, welche am Tage geschahen, mit Sandabhauen, und nachtliche Frevel mit Ropfabschlagen; ber erfte des selben war ein Prager = Bürger, Rillas Roft. Der Erfolg entsprach so sehr der Erwartung, daß nicht nut

264

Bohmen an feinem eigenen Erzeugnif fich begeifterte , fondern auch Sachsen und Meigen. Um den Abfas bes einheimischen Saftes ju fichern, verboth Carl I, bie Einfuhr aller auslandifden Weine, nur die Italienifden blieben ausgenommen, welche wegen ihrer Guge unerfeglich, und megen ihrer Berne nicht gablreich maren. Det bem Weinbau bielt die Anlegung von Sopfengarten, die Fruchtbarmachung wilder Gegenden, die 216treibung bichter Walder, und bie Biehung von Teichen in Moorlanden gleichen Schritt. Aber einfaltige Leute, welche bas Rachfte und folglich bas Reue fiets fur bie Urfache des Unglud's halten, erflarted ben vermehrten Weinbau als hauptgrund ber hungerenoth, wo die Bergweiffung ben gemeinen Mann gu ben edelhafteften Rahrungsftoffen, und ju gewaltfamen Rauberepen trieb. Satte Bohmen nicht oftmable Mangel an Getraibe por Cinfubrung ber Trauben gelitten ?

280. Meinberg Beinberg - Dief ift ein Spruch= wort in Bohmen, beffen Boden den Fleiß ber braven Ezechen nicht immer belohnte. An Ermunterung des Ronigs jum Relbbau fehlte es nicht, benn er fühlte tief ben Berth des landlichen Gefchafts fur den ftabtifchen Bertebe. 3m Dorfe Stadieg behielt er fich jenes Grundfind vor, welches Przempfl angebaut, haben foll; er nannte es Ronigsfeld vermuthlich mit bem geheimen Sinne, jene halb verflungene Sage im lebendigen Bebachtniß der thronenden Berricher ju erhalten, und die fortgeschrittene Menschheit an die ursprungliche und unerläßliche Arbeitfamteit ju erinnern Doch der freudige Landbau blieb unter ber Anechtschaft gegeißelter und mißhandelter Arbeiter, welche bie Peitsche des Frohnvogts ju Auftrengung ber legten Rrafte auf die Felber ber herren und Priefter trich. Cael I, ließ vom Glange feines Thrones einige Strablen in bas Duntel der bau-



290. Gebuld ift herb, aber ihre Frucht wird fuß. Datum muffen wir die Geduld bewundern, womit Carl I, wenigstens fluctweise das Gesehuch einfuhrte, an desten Abfallung Bartolus di Sassoferrato, ein Rechtssgelehrter von Bologna, den wesentlichten Antheil hatte. Bey Durchlesung desielben drangt fich vor uns die Gestalt eines Beitalters, wo man mit Folterbant, Bermögenseinziehung, und Pallastverbrennung fraste. Man darf darin keine wissenschaftliche Absonderung des Erismunklen, Justitidren und Politischen erwarten; alles



291. Das Gefet beckt die Gebrechen der Staaten geschichtlich auf, indem es ihnen gerichtlich die Schranten sept. Earl I. sagt: "Am meisten wunschen wir jene Laster zu tilgen, welche die göttliche Majestat beleidigen. Die Sacerdotes und Clerici schenken ihre Guter und Gelder ostmahls den Schanddirnen und Bepschläserinnen, mit denen sie unerlaubten Umgang pstegen; in diesem Falle tritt der königliche Fiscus ein, weil von ihm die Kirchengüter den Ursprung genommen. Auch können die Kinder der Beistlichen und Priester weder nach Römischem Recht noch Böhmischer Gewohnheit die Water beerben." In dem Prodmium der Majestas Sas

rolina beißt es: "Geit vierzig Jahren haben Die Barone und Roble die Guter und Schloffer vielfach an fich gebracht, woraus die Rraft des Ronigshofs bervorging, Durch bie Abmefenheit unferes erlauchten Baters mehrten fich die Unruben und Sturme. Rauber und Diebe nahmen fo überhand, daß die Gingeborenen und gremd. linge nirgend mit Giderheit ju reifen vermochten. Und Die Berechtigfeit? Gie erliegt unter ber Bewaltibat bes Einen, und ber Furchtfamteit bes Undern: Arribum und Schwachfinn verderben das Gefes. Barone und Rob. Ie (ach! des Schmerzes) uben mit gewaffneter Sand Mord und Brand und Raub; Gie, die Stugen bes Thrond, ericuttern ihn am meiften, und um fie gu befriedigen, verschleubert die Rammer bas Benige, mas fur den Ronig gurud blieb. Um biefem Umvefen gu fteuern, abergeben mir Euch, Getreue und Geliebte ! Die beilbringenofien Entwurfe; nehmet fie freudig auf als eine Gnade Gottes, damit ihr binfort nach dent Husspruche gefd riebener Bernunft, nicht nach bem Urtheil gesprochener Willfuhr lebet. Wir felbft ftellen Unfere Arbeit in ben Sous des Allmachtigen, und feines Eingeborenen Cohnes, Unferes Berren Befu Chrifti, und ber allerglorreichften beiligen Drepfaltigleit." Das balf alles Befd moren? Die Erzbeamten und Sobenpriefer verwunfd ten bas gefdriebene Befes in Bebeim, und liefen laut die Fregherren und Edelleute dagegen eifern.

292. Gebrechlichkeit — bein Nahme ift Weib. Diefen Grundsab sprachen fast 'alle Gesetzebungen aus;
doch verfuhr man gegen Frauen und Madden meistens
mit rauber harte, selten mit garter Schonung. Der Berfasser der Majestas Carolina sagt: "Wenn eine Jungfrau genothzüchtigt, oder eine ehrbare Frau mit Gewalt von einem Manne geschändet wird, so sollen sie öffent-

lich erfcbeinen , bas Dberfleid gerreifen , auffchrepen um Sulfe gegen ben Beleidiger, und die Chandthat befoworen, worauf ber Berbrecher burch das Comert fterben, und alle feine Buter verlieren foll, wenn er felbit und fechs unbescholtene Danner (Confacramentales) nicht bas Gegentheil b.fdmoren. - Wenn ein Mad. den ohne Wiffen oder mider Willen ihrer Meltern einen Mann nimmt, oder mit einem Mann fich fleifchlich vermifcht, fo foll fie auf Rlage des Baters und der Mutter nach alter Reichsgewohnheit mit bem Liebhaber an einen Pfahl gebunben fterben, barauf fallt ihr ganges Erbtheil an ben Fisens Regis. - Wenn feine Aeltern leben, und ein Dadden ohne Biffen ober miber Bil-Ien der Bruber und Obeime einen Mann nimmt, ober mit einem Manne fich fleifchlich vergeht, fo ift auf bie Rlage der Bermandten gewöhnlich, daß fie mit tem Be-Schuldigten am Pfable ben fleischlichen Job leibe. -Dief gilt nur von Jungfrauen; Witwen mogen bepra= then in Gottes Rabmen nad eigenem Willen. - Das Urtheil uber die angeführten Salle gebort por den Ronigebof, wenn die Perfonen von boberem, friegerifchen ober burgerlichen Stande find; gemeine richtet der Billieus und Corrector." Golde unmenfcliche Barte befand in einem Zeitalter, wo Gingelne mit lacherlicher Schwarmeren bem weiblichen Gefchlecht huldigten, Much dieß ift auffallend, bag in Bobmen nicht fo wie anberswo, die unverchlichte Beiftlichkeit über Frauenfachen Recht fprach.

293. Es gibt, wie weltbekannt, zweperlen Uebertreibungen der Dummlinge und Bofewichte. Die Einen wollen die Frepheit ohne König, die andern den Kanig ohne Frepheit. Bepde Urten feben wir fast in allen Jahrhunderten. Unter Carl I, widerstrebten die Frepbereen dem toniglichen Gericht, indes die hofberren auf

tonigliche Unumschranktheit fannen. Die Poprameze wachten als Richter über das Raubgefindel, mochte es feine Boblen boch ober tief haben. Der Ronig felbit ftrafte mit Strenge feine eigenen Sofleute; mehrere derselben bekamen einst bem Burfelfpiele mit einigen Burgern Sandel; diefe eilten den Beleidigern nach bis in die Bemader des Raifers und Ronigs, wo fie einige verwundeten, und Ginen ermordeten; bald maren die Bemeinen durch ben Stadtrath gezüchtigt, aber auch bie Soben traf ihre Strafe auf allerhachsten Befehl; die Würfelhelden wurden von Sofe verbannt. Wenn Carl I. für einen fremden Burger, Conrad Speifer von Confang, fo forgte, daß er wegen Plunderung desfelben durch einige Franzosen alle Franzosen in Deutschland festfegen ließ, fo tann man schließen, was er fir feine noch lieberen Czechen gethan. Er fühlte tief, mas er in allen Zweigen der Staatsverwaltung den Seinigen nutte, und gab fich felbft in voller Standeversammlung (nicht in einem Winkelverein von Speichelledern) das Beugniß: Die gottliche Vorsehung hat durch meine Thronerhebung Bohmen gerettet. Welch ein Fürft, ber por den Stellvertretern seines Bolts also sprechen darf! und von welchem die Beitgenoffen und Rachtommen mit Giner Stimme betennen muffen, daß er nichts gesprochen als trodene Wahrheit.

294. Wie handeln die unüberlegten und gewissenlosen Schuldenmacher? — Um augenblicklichen Berlegenheiten zu entgehn, suchen sie Geld für ungeheure Zinsen, wodurch sie Leichtgläubige betrügen, sich selbst aber drückendere Lagen bereiten. Carl I. arbeitete dahin die Staatsschuld zu tilgen, um die Zinsen zu ersparen, weil das Volk sonst an Interessenzahlung verblutet, und doch die Hauptsumme am Ende abtragen muß. Dafür ersann man eine in Bohmen unerhörte Vermögensstenet,

au die Ielasjer fine Anterfälle be Cranbe eines Carles on you that there have pe antifer beten. Det der feliche Benefigselangele, der die ne-Seinte Etenensteragung war ber Berfeit bes geneue Belges gelegt. Siechen begindligte ber Linis die als general Champag; bent had Statemer and her mit-Alfeiden Weikheiter, und Mr Sahaftung vor dem aposter Eteatimene maßte zu jufichen Dafer beunt. Not mor lourie súdes láffen; du Bürger in Ang, milder der Körig fammt der Gerfen beninder, beis ben herriher zum Robild ine Soulveriburdung ses handes tented boltgalten. Ent I filte bep Since Einficht in den bürgenlichen und fanthwirtlichund Riben Beelehe, welches Berberben Welchtes Gelb in alle Gefchillte bridgte. Er verrebucte alle michtaglich, bas Saubert Rael fein Eilber niemahls mehr Julies als gröbt Rart Laufer haben durften, und daß die Rert gu hebyig Groschen, und der Groschen ju gurch Gellern ausgerrägt werben mußte. Bur Oberauficht wurden benn Lantrechte, welches Cychild Cand Cintig bief. gweg Nürzwarbeine beselt, woven den Einen der Linig, ben andern bie Clante ernaunten und verribeten. Co verlatof ber fluge herricher in feiner Reinung eis nem gewissenloffen Rachfolger die Mungbetrügeren; er felba fiftete fich aber in echten Gulben und Grofden ein bleibendes Dentmahl von Rechtlichkeit.

pendste Bild, denn schoner noch als die Kraft erscheint die Beherrschung derselben. Carl I. ging vom friegslusigen Jüngling zum friedlichthätigen Manne über; die Freyherren bildeten um ihn die glanzende Leibwache; die Edelfreyen stellten die ehrsurchtgebiethende Staatsmacht; die Gemeinden lieferten Mundvorrath und Rüstzug. Die Stadt Pras stellte eine Rotte Reiter von

hundert Mann gleichformig in Grun gefleibet. Der Prager = Burger, Jobft Rothlem, ließ fur feinen Ronig bundert amangig Reiter werben, ruften, braun fleiden. Die Uniformirung erhöhte ben Goldner zum Standesgefühl, indem fie ein allgemeines Erstaunen anregte. Strenge Rriegszucht ordnete bas gebildete Beer, aber es mar unmöglich, die aufgelofeten Banden nach der Beurlaubung unschädlich an machen. Der Arbeit ungewohnt und im Rauben genbt, rotteten fie fich zu Taufenden aufammen, und festen auf eigene Fauft die Fehden im Frieden fort. Diese Rauber in Rampfer Christi, und nach dem Beifte jener Beit vielleicht gar in Martirer des Glaubens ju verwandeln, mar ein Plan Carl's, welcher scheiterte, benn er tonnte fie nicht vereinen, um mit ihnen bas beilige Land zu erobern, oder fie wenige fleus im beiligen Land zu verlieren. Mehrere Rriege der Czechen nahmen durch Rachbarhaf in Deftreich und Baiern einen Schrecklichen Geift an, und die mitftreitenden Bischofe verriethen keine Abnung ihres Berufs, da die Bernunft das friedliche Wefen des Christenthums noch nicht in's helle Licht ftellte. Das Lebenwesen brachte in den Krieg einen feltsamen, doch nicht feltenen Wiberfpruch, denn der Bergog von Deftreich g. B. führte feine Heeresmacht gegen Carl I. als Ronig von Bohmen, stellte aber an Carl IV. als Raiser der Deutschen die amblf gelobten Ritter.

296. Wenn das Sute nichts Auderes ist, als das Schöne in Handlung gesett, so hangen Weisheit und Geschmack innig zusammen. Der weise Carl I. verrieth einen vielseitig gebildeten Geschmack. Von seiner Bilzdung zeuget die noch stehende Moldanbrücke in Prag. Von Quadersteinen mit sechzehn Doppelbogen ausgeführt, dienten ihr die Thurme zu bepden Seiten als Widerlage. Sie hat 1790 Fuß Lange, 35 Fuß Breite, und 20 Els

mo alle Infaffen ohne Unterfdied bes Ctandes einen Grofden von jeder Mart ihrer Sabe ju entrichten batten. Auf die falfche Bermogensangabe, oder bie ver= fpatete Steuerabtragung mar ber Berluft bes gangen Befiges gefest. Sierben begunftigte ben Konig die allgemeine Stimmung; denn das Bertrauen auf den mit-fühlenden Wohlthater, und die Sochachtung por dem erprobten Staatsmann machte ju jeglichem Opfer bereit. Und man tonnte vieles leiften; ein Burger in Prag. welcher ben Ronig fammt ben Großen bewirthete, both bem Berricher jum Rachtifch eine Schuldverichreibung von bundert taufend Goldgulden. Carl I, fühlte bep feiner Ginficht in ben burgerlichen und ftaatswirthichaft. lichen Berfehr, welches Berderben folechtes Belb in alle Befchafte brachte. Er verordnete alfo reichstäglich, baß hundert Mart fein Gilber niemahls mehr Bufas als swolf Mart Rupfer baben durften, und daß die Mart ju fiebzig Grofchen, und ber Grofchen ju zwolf hellern ausgeprägt werden mußte. Bur Dberaufficht murben benm Landrechte, welches Czechifd Gaud Czudig bief, gwen Mungwardeine bestellt, movon ben Ginen ber Ronig, ben andern die Stante ernannten und vereibeten. Co verfchloß der fluge herricher in feiner Meinung cinem gewiffenloffen Radfolger die Mungbetrugeren; er felbft ftiftete fich aber in echten Bulden und Grofchen ein bleibendes Dentmabl von Rechtlichfeit.

295. Friedensliebe im Lapfersten gibt das anziehendste Bild, denn schoner noch als die Krast erscheint
die Beherrschung berselben. Carl I. ging vom friegslustigen Jüngling jum friedlichthätigen Manne über; die Frenherren bildeten um ihn die glanzende Leibwache; die Edelfrenen stellten die ehrsurchtgebiethende Staatsmacht; die Semeinden lieserten Mundvorrath und Rüstzeug. Die Stadt Prag stellte eine Rotte Reiter von



296. Wenn das Gute nichts Auderes ift, als das Schone in Sandlung gesett, so hangen Weisheit und Geschmad innig zusammen. Der weise Carl I. verrieth einen vielseitig gebildeten Geschmad. Bon seiner Bildung zeuget die noch stehende Moldaubrude in Prag. Bon Quadersteinen mit sechzehn Doppelbogen aufgeführt, dienten ihr die Thurme zu bepden Seiten als Widerlage. Sie hat 1790 Juß Lange, 35 Zuß Breite, und 20 El-

len Sohe über bem mittleren Bafferfpiegel. Beter Arleri, ihr Baumeifter, ftiftete fich badurch eines ber alteften und Dauerhafteften Dentmable in bem wiedergeborenen Europa. Doch großer in Entwurf und Musfuhrung erhob fich bas Schlog Carlftein, welches der Baumeifter Mathias von Arras auf einem Steinfelfen von Marmor und Jafpis errichtete. Da bie Aufbewahrung ber Reichstleinode und Staatsurfunden die Sauptabficht des coloffalen Bebaudes war, fo fprach fich Ernft und Rraft in allen Theilen desfelben aus. Das Innere der Gale glangte, mehr als vom Golde, burch hundert vier und zwanzig Gemablbe, welche Carl I. durch feine vier Sofmabler, Mutina, Wurmfer, Dietrich und Rung entwerfen , and in Dehl ausarbeiten lief. Sier in Bobmen alfo lebten einige ber erften Meifter ber altbeutf ben Moblerichule, und bier befanden fich fcon im viergebne ten Jahrhunderte mehrere Beweife der Dehlmableren. beren Erfindung man gewöhnlich ins funfgehnte fest. Baterlich und mutterlich forgte fur die Bermehrung bes Schonen ben ben Czechen ein iconer Beift, welchen die Matur in Rudficht feiner torperlichen Bulle fliefmutterlich ausgestattet batte. Carl, ber erfte Regent in .Boh. men, von beffen Geffalt wir etwas gang Bestimmtes wiffen, war flein und mit fo erhobenem Ruden, baß er Ropf und Sals faft immer vorwarts beugte. Das breite Geficht, die diden Wangen, und großen Augen maren unten durch einen fcmargen Bart, und oben burch eine Blage eingefaßt. Unter Diefer nicht vortheilbaften Bilbung und einem vernachlaffigten Bewand berbergte eine liebliche Leutfeeligkeit, fcnelle Faffung, angenehmer Dis, ausgebreitete Renntnis, vielfache Sprachfertigfrit, und ein fich felbft beberrichender Beift, welcher auf ber Bobe bes Thrones Achtung fur jedes Berdienft, Magigleit im Reben, und Reufchheit in der Liebe bemabrte.

297. Bas die Geburt gab, nahrt der Anterricht: und der Weisheit Pflege stablet jum Siege den Beift. In diesem Denkspruche liegt es, mas Carl I. von den Wissenschaften erwartetes Entwicklung des Menschengeists und Beherrichung der Raturfraft. Darum ftiftete er die bobe Schule ju Prag. Da sie, gleichsam als die vier Elemente, alle vier fogenannten Facultaten in Bereinigung befaß, murbe fie Universitas genannt. machte aus den bisher gerftreuten Alofterschulen ein Sanges; fie erhielt die Borrechte der auslandischen Lebranfalten, ertheilte die bochften wissenschaftlichen Burben, und nahm jum Borbilde die Universitaten von-Paris Die Professoren tamen jum Theile Bononia. vom Anslande; fie waren durch reichliche Gehalte fie das Bedürfnis gefichert, und angewiesene fleuerfrene Guter, funf an ber Bahl, nahrten acht Manner binlange Ghefing ein Sachse, und Friedmann ein Bobme lid. lehrten die Theologie; Wigtold ein Westphale und Sica ein Bohme die Jurisprudeng; Riflas von Dahren und Baltafar von Tauf die Medigin; Jento von Prag, Diether ein Destreicher, und Boler ein Frangose trugen Mathefis, Philosophie und Humaniora vor. Die Studierenden theilten fich nach vier Nationen; die Bohmifche umfaßte auch die Mahrer und Ungarn; die Baierische enthielt auch die Destreicher, Schwaben, Franken und Rheinlander; ben der Pohlnischen standen Schles fier, Lithauer und Russen; der Gachsichen maren ein= verleibt tie Meißner, Thuringer, Rorddeutschen, Danen und Schweden. Jede dieser Rationen stimmte ben der Wahl des Rectors, und ben Angelegenheiten der Uni= versitat; die Fremden überstimmten daber die Ginheimi= fchen. Die ersten Professoren trugen sammtlich ben Doctorhut von Paris, wohin Carl I. immer mit gerechter Borliebe blickte. Der Rector leitete das Gange

274

durch fein abgefondertes Bericht. Der Rangler führte bie Reder, und dagu war der Ergbifchof von Prag fue immer bestummt.

298. Die Wiffenschaften muffen ans einem boppels ten Ochichtspuncte aufgefaßt werben, indem fie erftens ben boberen Menfchen ju feiner geiftigen Murde erbeben, und gwentens auch bie gemeinen Leute mit nubliden Renntniffen verfeben. Die bobe Schule von Prag gab ben Czechen einen befondern Borrang , indem fie bie erfte mar nicht nur in den Clowenen . Bebietben, fonbern in gang Deutschland. Die Czechen durften alfo nicht mehr mit großem Aufwand in die Ferne reifen, um Renntnif in der Weltweisheit, Gottesgelehrtheit, Rechtswiffenschaft und Argnepfunde gu erhalten. 3m Begentheile tamen gu ihnen Fremde nach Taufenden, welche entweder Anbanglichkeit oder Bewunderung für Prag mit fich in die Beimath nahmen. Carl I, fublte Diefe Bolgen febr lebhaft, und errichtete Die Universitat als Carolinum in bem Saufe bes Juden Lagar mit folder Pract, daß die Berfiellung funf taufend fechs und vierzig Schod Prager- Grofchen toftete, ben Schod ju fechichn Gulben gerechnet. Er pflegte oftmabls ju fagen : Belehrte Gefprache find mir lieber als fofibare Mahlgeiten und fogenannte tonigliche Berichte. Konig, Primas, Rangler bielten es nicht unter ihrer Burde, felbft Buder abzufaffen. Allerdings ftanden die Wiffen= Schaften in jener flofterlichen und aberglaubischen Beit auf einer niedern Stufe; mander ichabliche Bremabn iber Begeren und Wunderglauben verbreitete fich ringsum; die erften Grundbegriffe von Menfc und Ratur, Cigat und Rirche blieben verworren; doch befamen bie Egeden jest ben erften Unftof jum tieferen und hoberen Denten , wogu die großen Raturanlagen in ihnen fich bald verricifen. Die Sauptabfict der Universitat gielte

nach der Grundstiftung des frommen Königs, und nach der Bestätigung des heiligen Baters auf die positive und polemische Theologie. Selbst der Rector mußte stets ein Clericus Säcularis seyn, um in Priestertracht und Tonsur den Schwur von allen anwesenden Geistlichen übernehmen zu können.

299. Optimum est, aliena insania frui. Ant besten ift, fremden Unfinn benüten. Carl I., welcher diesen Bahlspruch führte, mußte die Geschichte lieben, denn fie zeigt den menschlichen Unfinn in allen Formen, Sprachen, Trachten, und Altern. Unter ihm lebten die Czechischen Geschichtschreiber Replacho, Weitmuble; Duls fama und Marignola. Er felbft fcbrieb fein eigenes Leben; es beginnt also: "Carl IV. König der Romer und Bohmen, meinen Zwepen, die auf meinen zwen Thronen figen, um die zwen Leben der Welt zu erkennen, und das beffere zu mahlen. Indem wir die Doppelgestalt in dem Rathfelbilde (Janus) betrachten, haben wir eine Anmahnung an das Doppelleben des Menschen. das Geficht, welches im Spiegel erscheinet, eitel if und nichtig, so ift nichtig bas Leben ber Gunder, denn mit dem Sunder wird fein Leben begraben, und mit dem Bleisch erstirbt seine Luft. Bon dem Leben des Suten dagegen fagt der Ablertrager (Joannes): ift ein' Licht der Menschen. Wie aber wird es jum Licht? Wenn wir folgen bem Spruche bes Beilands, der da fagt; Wer mein Bleifch ift, und mein Blat trinkt, weilet in mir, und ich weile in ihm.' Amen, - Wenn ihr aber nach mir herrschet, geschmuckt mis dem Diadema des Ronigs, so bedenket, daß ich vor euch herrschte, daß ich Staub und Schlamm und Wurs merfraß geworden bin. Ruch ihr werdet vorüber geben, wie ein Schatten und eine Feldblume." Aus diesem Wordersage der Berganglichkeit schloffen Die Ginen bamahls auf eine Berachtlichkeit des Lebens, und fioben bom Wirken hinweg ins betrachtende Rlofter. Andere haschten nach allen Genüssen der Erde, und suchten mit grenger Schnelligkeit die Freuden alle auf ihrer Flucht zu ereisen. Nur Wenige blieben thatig in der Arbeit, und maßig im Genuß. Bon Carl's Zweyen wurde der eine ein Faullenzer, der andere ein Wollüstling.

300. Debe! wenn bie Luftbarfeit bes Furften mit bem Boblfenn bes Bolfes nicht Schritt balt. Fur i und Bolt muffen Gins fenn in Ach und Benfa. Bon dem trefflichen Carl fagt fein wurdiger Blograph, Delgel: "Unter ber langen Regierung biefes weifen, flugen, und gelehrten Ronigs murden die Bohmen gleichfalls weife, flug, und gelehrt. Gie hatten den Reft ber roben Sitten faft gang abgelegt. Seitdem fie eine Uniperfitat batten, ichidten die benachbarten Rationen ibre Gobne nach Prag, um bier Wiffenschaften, Reuntniffe, und die fregen Runfte einzuholen. Die Bohmen befleideten damable die wichtigften Chrenftellen am faiferlichen Bofe und in der Reichstanglen. Gie ftunden auch ver-Shiedenen Bisthumern außerhalb Bohmen mit großem Rugen vor. Gie wurden ju den vornehmften Befand. fchaften an auswartige Sofe gebraucht; fie führten gablreiche Rriegsheere an , und erwarben fich Golachtrubm. Gie waren bie gelehrtefte Ration und die größten Staats: manner, mit einem Worte, bamable die berrichende Mation in Europa. Man bielt es fur einen befonderen Borgug, ein geborener Bohme gu fenn. Diele benachbarte Fürften tauften ober bauten fich Saufer gu Prag, um unter ben Bohmen ju wohnen. Alles brangte fich ju den Bohmen, um an ihrem Glude Theil ju nehmen. Daber die große Bevolkerung bes Landes in Diefer Zeit. Es waren damable hundert mohl bevolferte mit Mauern eingeschloffene Stabte in Bohmen. Raum maren beren

bamabis fo viel in gang Deutschland. Man gabite brepbundert Martifleden, zwenhundert fechzig fefte Schloffer oder Sestungen, drepsehn taufend drenfundert und fechzig Dorfer, zwanzig Rollegiatfirden, zwey taufenb drep und drenftig Pfarregen. Der Reichthum ber Bobmen war damahls ungemein groß. Rein Bunder! ber taiferliche Sof ju Prag; eine Menge Fürften mit ihrem gablreichen Befolge dafelbft; ber Sandel und Mandel war von allen Geiten offen; Die Riederlage aller Maas ren von Europa in Prag; die Prager - Raufteute handelten nach Ruftand, Dobfen, Benedig und in alle Theile vom Deutschen Reiche, in welchem fie überall gollfren maren. Die Goldbergmerte ju Gule, ju Rarliberg, gu Stein, fo wie die Gilberbergmerte gu Ruttenberg und an anderen Orten wurden mit reichem Segen getrieben." Trop der falten Schreibart etwas enthufiaftifch !

XII. König Wenzestaw IV. als Kaiser I. Von

Joi. Da unfere geistige Natur in einem unfrenwilligen Zusammenhange mit der Beschaffenheit des Körpers, und mit dem Andrange der Erfahrung sich befindet, so muß der Mensch sich nothwendig mehr als Sinmahl im Leben bedeutend verändern. Selbst die aufmerksameren Geschichtschreiber deuten die Ginnesänderungen des nähmlichen Mannes nicht immer mit Bestimmtheit an. Haß und Gunst schildern Wenzeslaw IV. nicht
nur verschieden, sondern widersprechend in seinem eigenen Wesen. In der ersten Regierungs - Periode besaß
er Thätigkeit, aber die Thätigkeit verrieth Ungestüm,
und der Ungestüm ging leicht in Jachzorn über. Seine
Gerechtizkeit ohne Mäßigung athmete den Seist der Grausamteit und Willühr. Ansangs standen um den acht-

gebnjabrigen Jungling noch mehrere Rathe bes Balers; fie lentten den Gobn, als er die Regierung des blubenben Erbreichs übernahm. Dren genbte Manner, wie der Cardinal = Ergbifchof, und die Bifchofe von Ollmus und Leitomifal fuhrten ben faiferlichen Jungling beb Behandlung des Deutschen Staatstorvers; fie bestimm= ten ihn gu ofteren Reifen ins Reich, um Landfrieden berguftellen , um Debnung ju gebiethen , um Raubichloffer nieber ju werfen, um ungerechte Bolle abgufchaffen (1376). 213 bie brep hochedlen und welterfahrenen Rirde Stapter farben, mußte ber Braufetopf an Rlippen findera, welche nur ber befonnene Gegler ju vermeiben rermobte. Sie hatten ibm auch die mahren Brundfage ber einheimischen Staatstunft bengebracht, benn fie riethen ihm die Erbebung und Begunftigung des Stadtes wefens als Sauptaugenmert ju faffen. Er zeigte viele Belehrigfeit, aber nach dem Tode ber braven Bifchofe verrieth fich's bald, daß die Grundfage nur fremdeinge-Iernt, nicht felbftaufgefaßt maren.

me optisch tauscht, und viereckigt rund macht, fordert uns auf, ben der Entsernung der Seit uns vor historisscher Täuschung zu verwahren, damit wie nicht das Unsmögliche für kindleicht auschen. So hören wir viele Unachtsame fagen: Raiser und Könige hätten sich einst in die Streitigkeiten der Kirche, und in den Jank des Papstehums nicht mischen sollen. Dieß war nicht mögslich nach dem Beiste des vierzehnten Jahrhunderts. Wenzestaw IV. hing mit voller Seele und regem Erfer an dem Römischen Papste Urban VI., und suchte die gauze Christenheit für ihn, und gegen den Avigonischen Papste Clemens VII. zu stimmen (1380). Warum konnte er nicht neutral bleiben? Erstens, weil der eine Papst dies sen, und der andere jenen in Deutschland und Boh-

i

men als Bischof, Abt, oder Domberrn erklarte, wodurch fast jedes Rirchenamt ein Bankapfel murde. 3meptens, weil die streitenden Partepen nach der herrschenden Dei= nung nur vom beiligen Bater in tausenderlen Angelegenheiten die Entscheidung erhalten konnten, fich aber nach Avignon oder Rom mandten, je nachdem fie ba oder dort Gnad für Recht erwarteten. Drittens gehorte die Confecrirung der Bischofe zu den unbestrittenften Worrechten des Rachfolgers Petri; wer. aber jest der Rachfolger Petri fen, darüber stritt man mit Erbitterung, Scheingrund und unheiligem Gifer. Gin ungiltig consecrirter Bischof konnte nach den Zeitbegriffen nur ungiltige Weihen den Pfarrern ertheilen, und nicht recht geweihte Pfarrer batten die Kraft der Brotesverwandlung nicht; und das nicht wirklich verwandelte Brot follte nicht angebethet werden. Darum suchte Raiser und Konig Wenzeslaw gang Deutschland für Urban VI. ju gewinnen; fur ihn gewann er den Ronig von England Ricard, indem er demfelben seine Salbschwester Anna vermablte; er veranlaßte eine Busammentunft gu Altsohl, woben er Ludwig von Anjou als Konig von Ungarn und Pohlen für feinen Gunstling stimmte. Freplich brach er aus urvaterlichen Ruchfichten mit dem Ronig von Frankreich niemahls vollig, obwohl ihn die Romische Eurie wegen Anhanglichkeit an die Avignonische der Franzosen einen Schismatiker, einen Reper nannte. Urban VI. erbitterte fich schon desmegen mit unschonen= dem Geifte gegen Wenzeslaw.

303. Die Staatstraft mit Standhaftigkeit und Maskigung handzuhaben, vermag die Abspannung des Greisses noch besser als die Ueberspannung des Jünglings. König Wenzeslaw IV. traf selten das rechte Maß. Eine einzige That verräth den ganzen Mann. Der Besitzer des Gutes Lobsowitz legte eine Wehr in die vorüber

fliegende Cibe. Der Ergbifchof, welcher bas Strombette in diefer Begend anfprach, rif die Wehre nieder. Der Befmidigte flagte beom Ronig, und diefer verurtheilte den Sobenpriefter gur Genugthuung. Der Ergbifchof zogerte, und mas that Bengeflam IV. ? Er mabite ein ber Majeftat unwurdiges Mittel, benn er gab bie Guter des Widerfpanftigen der offentlichen Plunderung Preis. Der Pobel griff gut, und gerftorte, mas er nicht wegichleppen tonnte. Der Schaden belief fich, wenn ibn ber geifliche Berr nicht überichante, auf mehr als fechs taufend Schock Prager = Grofden. Biele Unterthanen verarmten, ber Beift ber Unrube verbreitete fich. das Befühl der Gittlichkeit verfcwand, denn die Achtung vor bem Schidlichen entwich. Der Ronig batte feine Rurftenwurde vergeffen, doch niemahls vergaß ber Primas ben erlittenen Schimpf. Die Bemubungen, ben Czechen reich, rubig, fittlich ju erhalten, litten burch einen einzigen Borfall mehr, als fie burch gehn Anftrengungen gewannen. Geit diefem traurigen Auftritte verriethen fich allerlen Anzeichen einer Spannung gwifchen bem Ronigehof und bem Bifcoffie, gwifden ber geiftlichen und weltlichen Racht. Auf Taufende von Glaubigen gab es taum Ginen Denter, der die Frage gu beantworten mußte, ob die Erde des Simmels ober die Rirde bes Ctaates wegen ba fen, Weltliche und Priefter behandelten fich wechselweife als Mittel jum 3wed.

304. Die Bestimmung eines einsam beschauenden Karthäusers weicht von der Bestimmung eines thätig überblickenden Erzbischofs so völlig ab, daß der neue Prager - Erzbischof, Joannes von Genzstein, mit seinen alcetischen, lebensscheuen Tugenden nicht am rechten Orte stand. Er schloß sich Monathe lang in Klöster und Thurme, wo er unter Bethen und Fasten die Zeit verslor. Befasten von einer Krantheit, welche ihn Stun-

den lang der Sinne beraubte, gab er Erscheinungen por, und spielte den Gottbegeisterten. Die Spotter am Hofe verlachten ibn noch immer wegen jener früheren Geschichte, und die Bernunftigen bedauerten, bas mit dem Irmahn des Bberhaupts die Ordnung aus der Rirche entwich. Ronig Wenzel wollte damabls die reiche Abten Rladrub als Bisthum von dem Prager - Sprengel absondern, allein der General - Bicar des Ergbifinms, Johanto von Pomut, widerseste sich, und bewirfte die Wahl und Bestätigung eines neuen Abtes. Johannes Repomud murte besmegen in einen Rerfer geworfen, gefoltert, mit den Jugen an den Sals gebunden, in einen Sack gestedt, und in die Moldau geworfen. Diese Ermordung eines Unschuldigen, deffen Gelehrsamfeit berühmt, deffen Lebenswandel untadelhaft mar, erregte großen Unwillen des Bolts. Der Ronig felbst bath den Erzbischof nach Prag zu tommen, und ibm eine Rirdenbuße zu bestimmen, aber diefer weigerte fich, und entfloh logar aus dem Reiche nach Rom. - herr Dobner, ein Piariste, behauptet ber erfaufte General - Bicar fen ber nahmliche Joannes Repomucenus, welchen wir als Bewahrer bes Giegels der beiligen Beichte auf allen Bruden verehren. herr Pubitschfa, ein Jesnit, meint, der Spiegel der Beichtiger sep ein Anderer, welcher dem forschenden Ronige die anvertrauten Gunden der beichtenden Abniginn nicht verrathen wollte. Ben dem Streite der bepden wurdigen Manner ging Muthwille und Frechheit fo weit ju sagen: Pater Franz nimmt zwen Johannse, Pater Gelafius nur Einen, Wir aber gar teinen an.

305. Warum muß der Stand der Beistlichen schonend behandelt werden, selbst dann, wenn man seine Ausschweifungen zu zügeln, und seine Verbrechen zu strafen gezwungen ift? Darum, weil der Pobel aller

willigen. Priefter und Abel machten barauf in Bohmen Aufpruch , doch ließ fich ber Burgerftand diefe Toubeit nicht einfallen. Er trug fogar die Strenge Wengeffam's IV, in dem erften Jahrzehente ber Regierung nicht ungern, weil noch Sicherheit ber Strafe und bes Bewerbs daraus bervor ging. Aber allmablig bemachtigte fich ber Prager ein unruhiger, ungeftimer, und unfittlicher Beift; bas Bepfpiel ber Großen verführte bie Rleinen. Gie mablten ju unlauterer That bie gwen beiligfen Bormande: nabmlid, Baterlandeliebe und Religionseifer. Die Czechen eiferten, bag im Rathsfaale fechgehn Deutsche und nur zwen Gingeborene fagen ; baß bie Fremdlinge ber Ginbeimifchen fpotteten; bag Landestinber pon ben Gaften verbrangt, übervortheilt und gebrudt murben. Gie versammelten fic nachtlich, um über Rache ju bruten, aber Bengeflaw befam Bind, lies Die Sauptlinge greifen, und in drev Tagen - mehr pon Jabgorn getrieben, als von Berechtigfeiteliebe bewogen, enthaupten (1385). Berhaft wie die Deutschen waren auch die Juden. Giner biefer Ungludlichen aber tleberreichen, zeigte fich glaubenstoll genug, um einen Stein auf den Priefter ju merfen, welcher unfer beilie ges Abendmabl gu einem Rranten trug. Run rotteten fich die meuterisch s gefinnten und plunderungsluftigen Rerls aus der Grundfuppe gusammen, fürmten über bie Saufer ber Ifraeliten ber, ermordeten in der erften frommen Site einige Taufende mit bem Schwert, und warfen ben talterem Blute viele Andere ins Feuer (1391). - Golde Auftritte verleideten bem Ronige feine Sauptftadt, und feinen Thronfig. Balb baufete er in Rarlftein, bald weilte er im Schloffe Bebrat, balb jog er nach ber ficher vermahrten Tefte Runraticg, oft fchlich er in das Lufthaus Bberas, in den lieblichen Wintel, wo man ber Ungucht und bem Raufchchen lebte, bis ein Prooft ibn wieder einweihte.

308. Der Mensch spricht am oftesten von der Tugend, die er nicht hat. Darum verlieren die Giferreden des Konigs Wengeslaw IV. über Sittenreinheit von ihrem Werthe. Zurcht und Saß, welche wir als zwen in Schrechbildern erfinderifche Leidenschaften tennen, brachten über ihn mancherlen Sagen in Schwung, welche wir als Geschichte nicht ju verburgen vermögen. Der Ronig erlaubte fich die unanständige Aurzweil, Lente wie Buchse prellen zu, laffen. Er bob dem Scharfrichter ein Rind aus der Taufe, und nannte ihn feinen Bepatter. Er liebte biffige Sunde auf Menfchen zu begen. Er lud die Rathsherren gur Tafel, und diese erschienen wegen nicht reinen Gewiffens mit geheimem Sangen. Wahrend des Effens trat der Blutrichter ein, und fragte den Konig um feine Befehle. Diefer wies ihn jur Geduld mit der Berficherung: In Rurgem wirft du Arbeit genug bekommen. Rach diesem Auftritte legte der schrecklich = fderzhafte Berricher den erblagten Baften allerlen verfangliche Fragen vor, nahm ihre Schwure gestammelter Treue gnadigst auf, und verficherte sie mit ernfthafter Aurzweil seiner allerhochsten Suld. Reben den großen Bullenbeißern, welche man aus allen Landen verschrieb, tamen auch zugleich Rarren, Gautler, und Bauberer, mit denen fich der aufgeraumte Potentat gar ju gern herumtrieb. Dieß tolle Beug wechselte bunt mit Erbauung der Bohmifden Rapelle Bethlehem, und. mit der Grundsteinlegung zum Schiff der Prager - Saupt-Im Bangen wehte tein gleichformiger Beift; in der Regierung waltete Sarte ohne Rraft; in der Andact zeigte fich die Schale ohne Rern.

309. Am meisten Schreckniß liegt in einer Lage, wo der Verständigste kein friedliches, das ist, kein rechtliches Mittel zur Abhülfe ersieht. Die Geistlichen, Adelichen, Bürgerlichen seufzten im Stillen so sehr, daß ihre Klage über Wengeflam IV. endlich losbrechen mußte (1304). Als er burch Bergun reifete, und im Speifefagle ber Minoriten verweilte, nahm man ibn Rraft genommener . Abrede ploblich gefangen. Die herren von Rofenberg , pon Michelsberg, von Renhaus, und andere Berfchmorene bes Sochadels führten ibn auf den Wifchebrad in ber Abficht, daß er binfort fein Leben mit Jagen verbringen follte, und in ibre Landesregierung fic nicht mebr einmischen burfte. Die Borfteber ber bren Prager-Städte verheimlichten ein Weilden vor ben Burgern Die That, um den Aufftand bes ichlicht urtheilenden und recht fühlenden gemeinen Mannes ju bindern, Die Seele ber Berfdmorung mar bes Ronigs nachfter Better, ber gemiffenlofe Jobft von Mabren. Bang tief im Sintergrunde ftand bes Konigs leiblicher Bruder, ber raufepolle Stegmund von Ungarn. Jener wurde von ben Gubernatoren jum Staroften, Diefer jum Anwart Bobmen's ertlart; bepbe hofften Geld gu hafden, und Debenlande abzureißen. Die Bergoge von Deftreich und Sachfin, welche die Demuthigung bes übermachtigen Blachbars gern faben , leifteten ibm Rraft Ginverftand. nif feine Gulfe. Die Berichworenen unterhandelten mit bem Befangenen, und er mußte biefen die Forderungen bestätigen in Urfunden, worinn er überall von feinem bochft eigenen , gang ungebundenen Willen fprach. Go fpielten bie Brogen in einer unwiffenden Zeit mit ber noch feltenen Schrift! - Der wirklich unpartenifche Jefuit, Cornova, fagt: "Aus welchem Gefichtspuncte aber die bochverratherifde Gefangennehmung Wengel's die damablige Geiftlichkeit angefehen habe, lagt fich fcon aus bem Minoriten Beneg abnehmen. ", Man hat ibn auf bas Praget Schloß gebracht, bag er ben Frieden und die Berechtigfeit handhabe, " fo fchreibt der unverfchamte Monch gang im Zone eines Anfrubrapoftels."

310. Die Anfichten und Absichten ber Menschen durchtreugen fich fo vielfach, daß jede Parten rechnen muß, eine Gegenparten zu finden. Fur den gefangenen Wenzestam IV. erklarten fich fein Better Procop von Mabren, porzüglich aber fein Bruder Johann von Laufis. Der lettere fturmte fo ichnell vor Prag, daß man ibm die hauptstadt öffnete. Run eilte er auf die Guter der Rosenberge, so daß diese ihren Berhafteten fogar außer Landes, auf das Stahrembergische Schloß Wiltberg in Desterreich, schleppten. Aber die Bermuftungen, welche der tapfere Bruder auf den Gutern der Emporer vornahm, erschutterten diese so febr, daß fie den Ronig nach drey Monathen der Saft entließen, und fich bloß durch Gidschure Bergeihung verficherten. In ber erften Dankesanfwallung erklarte Wenzeslaw IV. seinen Erretter jum Starosten und Thronfolger. Biele beloben die Wiedereinsetzung des Konigs als eine reine, bruderliche und fireng rechtliche That; andere tadeln dieselbe als verderblich für Staat und Bolt. Papft Aeneas! Splvins fagte einst: "Joannes, Berzog von Gorlis, und Procopins, Markgraf von Moravien, festen den Wenzeslaus jum größten Schaden des Reiches wieder in Frenheit." Pelzel fagte fpater; "Joannes verdars ben Bohmen ihre neue Ginrichtung, melde vielleicht für's Land gut gemesen mare." - Wenn mir diese bepben Sage recht durchdenken, mas liegt darin verstedt ? Ronnen fie nicht gedeutet werden, als ware es erlaubt, einen Erbtonig, einen Gefalbten Gottes in Gefangenschaft zu nehmen? Enthalten fie nicht den Wunsch, daß der augenblickliche oder wahrscheinliche Bortheil des Staats mehr Rudficht verdiene, als die Absesung und Entfernung eines tadelnswurdigen Berrichers? Es icheint wirklich, daß der geistreiche Papst des fünfzehnten, und der rechtschaffene Gelehrte des achtzehnten Jahrhunderts

eben fo irrien, wie - die Reuerungefüchtigen alter Beiten und auch Unferer Tage.

311. Die Rechtslehrer , welche diefen Chrennabmen im ftrengen Ginne verdienen, behaupten, bag bie Berbrangung oder Emterterung eines fehlervollen Ronigs barum ungulaffig fen, weil fie ein apodiftifches Unrecht für einen problematifchen Bortheil febe. Bengeftam IV. ward burch feine Ginterferung nicht beffer; er nabm einen viel milderen Zon an, und brachte fiber's Land allerlen Unbeil. Das Miftrauen, welches ibm naturlid. und nach ber gemachten Erfahrung vielleicht verzeihlich mar, ging in einen finftern Argwohn über, mo ber Jachgorn ju Dold, Bift, Schwert und Beil griff. Die Luftbegice, mogu den herricher das Temperament fimmte, und die Gewohnheit aufreigte, glaubte er gu tublen durch baufigen Weingenuß, welcher fie noch mehr entgundete. Dan verfichert, Wengeflam IV. habe in feis ner Befangenichaft ein Bift befommen, meldes ohne todtliche Wirtung ibm fets einen unleidlichen Durft perurfacte. Mit ber Buth bes Raufches, und bem Argwohn der Huchternheit verband fich noch im nachften Jahrzehent eine Thatigleit, welche mehr aus der Rervenfraft des vollen Mannes als aus der Willensfarte des vierzigiabrigen Ronigs bervor ging. Bor allem wollte er ftrafen, aber die Strafe athmete ben Beift ber Rache. Da fland ihm ber Scharfrichter wirklich als Bevatter jur Seite, und Angeber affer Art bliefen ibm mobildienerifch die eigenen Leidenfchaften in's Dhr. Manner, die ju feiner Entfernung halfen, oder riethen, ober ichwiegen, murden vorgefordert, ergriffen, und ente hauptet (1395). Better Jobft und Bruder Giegmund faben bie Behlgriffe bes Ronigs gern; fie rechneten auf Die Junahme der Bermirrung, begten im Stillen die



312. Ein Ronig, welcher feinen gottlichen Ruf gunt Ibrone burch bas feindliche Schwert eines Rachbars erhartet, behalt einen harten Standpunet für fein ganges Leben. Much Wengeflam IV. fam durch Pflichte vergeffenheit feiner Umgebungen , und durch Berfchmistbeit feiner Bermandten in immer fdwierigere Lagen. But, fart, groß, weif' aus fich felbft gu fepn, vermochte er nicht, barum ward er ein Ball feiner Reinde. Mistrauifch gegen feine anfrichtigften Anhanger , welche ibm moblerinnernd bie unangenchme Bahrheit fagten fcbloß er fich an jenen verfdmitten Pringen von Beblut, und an ben foniglichen Bruder, welcher an bem poifcnellen Tobe bes viel rechtlicheren Johannes von Laufis nicht ohne Antheil mar. Jobft unt Giegmund friela ten bep ben inneren Rriegen bie Beemittler : Rolle, und fchloffen einen beengenden Grundvertrag ab (1396). Der Ronig befam einen unauflosliden und unabsegbaren Staatsrath gur Geite, welcher aus dem Ergbifchof von Drag , aus den Bifcofen von Ollmus und Leitomifchl, aus dem Dberftburggrafen Beinrich von Rofenberg, aus bem Oberftenmerer Wilhelm von Landftein, aus bent Dberftlandrichter Sinto Berta, und noch fieben anderen Dynaften oder Frepherren bestand. Eros biefer Unftalt traute niemand bem angefündeten Frieden, und alles maffnete fich als Nothwehr. Der Ronig ließ die Angefebenften feiner Leibmache, einer Opoegna, einen Martinit, einen Janowis, ja fogar ben Grofprior ber Joans nitter im Rarificin enthaupten, weil fie fich feiner Befangennehmung nicht widerfesten, und jest auf neue Umtriebe fannen (1397). Er ritt durch bie Strafen, rief die Rathsherren gur Schwelle, lief ihnen den Ropf Soneller Bobmen.

Begner in seinem Erbreiche anzusallen; Wenzestam nuchte Miene dem Thronrauber seinen Erbstaat zu entereißen. Dies waren die gepriesenen Zeiten der biederben Altwordern; die Bosen hielten das Schwert, und die Guten fanden nirgend das Recht (1401).

315. Bwey Gage machen den Menfchen beom Mit blide des Bofen gleichgultiger, als er fenn follte. Den fagt: Das ging immer fo; und bleibt rubig. Doer man fagt: Das geschicht zum erftenmabl, und ein Mabl ift fein Dahl. Man bedentet nicht, daß bas oft Befdebene endlich ben ernfteften Widerftand erheifcht, und baß man bem Schlechten im Anfang am leichteften begegnet. Huch bie Befdichtichreiber gewöhnen fich benm Unblide ber immer wiederfehrenden Mufftande und Treubruche an einen gleichgultigen Ton, und die lebbafteften Karben bes Bemablbes fichen im Lauf ber Jahrhunderte ab. Was ben Winded und Splvius in vollen Flam. men fieht, zeigt fich ben mir vielleicht als ein Roblhaufen. Wengeflam IV. fab fich gegen Ruprechten um Sulfe in feinem Saufe und feinem Staate um. Diele Bochadeliche beuchelten landtäglich eine Anhanglichteit, bingen aber in Bebeim auf bes Wegentaifers Geite. Man rief die Czechen von allen fremden Landen gut Bertheidigung ber Seimath, aber fie famen nicht. Martgraf Jobft gelobte feine Theilnahme fur die Ginrau. mung von gang Mahren. Markgraf Procop, entichisdigt durch die Furffenthamer Schweidnig und Jauer, ward gewonnen. Konig Siegmund eilte aus Ungarn herben; er ichien die nach R. Popolis gefandte Sulfe jego vergelten ju wollen; er bankte fur die jum Theile burch ben Brnber erlangte Befrenung aus ber Befangenichaft feiner Großen; er erboth fich mit zwolf taufend Magy= aren jum Romerzug und gu Ruprecht's Befriegung.

Deswegen ernannte man ihn zum Verweser des Konigreichs Bohmen, aber der neue Verweser nahm ploglich den Konig zum zwepten Mahle gefangen (1402).

316. Man trifft in der Geschichte und im Leben haufig auf Menschen, welche Alles, mas sie besigen, für wenig halten, und nur dasjenige für groß achten., was ihnen mangelt. Konig Siegmund gehörte unter diese Art von Ungenügsamen. Ohne die Gabe gu befigen die Rrafte feines Ungarn's gu verstarten, begte er die Begier die Schape des fremden Bohmen's gu rauben. Da glaubte er Gold und Gilber genug für seine Reiseverschwendung ju finden; doch mas genügt bem Wistling, ber feine Rechnung versteht? Er warf den Bruder in den Thurm, worin bis jest-gemeine Berbreder schmachteten, und tropte ibm die Erweiterungen feis nes Bermescramtes urfundlich ab. Rach diesem entebrenden Schauspiel sandte er den Gefangenen nach Wien, wo ibn die Bergoge zuerft in der eigenen Burg aufnabmen, dann aber in einem besonderen Sause vermahrten, welches man spottweise Prag nannte. Siegmund ließ auch Procopen einkerkern, weil er fich jener frühern Rettungefcene erinnerte, und einer neuen vorzubeugen gedachte. So gesichert erlaubte der Berweser, und fünftige Thronerbe die Aussaugung des Landes fich selbik, und den mitgebrachten Magyaren die Mifhandlung Des ' Wolfes. Die ganze That schien so emporend für bus Menschengefühl, daß der edlere Ruprecht von der Pfall fie Anfangs nicht glauben wollte, sondern darin eine verstedte Falle vermuthete. Papst Bonifacius IX., welcher die Menfchen aus Beichtstuhl und Ablaggefuch schlechter kannte, zweifelte keinen Augenblick, und er-Marte fich nun öffentlich für die Entthronung Wenzeslaw's und die Raisermahl feines Gegners.

317. Ein gefallener ober gefangener Raifer und Ronig regt fo manche Erinnerungen und fo große hoffnungen an, bag faft jeder noch einige Belfershelfer gur Dies berbefrenung oder Wiedererhebung fand. Da die Deftreichischen Bergoge ihren Inhaftierten febr leidlich bielten, und iom das Ausreiten gestatteten, fo leitete er nad achtzehn Monben feine Bludt burch einen Priefter und zwer Rammerberren ein; ein Fifcher führte ihn im Ralne über die Donau. Joannes von Lichtenftein fiellte ihm in einiger Entfernung die Roffe, und begleitete ibn Die Rifolsburg (1403). Der Entflohene mard mit Subel in dem geanpfligten Prag empfangen, benn er berefcbte gerechter und iconender als Giegmund, welcher die Unverschomtheit fo weit trieb, daß er jest gegen Deftreich gurute, und gegen Bobmen die Waffen ergriff. Doch der offene Krieg endete bald, obwohl der beimliche ununterbrochen fortdauerte. Wengeflam IV. begann mit feiner britten Thronbesteigung auch ben britten Theil feiner Lebensweife, worm fid immer mehr eine fühltofe Unthatigfeit verrieth. 3ch erflare biefelbe aus mancher= ley Grinden. Die Demuthigung einer formlichen Entthronung und Einterterung mußte bas plumpfte ober feinfte Gemuth gurud fcheuchen. Das Miglingen faft aller Unternehmungen machte die Gefdafte verhaft. Der vielfache Berrath ber nachften Umgebungen benahm bie Soffnung trene Behulfen ju irgend einer großen That ju finden. Die Berfagung des nathrlichen Wunfches, bas Blud eines Bauers im Befig eines Buben in theilen, gab eine eigenthumliche Berdroffenheit. Die Rorperfchwäche wuchs mit bem nabenben Alter, welches bem baufigen Weingenuß leichter erlag, und mit bem Schlafe des halben Tages die Anftrengung des Dachtgelages taum erfeste. Der Jachgorn, welcher einft wie Rraft ausfah, blieb; er zeigte fich zwar nicht weniger tft, aber weniger fart.

318. Faft alle Menschen — folglich auch die Berfcer - durchlaufen in ihrem offentlichen und befonderen Leben die Stufenfolgen von Jugendeifer, Mannesthatigfeit, Kraftnachlaffung, und Altersabspannung. Die Abspannung ging ben Bencestaw IV. immer weiter. Er ließ fich von einem Bruder, welchen die Ungarischen Magnaten hohnten, und die Bohmischen Landherren haßten, ungebubrlich mehr als Ginmabl meiftern. ließ mit Borbehalt des Raisertitels geschehen : Deutschland's Fürsten zuerst Ruprechten von der Pfalz, dann Jobsten von Mahren, endlich Siegmunden als ihrem Dberhaupte huldigten. Er ließ die Berbindung Nebenlande mit Bohmen immer lockerer werden. fcbieu die Anfpruche auf Limburg und Brabant gu verfolafen, und fah fogar Luxemburg's Beraußerung rubig an. Der Wegfall der Dberpfalz, und der Bertauf von Brandenburg an den Burggrafen von Rurnberg fummerten ihn fast gar nicht. Selbst die auffallenden Predigten in der Boltstapelle ju Bethlebem, und die fonderbaren Reuerungen in ffeinem eigenen Collegium beschaftigten ibn weniger als fie follten. Bisweilen rubrte er fich ben dieser oder jener Anzeige, aber auf diese oder jene Einrede ließ er fich wieder beschwichtigen. So geschah es, daß Joannes huß mit fast ungehemmter Gewalt um fich griff, baß die Theologen mit Zeder und Bunge streitsuchtig sich abzankten, und die Goldaten zu einem noch blutigeren Rampfe die Schwerter scharften, und die Spieße spisten.

319. Hagere, schlanke, blasse Gestalten verrathen das Arbeiten einer tiesergriffenen Seele. Dazu gehörte Joannes Huß, Baccalaureus der Theologie, Magister der freyen Kunste, Prosessor an der Hohenschule, und Prediger an der Boltstapelle zu Bethlehem. Seine Mannstraft siel in die Tage der Verderbtheit, welche

gur Beit ber zwenten toniglichen Befangenfchaft nicht mehr frebeartig, fondern fieberbigig um fich griff. Der Regent gab ein offentlich Bepfviel von Schlechtheit. Seine fremden Truppen ubten ungeftraft jede Art pon Bubenfind. Die Machtigen brudten ben Schwachen, und felbft ber Rleine that, mas er beliebte und vermochte. Rauber machten die Strafe fo unficher, baf ber brave Ergbifchof ein und funfzig derfelben auf Ginmabl im Angeficht Prag's aufhangen ließ. Die Predigten bes Boltsredners gielten gegen die Gittenlofigfeit , moben er mit den Beltlichen begann und mit den Beiftlichen enbete. Die Letteren flagten benm Ronig, aber biefer antwortete furg: "Go lang er mider uns Lajen eiferte, freutet ibr euch, und wir litten es mit Beduld ; da jest Die Reibe an euch kommt, fo gebt euch gufrieben." Ben bes Ronigs Abneigung gegen bie Romifche Curie, welche feine Entibronung einft einflufterte, jest auspofaunte, burfte ber Bollerebner auch die Gittenlofigleit ber Carbinale und Papfte rugen; er that'es, und mit feiner feurigen Rebefunft paarte fich Beinheit und Scharffinn; vielfeitige Belefenheit fomudten ber begeifterten Bortrag; eine uneigennusige Dienstfertigfeit machte ben Lebret liebenswerth, und ein untabelhafter, prifterlicher Lebenswandel gab ihm eine hobere Weihe. Freund und Feind nannte ibn "den beiligen Mann," Econ dies fcbien genug, ibn gewiß ju verderben.

320. Nach dem Gottgeweihten hangt eine große Seele an nichts inniger, als an dem Baterlandischen. Joannes huß bing an seinen Landsleuten mit vollem Bergen, und lieb ihren stillen Bunschen feine laute Bunge. Den Unlaß gab der erbitterte Streit zwischen den Czechen und den Deutschen, welche in Staatswurden, Rathestellen, und Lehramtern oftmahls die Urbregabl behaupteten, und das Uebergewicht so wenig auf-

augeben gebachten, bag ben einem Sandgemenge auf bem Dofenmartte neun Menfchen todt blieben. Run per-Schaffte ber Bolferebner feinen Czechen wenigftens an der boben Schule ju Prag das enticheidende Uebergewicht, benn er feste es durch, daß fie allein binfubro bren Stimmen, und die bren fremden Rationen umgetehrt nur Gine befigen follten (1409). Der Ronig bebiente fich bierbey bes unanftanbigen Ausbrucks : .. 3ch febe es gern, wenn bende Parten:n fich gaufen." Aber Die Studenten bes Auslands fanden durch die Reperung ein altes Borrecht gefrantt, und befchloffen zu einigen Zaufenden mit einem Theile ihre Lebrer nach Leipzig auszumanbern. Eigennüpige Birger faben bas Ereige niß aus dem Befichtspunct bes urminderten Dabrungs= gweigs an, aber bobere Geelen glaubten bas Sochfie gewonnen, indem bie Bohmen nun endlich Gerren im Lande, und Meifter in der Schile geworden, Joannes Suß fand als Rector Magnificis in einer Glorie einbeimifchen Blanges, Aber felbft biefer ichabete ibm faft mehr, als der auslandifche Scheten, welchen die Fortgezogenen auf ihn und feine Reben marfen.

szi. Roftrum ber Anmaßing — so nannte ein scheinbeiliger Vasquillant das latheder der Schulen, und so nannte auch ein freygesterischer Versisseur die Ranzel der Rirchen; bende nich ganz mit Unrecht in manchen Fällen. Joannes hin betrug sich auf dem Ratheder im Carolinum, und auf der Ranzel in Bethlebem mit einiger Anmaßung. Er nahm in dem ärgerlichen Streite, welchen gegen Imediet XIII. jest von Rom aus Gregor XII. fortsest, die Parten der in Pisa versammelten Cardinale, ud bediente sich wirklich sehr unanständiger Ausdrücke. Den Stellvertreter Christinannte er gerne den Antiviss, und in seiner Anastomie des Antichristen glich Aes auf Haut und Haar

bem Buftanbe, wie er bas bamablige Rom fich bachte. Ruch pflegte er bie flugeren Pralaten oftmable Pilaten gu nennen. Bergebens befahl ibm ber Ergbifchof von Prag, Sbinto, Stillichweigen und Rube; er bonnerte fort. Bergebens unterfagte ihm das Ordinariat die pricfterlichen Gefcafte; er las feine beilige Deffe tagtaglich. Der gute Mann erbinte fich ben ben Redntungen . Die er machte und emping, unwillführlich, und vielleicht fich felbit unbewußt immer in boberem Grabe. Die Sige, welche ben der Buborern fo leicht für Feuer gilt, elf bin, und nach uid nach bing fast die gange Ration auf der Geite bes Brfolgten. Ergbifchof Sbinto tonnte nichts thun, als ihn in Rom verftagen, und etwa bundert Bucher des Proeffors Wielef von Oxford verbrennen, weil man biefe de Mureig und Antrich gu ben Bobmifden Reuerungen ind Freveln betrachtete.

322, Wer einen carfen Blid in ben Weltlauf geworfen, fieht wie por gewiffen Lauden die hauptrichtung der Menfcheit it Großen bervorgeht. Wie Regop= ten dem Alterthum en Polytheifm und Monotheifm entfandte, fo verbreitte fich von Britannien aus Proteffantifm und Oppofton über bie neue Beit. Rach Britannien gingen mehree Czechen, feitdem ihre Ronigstochter ben herricher gehlicht. Gie brachten von dortber bes gelehrten und kinfenden Wielef Schriften, Gelbft Acueas Splvius gefilt fich in dem Wortfpiele, daß ein Mann mit Ralnen Faulfifch biefe fauten Fifche übers Meer aus Enflaid gebracht. Joannes Sug verdammte fie benm eifen Durchlefen felbft, aber benm reiferen Durchdenken jug er gur Bewunderung über. Er gewann baburch em brepfache Anficht, welche fur ibn und fein Bolf gun Unbeil erglangte. Er vermaß fich erftens die Bibel ni eigenem Berftande und Diffen ju beuten, ohne bi Musfpruch einer untruglichen



323. \* \* \* Die Deiften fprechen nicht gern von ben eigentlichen Lebren Suffens. Doch bat Die allgemeine Rirchenverfammlung ju Conftang folgende Gage wortlich anguführen nicht nur unbedenflich gefunden, fondern nothwendig jur Berbammung erachtet. 1. Detrus mar nicht und ift nicht bas Saupt ber beiligen fatholischen Rirche. 2. Der Papft ift nicht der mabre Rachfolger Petri, fondern ber mabre Stellvertreter bes Judas Ifearioth, wenn er fundig lebt. 3. Die Schrifts gelehrten, melde behaupten, man tonne einen Irrlebrer bem weltlichen Urm gur Todesftrafe übergeben, gleichen ben Pharifdern, welche Chriftum an Pilatum überlieferten. 4. Die Priefter lebren allerlen Grundlofes von ben Sacramenten, von ber Schluffelgewalt, von den Rirchenrechten, von den Ceremonien, von den Beilige thumern, von ben Reliquien, von ben Ablaffen, und von den Weihen. 5. Es gebort gu ben verdienftlichen Werten, wenn bie Lajen bem Clerus die weltlichen Guter, als Lodungen bes Teufels abnehmen, 6. Durch die Excommunication und das Interdiet arbeiten bie Sobenpriefter nur an irdifder Erhebung, an Bermehrung des Reichthums, an Beschirmung ber Bosheit; bende fenen ale eine Boranftalt bes Untidrift's angufeben.

7. Die Berdammung der fünf und vierzig Artikel des Wielef gehöre zu den unvernünftigen, widerrechtlichen und seindseligen Handlungen, da keiner derselben keperisch oder iring oder ansiehig sen. — Alle diese Lebren, welche man huss'en zuschrieb, klingen viel leidenschaftelicher und kraftiger in der Beschreibung des Zacharias Theobaldus. Wie anstößig und argerlich mußten sie vollends im Munde leichtgesinnter und spottischer Jüngelinge ben Spielgesellschaften und Trinkgelagen als Tische gespräche geklungen haben!

324. Ein ausgezeichneter, mit Reuerungen auftretender Profeffor muß fur feine Lebren furchten, bas von feinen Schuleen die Feuerlopfe fie übertreiben, die Schwachlinge fie migverftebn, und die Judaffe fie verbreben. Die Berdrehung gefchab in ben Tagen bes Joannes buß leichter, weil vor Erfindung ber Buchdruderfunft die Belehrten bloß burd Abidrift fich ausfprachen. Da tonnte man leicht eine Stelle bingufegen, oder ein hauptwort umanbern, ober eine Claufel auslaffen. Der of übertriebene, oft migverffandene Reuerer erhielt von dem Ergbifchofe Conrad den Befehl Prag gu verlaffen (1413). Der Berbannte jog, wie ein halber Marterer der Wahrheit, umber in der Begend feines Beburtsortes hufpnerg, welches im Umfreise von Bechin lag. Bils er da por einer anftaunenden Berfammlung eine gat grelle Befdreibung von Rom's boben Pricftern entwarf, fland ein Buborer auf, und fprach : .. Magifter! ich befucte Rom, betrachtete Papit und Cardindle, und fand, baß fie gute und ehrliche Leute finb." Joannes Suß antwortete fo, wie alberne Leute noch immer die Lobredner ber Fremde anreden : "Wenn Papft und Cardinale dir fo gut gefallen , fo gehe benn nach Rom , und bleibe ben ihnen." Der befonnene Buborer erwiederte, was ben abnlichem Anlag jeder Bernunftige aussprichts

"Ich bin für solch' eine Reise zu alt, aber du bist jung, siehe hin, und du wirst sehen, daß jene Manner nicht so boshast sind, als du sie schilderst." Was halfs? Eine Last, welche auf dem Bergesabhang zu rollen begann, läust über Stock und Stein in den Abgrund.

325. In einer Beit, wo man die irrige Glaubens lebre ftrenger bestraft, als die schandliche Bandelsmeise, drobt Denten, oder wenigstens Reden, mit der ernsteften Gefahr. Go ging es in den Tagen des allgemeinen Conciliums von Conftang, welches den Grundfas geschichtlich zeigte, und untruglich feststellte: Es tonne bent Papft verurtheilen und Gfegen. Bor diefes Concilium trat aud Joannes buf im Bertrauen auf den Geleitsbrief, welchen ihm Raiser Siegmand für die Sicherheit ber hinreise und Rudtehr ertheilte (1414). Gine Menge Angeber gingen in Beheim umber, aber als offente liche Antlager erschienen bauptsachlich Stephan Palecz, Professor der heiligen Theologie im Carolinum, und Michael Sudny, ehemahls Pfarrer benm beiligen Adole bert in Prag. Auf ihre Anklage ward Joannes huß eingekerkert von den Batern der heiligen Berfammlung. Der Arme erfrankte, aber der Papft Johann XXIII. fandte ihm menfolich die eigenen Aerzte zur Bulfe. Die Begleiter des Wiedergenesenen beriefen fich mundlich und fdriftlich, fructlos auf das fichere Geleite. Gelbft Siegmund forderte Einmahl sein Wort in Rraft zu ftellen, doch ließ er fich beschwichtigen durch die gottlose Borftellung: Ein Raifer fen nicht verbunden einem Reger fein Wort gu halten. Die Rirchenvater fuchten ben Gefangenen gur Ginnesanderung zu bringen, und deuteten ihm an, daß er durch Widerruf fein Leben ju retten vermochte. Sie gedachten ihn bloß bes Priesterthums ju entfegen, und bann lebenslang einzumguern. Aber der Ueberzeugte brang auf formliches Berhor, auf dffentlichen Zeugenbeweis, und unbeflochenen Richterfpruch.

326. Wie gefährlich bie Bibel nicht nur bem Unmiffenden, fondern fogar dem Belehrten, ohne den Blauben an eine untrugliche Muslegung werden fonne, erwies fich in allen Jahrhunderten von Arius bis Joannes Buf. Diefer Rechtichaffene, welcher fo oft bethete, und fo rein lebte, bing an ihren Ausspruchen nach feinem Ginne feif und feft. Die allerheiligfte Drepfaltigfeit, die Gottbeit Chrifti, die Unfehlbarteit der Evangelien, und bie Slaubwurdigfeit aller ihrer Theile erregten in ihm nicht den mindeften 3weifel, boch erflarte ibn die affgemeine Rirdenverfammlung als einen verdammenswurdigen Retger. In feinem Berbore gab er folgenbe Meußerungen : "Das Concilium irre gwar nicht in Glaubensfachen, aber gewiß in ber Befchichtsfeuntniß feiner Lebre. Er habe viele, angeblich aus feinen Reben und Schriften gezogene Cape meder gefprochen noch gefdrieben. Er tonne feine wirklich vorgetragenen Bebauptungen nicht miderrufen, und fen bereit bafur ben Tod ber irbifden Flammen gu fterben." Bey biefem Entichluffe beharrte er. Er mard alfo in eine Rirche geführt, mo Raifer Siegmund inmitten ber verfammelten Bater faß, und das Bolf in großen Daffen ringsum aufgeschaart fland. Man legte ibm bier die priefterliche Rleidung an, entweihte ibn guerft , und las ibm endlich bas Todesurtheil por. Man feste ihm eine bobe Papiermuse mit vier angemablten Teufeln auf's Saupt, und übergab ibn bem weltlichen Bericht. Dieß ließ ben Berbammten unter Begleitung von achthundert Goldnern, und unter Buftromen einer ungeheuern Boltsmenge jum Scheiterhaufen führen (1415).

227. Die Berbrennung der Reger gebort nicht zu den Glaubensartifeln. Darum tadelten viele echte Ratholiten den Feuertod Suffens als eine große Ungerecotigfeit der allgemeinen Rirchenversammlung gu Conftant welche von anderen hierin bloß der Unklughit beschuldigt wird. 218 Buß por feinem Ende gu beiaten verlange te, weigerte fich der angerufene Priefter de Beichte au boren, ebe er seine Irrlehren abgeschworer. Go band man ihn an den Pfahl, und legte das Big ringsum. Bald erstickte ber aufqualmende Rauch ihn, als er mit beller Stimme einen Pfalm fang. Um den Srper leich= ter zu verbrennen, rif man ihn in Stude. Das Bers ward auf eine Stange gestedt und besonde gebraten. Die gesammelte Asche warf man in den Rin, damit fie von den trenbergigen Czechen nicht in ih Baterland getragen wirde. Die guten Menschen namen daber von der Erde, worauf ihr frommer Landsmin geendet. Sie brachten dieselbe seinen Schülern in ie Beimath gleich einer heiligen Reliquie gur Berehrung. Man zeigte mir den Ort der hinrichtung; mich befiel in geheimer Schaner bey der Erinnerung diefes professothen Todes. Die Rirchenvater fandten den feperlichen Bicht davon triumphirend nach Bohmen durch den Bisof von Leis tomischl. Pobel und Adel geriethen aber i eine unbeschreibliche Buth. Die Abelichen erklarterauf einem Landtage: Alle jene find Lugner, Bofemite, Berrather und Morder, welche Bohmen einer Regen beschuls digten. Die heftige Schrift, mit vielen benmten Rabmen gezeichnet, langte in Conftang an, od'fie bewirtte, daß man die Unterschriebenen als Gottiafterer und teuflische Anhanger eines Repers erklarte unvorforderte. Sie tamen nicht. Raturlich! (1416).

328. Er ift narrisch ober ein England Mit diefer Redensart will man eine Sinnesweischezeichnen, beren Eigenthamlichkeit fo weit gebt, bag fie bisweilen unbegreiflich fich ausspricht. Bu diefer Art geborte Wiclef's Schuler und Suffens Freund, der genialifche Sieronnm von Prag. Er mar nicht bloß ein eingelernter Schulmann, fondern ein freperer Denter, ber ben bem tiefften Wiffn einen luftigen Ginn bewahrte, und eine begeisternde Beredfamteit mit wißigen Worten vermifchte. Der Chelmibige ging nach Conffang, um feinen gefahrbeten Bifenfreund gu vertheibigen. Der Lebenslu= flige entflof, ward aber gefeffelt von Birfchan gurud geführt. 3 ftrengerer Saft erlag faft fein Rorper ber Roth, abe feine Geele blieb fart in der Augft. Ginmabl want fie bis jum Widerruf ber fruberen Lebre und Meinug, aber bald ermannte fie fich, und erflarte ben Widerif fur nichtig. Als Bieronym fich vertheis Digte, rubr er viele Bater ber Rirche bis gu Ihranen, brachte fie ber bald wieder durch wißige Wendung gunt Laden. Je Weinenden und Ladjenben fimmten bennoch für foen Tod in den Flammen. Als er bas Urtheil borte,este er fich felbft die papierene Teufelsmuse gurecht, w warf bas Doctorbutlem fpotrifch in Die Soh unteidie umftebende Menge. Benm Musführen jum Tode ng er mit beiterm Beficht, und fang Bfalmen mut Atouender Stimme. 215 er die Stelle betrat, mo fi Joannes geenbet, marf er fich auf Die Erbe, und brete lang ein filles Bebeth. Die Schergen entfleibeteibn, banden ibn nacht an ben Pfabl, bauten ibn eimit Strob und Solg bis an ben Sals, und gunbeten elwarts ben Scheiterhaufen an. Da rief er; "Macht de Fener vor meinen Mugen, benn batt' ich's gefdeut, fidud' ich nicht bier." Die Flammen begaunen gunifiern ; noch durch ihr Gepraffel borte man ibn Czechi bethen : "Allmachtiger Bott! erbarme dich meiner! vgib mir die Gunden!" Welche Große! rice

fen die Einen. Welcher Starrfinn! meinten die Andern. Recht so! schrieen die Eiserer. Schlecht so! dachten die Weiseren.

329. Er ift gestorben für seine Lehre, also - für die Bahrheit. Dieser gewöhnliche Sas scheint mir grundfalsch, wenn man unter Wahrheit nicht subjectio das Bewußtsepn, sondern objectiv die Richtigkeit verfieht. Joannes und Bieronym farben mahrheitsliebend für ihren - Irrthum. Ihre begeistetten, bald schwarmerifchen Anhanger verglichen befonders den erften mit Chriftus am Areuze. Selbst Papst Aeneas Splvius, welcher die Suffiten eine gottvergeffene und fluchwurdige Secte nennt, und die Czechen überhaupt als ein tropigunbandiges Geschlecht schildert, fagt: "Beyde ertrugen den Tod mit Standhaftigkeit, eilten zu dem Scheiterbaufen als ju einem Gaftmable, und ließen teinen Laut von fich boren, aus dem man batte foliegen tonnen, daß fie ungludlich maren. Als fie das Feuer ergriff, fangen fie einen Lobgefang, in welchem fie fich taum von dem Geprassel storen ließen. Rein Weltweiser bat fo viel Beldenmuth ben seinem Tode bewiesen, als fie auf dem Scheiterhaufen." Wenn fo ein Zeind, ein Papft von Regern schrieb, wie wird ihr Bufenfreund, Jacobellus von Dies, unter Suffiten, auf dem Ratheter im Carolinum, und auf der Rangel in Bethlehem gesprochen haben? Ihn felbft bewunderten die Gelehrten wegen seiner Renntniffe, und die Rechtschaffenen wegen seiner Sitten. Der Pobel ftromte ibm haufenweise gu, da er das heilige Abendmahl zuerst unter den benden Seffalten von Brot und Wein vertheilte. Brot und Wein erschienen als zwey leichtfaßliche, allwillfommene Bilder einer neuen Lehre, welche die Gangbeit des Ur= driftenthums berguftellen ankundigte, und Blutzeugen im Beifte ber erften, reineren Zeiten aufwies.



206

330. Der Menich tann unter Bethen und Predigen greifen ju Sadel und Schlachtschwert. Die gemeinen Ejechen betheten Morgens und Abends, und unterbraden bie Stunden bes Sollafes mit Litaneben. Die ge= lebrten Egechen lafen und predigten nichts als die beiligen Schriften, und vermirrten fich Beift und Sinn mit grubelnder Deutung. Die abeliden Stande hingen feft am Blauben von bieffeits und jenfeits; fie maren bereit, für benfelben den Tod ju geben und ju nehmen. Der Ronig felbft feste den Ruhm bes Landes in den Ruf der Reperlofipfeit. Die Legaten bes Conciliums riethen gu fortgefester Bewalt. Die Lobreben ber Bingerichteten fprachen von beginnender Rache, und von jener Urt, die icon am Baume lebnt. Die Czechen anderten fic allmablig; Friedensliche und Runfificis fdwanden aus ihrer Ratur und Gitte. Die Ginen fdrieen : "Es lebe ber Papft" und warfen Teuer in die Butten ber Suffiten. Die Andern heulten : "Es lebe Sug" und legten Brand an die Bebaube ber Alofter. Das nichtsthuende und raubfüchtige Befindel verftartte Die eine und andere Parten. Das maffengenbte und fauftrechtliebende Rittervoll erboth fich gur Anführung. In der Spige einer bewaffneten Schar ftand Ritter Riclas von Sufmucg; er ertropte vom Ronig bie Rirchen, um das beilige Abendmabl in zwen Beftalten gu entweihen. Gein Anbang belief fich auf vierzig taufend in Waffen. Schon fprach man von ber Bahl eines eignen Suffitifchen Ronigs; es ward verhindert burch ben Dre-Diger Bengeflam Koranda. Er fprach : "Liebe Manner und Bruder ! Freylich beherricht und ein thatlofer, dem Trunte ergebener Ronig. Doch ichauet bie übrigen Berrfcer, feiner von ihnen ift beffer. Ja! ich preife ben Unfern als Mufter, benn er ift friedlich, gutig und liebt und. Wer magt und anzugreifen von aufen ? Wir leben nach Wunfche von innen! Dentt et in ber Religion



331. Reues gieht an, Sobes begeiftert, Leiden er= regt Theilnahme, und in Befahren erzeugt fich der Muth. Eine muthige Scele weilte in ber Rabe von Wengefiam IV. Gie haufete in Joannes Bigfa von Trognow, einem Rammerheren und Gunftling des Ronigs. Gie faßte den Buftand des Bolts in's tiefefte Junere, und brittete liber Rache. Mit trubem Blid, und verschrantten Armen erfchien der Sofherr gedantenvoll : traurig ftets vor bem Ronig. 216 biefer um die Urfache fragte, antwortete er: "Wer muß nicht trauern über ben Schimpf, welchen alle Czechen burch Sinrichtung ihrer Ebelften litten ?" Darauf fagte Wengeflam IV .: "Lieber Sanns! was follen Wir fagen ober thun? Weißt bu ein Mittel gur Bulfe fo mabl' es! Rade Die Czechen, ich geb bir Erlaubniß." Richt fo viel bedurfte ein Joannes Bigta Don Trognow, um Prag's Burger in Bebeim aufgures gen ju allgemeiner Bewaffnung. Aber ber Ronig erforedt befahl die Baffenuberbringung auf den Bifchebrab. Da rieth Sigta ben befturgten Burgern : "Baget nicht, Reibet euch in vollige Ruftung, tragt fo bie Daffen jum Ronig, ich felbft begleit' euch als Subrer, er wird euch damit entlaffen." Bedacht, Befagt, Bethan. Die Stadter traten in ben Pallaft, und Bigfa redete: "herr, hier find unfere Waffen, nenn' uns all' teine geinde, wir wollen fie vertilgen !" Go hatte fich im Bergen bes Reiches eine Beeresmacht rings um ben tapferen und liftigen Fuhrer gebilbet. Da flog auf einen Suffie ten aus dem Rathhause ju Prag ein Stein, und mit

diesem Wurse fiel das Los über Tausende. Bigka ließ fürmen; dreygehn Rathsherren flogen aus den Feustern; fie wurden von dem wüthenden Pobel unten mit Gries fen aufgefangen und ermordet. Wenzestaw IV. gerieth in schrecklichen Born, und schwor, alle Hussiten, besons ders ihre Pfaffen, auszurotten. Doch der Jachzorn drückte ihm das herz ab. Bielleicht hatte ihn aber ein Neuerer im heilig geglaubten Eifer erdroffelt (1419).

XIII. Siegmund von Lugemburg in Bohmen, gugleich Kaifer der Deutschen, und Konig der Ungarn. Von 1419 bis 1437.

332. Bewöhnlich verbreiten fich por den Regierungsveranderungen Bernichte, welche ben Thronerben begunfligen. Diefes Gludes erfreute fich Giegmund von Luremburg nicht. Er fland als Raifer ber Deutschen und Ronig der Maggaren gwar an ber erften Stelle Europa's, boch vereinten fich der gemeine und bobere Egeche in feiner Berminfdung. Borguglich fondeten ibm die bren Gerüchte ober Gefdichten, wie er ben Ritopolis eine Sauptichlacht gegen bie Demannen verloren, wie ibn die Magnaten in Rerfer geworfen, wie er wolluftig lebe und unbefonnen berriche. Dagu tam ins befondere, daß ihn bie Czechen als benjenigen verfluchten, welcher durch feinen Geleitsbeief ben "beiligen" Joannes Suf nad Conftang lodte, und burd einen Raiferwortbruch jum Scheiterhaufen brachte. Diefe Untlagen, bom Partengeift als Thatfachen angefeben, beniegte Riclas von Suffgnecg; er ließ fie den Taufenden vorpredigen, welche auf einer Berghob im Bechiner . Rreife jenes Lager bil. deten, mo fie von dem Bobmifden Zabor in Biblifder Andadit ben Rabmen Saboriten erhielten. Die nahm. lichen Befdulbigungen lief auch Sigta von Tropnom

predigen vor den Tausenden, welche in Prag von dem Relche als ihrem Partenzeichen den Lateinischen Rahmen der Calixtiner annahmen. Aehnliches sprach sich gegen Siegmunden aus in den Predigten, welche Krußina von Cymburg in der Segend von Königinngraß halten ließ auf einer Biblisch – benannten Anhöhe Horeb, wovon der Bauerntroß sich Horebiten nannte. In allen drep Lagern wechselte das Litanepen und Psalmieren mit der Vermaledenung des Thronerben, und dem Todesbedrohen der Andersgläubigen.

333. Der Glaube ohne Werte ift tobt - biefer Sas ging von Munde ju Munde als Zankapfel. Der Glaube ohne Berffand ift toll, dies zeigt fich von Geschichte zu Geschichte - auch ben ben Sussiten. Sie schieden fic fruh nach den Bolksarten, Glaubensmeinungen, und Schlachtreiben. Die gemäßigteren Calirtiner bildeten fich aus Stadtern, meistens Pragern, und hielten fic an vier Artitel, beren wesentlichster im Genuffe des beis ligen Abendmahls nach zwen Gestalten (sub utraque specie) bestand, wovon ste auch Utraquisten hießen. Biel leidenschaftlicher zeigten fich die Taboriten, meiftens Arbeitsleute, welche bis auf zwolf Hauptartikel fliegen. Bleiche Gemuthsstimmung verriethen die Borebiten, meiftens Landbauer, deren Grundfage unbestimmt und ungezählt waren. Alle erhipten fich, als fie borten, daß Peter von Sternberg und Bohuflam von Schwamberg eine tonigliche Macht gegen fie fammelten. Die Erhipten wutheten, als fie vernahmen, daß Siegmund die Banderien der Magnaren, und den Kreuzzug der Deutichen gegen fie aufboth. Die Birthenden raseten, als fe faben, daß die Ratholischen, vulgo Papftler genannt, auf die Suffiten Jagd machten, oder dieselben von Goldnern ertauften, um mehr als andertehalb Taufend in den tiefen Schacht Tabor ben Auttenberg zu fturzen,

ober mehrere hunderte in bem Strom der Gibe ju etfäufen, oder zene einzelnen Scheiterbaufen jest ins 3chnfache zu vervielfältigen. Die huffiten pflegten in Belgertracht pfalmierend mit brennenden Kerzen an ibre beilig geglaubten Orte zu mandeln, aber am Ende des Lieds warfen sie Brandfadeln gern in die Klöfter und Pfarrhofe der Andersgläubigen.

334. Unfer Bater! ber du biff in ben Simmeln. - Co flang es aus taufend Reblen tagtaglich in ben gelblagern, boch vergaßen die fleifigen Bether aberall, baß fraft bes gemeinschaftlichen Baters alle Czechen Brieber fegen. Die Suffiten verloren ben Muth nicht, als ibr Ronig mit einem Rreugheer beran rudte, welches bie Einen auf achtgig, die Andern auf mehr als bundert taufend Mann angeben. Es befanden fich daben bie funf Rurfurften von Manng, Trier, Rolln, Pfalg und Brandenburg, auch die Berjoge von Deftreich und Bais ern, auch die Landgrafen von Ihuringen und Deifen, enblich mehr als vierzig andere Fürften bes Reiches. Der Ronig offnete fich die Babn bis jum Schloffe und bis jum Bifchebrad, Glodengelaute empfing ibn, ber papftliche Legat, und ber Pragerifche Ergbifchof fanben ihm gur Cette (1420). Bergebens verluchte er mit ber ungeheuern Uebermacht bie Ginnahme ber Sauptftadt, welche er überbem burch bie feften Schloffer bedrobte. In diefen empfing er die feverliche Kronung, aber Bigfa, der Ginaugige, und Scharffebende trieb ibn in formlicher Golacht auf bem Bigtaberge gu einem entebs renden Rudjug. Gin zwenter Berfud Giegmund's ben Bifdehrad zu entfegen, eudete mit feiner Bludt, und bie Befte fiel. Rubn gemacht burch diefen doppelten Erfolg, erließen die Caligtiner, Zaboriten und Sorebis ten vereint an alle Landberren und Ritter eine Muffor= derung gegen Siegmunden, "weil er die Bohmen als

Reper ausgebe, um sie ohne Unterschied von Geschlecht und Alter zu ermorden; weil er beschlossen die Stadte der Czechen alle mit Deutschen zu bevolkern; weil er öffentlich gesagt, er wolle Ungarn darum geben, wenn in Bohmen kein Bohme ware."

335. Dein Rahme werbe geheiligt! - Dieß erhas bene Bebeth ertlarten bie blinden Eiferer bender Partepen dahin, daß die Rahmensheiligung in Ausrottung der Andersglanbigen bestehe. Die Suffiten ließen ihre Wuth vor Allem gegen die Klöster losbrechen, weil Monche gur Berbrennung ihrer Beiligen in Conftang, und zur Aufpredigung des Kreuzzugs in Bohmen am meisten mitwirkten. Im ersten Jahre vertilgten sie brep und vierzig Alofter von allen Regeln und Trachten. Die Eiferer zerschlugen die Monstranzen und Standbilder, gerriffen die Gewander und Bierrathen, gertrummerten Altar und Belle, vernichteten die Orgeln und Safriftepen, afderten bas Holzwerk ein, und fturgten bie Mauern über einander. Bey diesen Belegenheiten stedte man unter Pfalmieren die Monthe oftmabls in ausgepichte Bierfaffer, und verbrannte dieselben. Andere Drbensleute med auch Pfarrherren, welche fich weigerten den Relch der Menge zu communizieren, mußten auf dem Schriterhaufen enden. Den Monnen gerriß man die Schleper, Manner entmannte man. Gräuelscenen, welche vorzüglich die Taboriten verübten, bildeten den Bottrab blindeifernde Priefter, und ausge= fprungene Monche, welche in tothigen, ftaubigen, gerfesten Rleidern überall-, wo fie binkamen', unter einem Baum oder in einer Schente die heiligsten Opfer vollbrachten; oft trugen fie das beilige Sacrament auf Staben bepm Sturme voran. hinter dem Kriegszuge der Manner folgten die nacheifernden Weibsleute; fie mablten jur Erprobung ihres Glaubenseifers vorzüglich die

Monnentloffer; fie gruben bee Belagerungen die Laufgraben, und fochten felbft in Schlachten mit. Eine foll in der Schlacht auf dem Bigtaberge durch Brandlegung im feindlichen Lager wefentlich genupt haben.

536, Dein Reich tomme gu Uns! - Die begeifterten Priefter ber Suffiten, ein Dlaubal, ein Ambros, ein Roranda erflatten dies Reich fur die perfonliche Mitfunft unferes herren Jefu Chrifti. Gie prophegepten, baß biefe Untunft auf Erden gang nabe fen. Briefe und gerftreute Blatter verfundeten , überall bas prophegryte Bort, ber Cohn Gottes merbe vertilgen mit Reuer alle Stadte ber Welt, ausgenommen: Pilfen , Gaat , Colan, Laun und Rlattau in Bohmen. Erfcbredt liefen Manner und Beiber gum Becre ber Rechtglaubigen auf Labor, und die Scharen von Suffonecy und Sigla berftarten fich taglich. Es beftatigte fic auch bierorts, daß ein Rriegebrer von Behntaufenden fich ichmer bie Lebensmittel verichaft, daß aber funfzigtaufend überall ben Ueberfluß finden. Die Urt, wie die Zaboriten als Anappen Chrifti einstweilen die Gradte behandelten, erregt Schauder. Auftie gerfiorten fie fo von Grund aus, baf fie mit ben Steinen deffelben ihr Zabor befestigten. In Roniginngray mußten alle Ratholifen weichen ,' bamit ihre Baufer die Taboritifden Sieger erfreuten und belohnten. In Prachatis folug man alle Manner mit Drefchflogeln todt. In Rommotan wurden nach Betbrennung der Abeliden, ber Priefter und Juden Biven taufend funfhundert fogenannte Papfiler niedergemegelt; die Suffitinnen beraubten Mutter und Toditer ber Bewande, und perbrannten bie Radten in einem Ochofte. Prag felbft befant Ginnahl Brand, und mehrmahl Streit, tenn es ertannte nicht alle gwolf Laboritifchen Artifel, melde auch das Tragen toftbarer Rieiber und golbenen Bierrath perbammten (1420).

337. Dein Bille gefchehe auf Erben, wie in ben Simmeln! - Dief Bunfchenswerthefte ward jum Berderblichsten, sobald Freund und Feind den Willen Gottes in Donner und Schrednif faben. Die huffiten betrachteten fich auf Tabor und Boreb als das ausermählte Wolt, welches bestimmt fep, die Gopendiener und Phis lifter nach alter Bibel aus dem heiligen Lande (Bobmen) auszutilgen. hier faben fie Josuah, welcher alle Michtbekenner Jehovah's vernichtete; dort erblickten fie Samuel, welcher die Riedermeplung aller Gefangenen geboth. Die Buthenden mabnten ben fanftmutbigen Jesus nachzuahmen, als er mit bem Stort aus bem Tempel trieb die Raufer, und Berkaufer, und Becheler, für welche man bildlich die habsuchtige Priesterschaft nahm. Gine fo auffallende Stimmung des Gemuthes, allerdings eine innige aber garftige Gemuthlichkeit, verbreitete fich durch Sagen und Schriften sogar in jener noch wenig verbundenen Zeit bis an die Enden Euros pa's. Sie erregte Theilnahme, Benfall und Abscheu, und in ber erffen Suffitengeschichte finden wir ein Dentmahl Englandischen und Frangofischen Beiftes. Britte, Peter Papne, erschien zu Prag, und laugnete an der Schule mit Wiclefischer Frepheit offentlich die Transsubstantiation durch die Consecrierung, folglich auch die Personlichkeit Christi im Sacrament, und also die Unzuläßigkeit der Anbethung sowohl des Brots als des Spater schickte das Madchen von Drleans, Weins. Johanna d' Arc, ein Gendschreiben nach Bohmen, worin die schwarmerische Ritterinn und Rednerinn die Za. boritischen Giferer mit Bernichtung bedroht, doch endete fie selbst als eine Deze und Beze auf dem Scheiterhaufen.

338. Unser täglich Brot gib uns heute! — Mit dieser genügsemen Bitte verbanden die unersättlichen Ca-

ligtiner und Utraquiften ben Gebanten, bag jum Brote auch Wein gebore, weil das Brot ben Leib, und ber Mein bas Blut unferes herren Jofu Chrifti enthalte, Gie wollten Bluttrinfen, und die Taboriten vollbrachten ibre Beldenthaten oftmable im Ranfche, obwohl ihre gwolf Artifel bas Caufen in Schenfen ftreng verbothen. Dagegen forderten die gemäßigteren Prager in ihren vier Artiteln erftens nur bas frepe Predigen, gweptens ben Benuf bes Relds, brittens bie Abtretung ber geiftlichen Reichthumer nach bem Bilbe ber Armuth Chrifti und feiner Apoftel, viertens enblich bie öffentliche Beftrafung ber Todfunden ben Lajen und Clerus durch weltliche Dbrigfeit, Go oft Siegmund in die Alemme tam, ließ er burch feine geheimen Unbanger im Sochadel und Bricfterftand Unterhandlungen einleiten, wo er die Bemaßigteren durch Berfprechung der vier Artifel firete. Gobald ihm neue Soffnungsichimmer aufgingen, brach er ab, ohne itgend eine Bufage ju halten. Gein Betragen ver-Diente ben bochften Zabel, ba man auf fein Raiferwort nicht trauen, und auf feinen Mannevorfat nicht bauen tonnte. Er lief Die Guter feiner Suffitifden Begnet fürchterlich migbandeln. Er fdentte feinen Lieblingen die Befigungen der gerfiorten Alofter fur Berdienfte und Dienfte, worüber herr und Ancht zu errothen Urfache batten. Er nahm fogar aus den Rirchen filberne und goldene Befafe, und gab fie als Gold brodenweise ben Sufaren und Langfnechten. Endlich entwich er aus bem Lande mit dem Schimpf ber Geinen, mit bem Gluch ber Gegner (1421).

339. Vergib uns unfere Schuld, wie auch wir vers geben unferen Schuldnern! — Diefe finnvollen Worte, wodurch die gottliche Bute und Weisheit alle menfchliche Bosheit und Thorheit anszugleichen versuchte, plappersten bie Taberiten gebantenlos fort. Ihr Feldfurft Bigla

wuthete unverföhnlich gegen die Monde, welche er Schwager nannte, weil Giner berfelben feine Schwester, vermuthlich als Ronne, schandete. Der Gindugige gewann an Ginfluß, feitbem Arnfina erschlagen und Sufpneck an einem Beinbruche gestorben war. Bald befam er Belegenheit seine friegerischen Talente im Großen wieder au zeigen, ba Raiser und Ronig Giegmund, und fein erklarter Schwiegersohn, Albrecht ber Biinfte von Deft= reich, mit einem Beere von achtzig taufend Mann beran rudten. Sie umgingelten die viel fleineren Scharen ber Suffiten, aber Bigta brach mit ben Seinen nachtlich, fortrollend mit dem Getofe der Wagenburg, an einem schwachen Puncte burch die rings aufgescharten Schlachtreihen, und entfam. Raum entfommen febrte er mit den Entflohenen jum Angriff gurud, und Giegmund entwich, um im harten Winter nicht aufgerieben ju merden. Aber Bigka ereilte ihn zwischen Gumpfen und der eisbefrusteten Sazama, wo die hufaren un= brauchbar waren. Die Ratholiken fielen durch's Schwert, durch Ralte, und durch Einbruch in die Morafte. Befangenen schlachtete man ab, und Siegmund selbft entrann mit genauer Roth. Das echt konigliche Ruttens berg ging durch ihn in Rauch auf. Das cott katholische Deutschbrod unterhandelte, aber mabrend der Unterhandlung drangen die Taboriten vorwarts, machten dren tausend Einwohner nieder, warfen die Deutschherren, Benedictiner und Pramonstratenser in die Flammen, welche die Stadt verzehrten (1422).

340. Und führe uns nicht in Versuchung! — Die Hussiten ahneten bep dieser Bitte wohl nicht, daß sie durch die heilige Schrift in die Versuchung der abscheuslichsten Aeperepen kommen würden. Doch geschah es, und der schreckliche Zizka sah mit Einem Auge zugleich auf die Plane des Feindes, und auf den Irr-

mabn feiner Gefahrten. Er ließ bie Difarbiten niebermegeln, weil fie die Begenwart unferes Berren im Gaeramente bes Altares laugneten. Much die Abamiten, welche die torperliche Ractibeit bes Paradiefes einführten . ließ er verbrennen bis auf einen Gingigen , um burch benfelben binter die weiteren Bebeimniffe Diefer abichenlichen Bibelausleger ju fommen. Gelbft Dlaubal, an deffen predigendem und weiffagendem Munde die Zaboriten fo glaubig gehangen, verlor auf Befehl ber Calizeinifben Rathsberren ju Prag ben phyfifden Ropf. Bald tamen bie Caligtiner und Taboriten als Bemagiate und Mebertriebene in Berfuchung gegen einander ju mathen. Die Gemäßigten, beren Sauptpunct in Prag fand, trugen querft dem Ronige Ladislaus Jagello von Pob-Ien, bann bem Bergoge Witold von Litthauen, endlich ibrem Better, Roribut, die Rrone Bobmen's an. Dagegen eiferten die Buthenden, vermuthlich, weil fie ibrem Belben, Bigta, die Rrone judachten, oder wenigfiens durch Berlangerung bes Rampfes ihren Ginfluß veremigten. Roribut, ein Schmachtopf, und fein Reldbere, erhielt mirtlich die Rronung ju Prag, aber Siegmund both Alles auf, um nicht nur Ungarn, fondern auch Bohmen mit allen Rebenlanden an ben Gemahl feiner einzigen Tochter, Glifabeth, durch Papftfprud, Landtag , und Kriegsmacht ju bringen (1422).

341. Sondern befrep' uns vom Bofen! — Das Bofe faben die Suffiten in den Katholiken, und die Taboriten endlich in den Caliptinern. Und fo trugen fie in das schönfte Gebeth einen unheiligen Wunsch. Bigka drobte den Pragern, welche er schon zwen Mahle errettet, mit dem Untergang, wenn sie nicht in allen Taboritischen Unsinn sich sügten, und nicht von dem Koributstichen Unsinn sich entsernten. Als sie sich standhaft weigerten, soll er gesagt haben: "Mein Baterland muß

fühlen, baf ich erretten und berberben fann." Er ging also auf die Caligtinischen Scharen los, focht ben Borgicg den Bortampf, vollendete bep Roniginngras die Niederlage, und nahm als Siegesvreis Czaslau (1423). Als er fich febredlich an ben Ginheimischen und Berbundeten geracht, fturgte er auf die Auslandischen. Sein Rriegszug nach Mahten zielte auf bren Dinge, erftens die beimlichen Suffiten zum offentlichen Aufftande gu bringen, zweptens ben ruftigen Albrecht von Deftreich aus Bohmen's Rabe ju brangen, und brittens ben Schwiegersobn Siegmund's die Erbfeindschaft der Taboriten fühlen an laffen. Er fturmte unaufhaltsam fort, strafte den Biberftand mit Mord Und Brand, und tam fengenb bis Stoderan an die Ufer der Donau. Solche Thaten grangten an's Wunderbare um fo mehr, da Bigta bep einem Streifzuge vor Raby auch das zwepte Auge verlor, und fockblind bas Beer mit Umficht führte. Der Blinde tappte noch nach dem Schadel eines Gefangenen, und schlug ibm, weil er eine Glage fühlte, den Ropf gusammen.

ichteit jest und in Ewigkeit! — Dieß erwies sich jeso in eis nem ansfallenden Bepfpiel, denn der Allmächtige ließ einen Pestluft weben, und der unüberwindliche Bizka siel hin wie ein weltes Land. Noch Einmahl versuchten sich die Prager an ihm; es gelang ihn zu umstellen, aber den Entschlossenen rettete ein Podiebrad aus der Falle. Der Gerettete siegte ben Malessow entscheidend, und der Siesger sieckte das kann erbaute Auttenberg wieder in Brand. Die uchmilchen Brandsackeln sollten auch Prag einässchern, aber Rokpezana, ein beredter Pfarrer am Tenn, erwirkte der Hauptstadt bedingungsweise Verzeihung, wenn sie mit dem Sieger gegen Siegmunden von Unsarn und Albrechten von Pestreich ein ewiges Bündnis

foliege. Doch mas ift ewig hiernieben? Ginige Tage machten ber getraumten Bereichteit Sigla's ein Ende ! 216 er Brubiffama belagerte, raffte ibn bie Ceuche binmeg, welche im peere mutbete. Geine troveruben Rries ger erfrürmten und verbrannten bie Ctabt gleichfam gur Leidenfeper bes Belben (1424). Der Det, wo fein Tottengezelt fiand, blieb feitdem unbebaut, ob er gleich inmitten von Gelbern lag. Gein prachtiges Grabmabl in Cjaffan errichteten Suffiten, vernichteten Ratboliten. Celbit Gebeine und Streutolbe nahm man binmeg. Die war der Berfluchte und Gepricfene ? - Die Geele eines Muthrichs in einem Korper voll Schrednis; Die Bruft ftart, Die Coulter breit, der Ropf groß, tre Rafe did , bas Beficht braun , ber Bart fdmary , bie Beftalt flein. Cabel und Reule in der Sand, Clowenie fde Tradt am Leibe. Dicht blog ein Schlächter, auch ein Felbherr. Gelten ein Beuchler, immer ein Comarmer. Die Gurft, ftets Seld.

343. Die Berben folgen nach ihrer fanfteren ober milberen Art einem Leithammel ober Fortpeiticher. Die rier horden der huffiten befamen nach Bigta's Tode ibre Bubrer an ben Prieftern, und ibre Ereiber an ben Beloherren. Die Laboriten , als die machtigften , folgten bem weltelugen und ichlachtfertigen Procopius, welcher fich in Buta's Rriegsschule gebildet, unter ibm bie ente icheibendsten Sauptichlage ausgeführt, und burch Selbenthaten ben Rahmen bes Großen verdient hatte. Da er urfprunglich Mond mar, oder vielleicht gur Berbobs nung ber Priefterfcaft noch immer eine Platte trug, fo nannte man ihn den Geschornen, Lateinifc Rafus, Egeduich Soly. Aber ein Theil ber Taboriten gerieth über Bigfa's Tod in fold' eine fdwarmerifche Betrubnif, baß fie fic ben Mahmen der Maifen, Gelechifc Drybanot, Czechisch Sprodezy beplegten. Die Maifen lebten mehr republikanisch, wählten sich mehrere Hauptleute, worunter allmählig Procopius der Rleine, in der Boltschrache Prokupet, die Obmacht gewann. Die eben so schwarmerischen Horebiten sochten ebenfalls in abgesonderten Schwarmen, und solgten vertrauend dem Hynek Krussina pon Leuchtenburg. Die Prager, als gemäßigstere Caliptiner und Utraquisten bezeichnet, hingen an ihrem Könige Korybut, welchen unter andern auch die Podiebrad's vertheidigten. Doch gab es überall noch Einige, welche die Hossung einer Ausschnung mit Siegsmunden von Lupemburg nicht ausgaben. Die Katholisen hingen saft ohne Ausnahme an ihm (1424).

1

344. Die ersten Eindrude entscheiden in ber Empfindung, wie die erften Sauptschläge im Schickfal. Alle huffltischen Partepen mußten eilen, der Welt gu beweisen, daß auch nach Bigta's Tod fein Beift noch lebe. Den Beweis ftellten fie ber, als die Relchner Mabren durchftreiften, die Baifen Schlesien verheerten, die Horebiten die Laufis verwusteten, und die Taboriten Destreich bis Krems plimberten, woben mehr als Gine Stadt in Rauch aufging (1425). Die viererley heiligen Rampfer ichleppten Geld, Gold und Gut auf den Sunderten ihrer Wagen, aus den Gebiethen der Philister ... Joabiter, Idumder und Moabiter wie fie es nannten, in ihr gelobtes Land jurud. Aber in ihrem Jerusalem selbft geriethen sie wie beißige Sunde an einander. Der Sauptgankapfel bestand darin, daß die Prager, Gelehrte und Gemeine, Carolinum und Bethlebem außer den vier Artiteln fest an den Gebrauchen der Romischen Rirche bingen, die Taboriten und Horebiten aber Chorrock und Meggewand, und alle Buthat der hierardie wie einen abgottischen Grauel verfluchten. Derley ganatiter ließen fich leicht bewegen, in einer Winternacht Prag's Walle au erfteigen, aber die ermachten Burger trieben bie Urberrumpler in einem Berzweiflungstampfe zurud. Die Theologen, folaug man ihnen huldigte und glaubte, fpielten bep derlen Auftritten die Hauptrolle; sie gingen mit Fabne und Kelch voran, griffen zu Stod und Stein, und warsen sich in Kerker und aus den Fenstern. Prozopius Holy vermittelte Frieden mit Mund und Faust; er sah mit scharsem Blick, wie nothig ein allgemeiner Werein der Szechen sep, um den Kreuzzug abzuschlagen, welchen der Papst durch eine Bulle, und der Kaifer burch einen Keichstag vorbereitete.

345. Ein Heiner Saufe nab brobt mehr als bie große Schar in der Rerne. Diefer Bigla'ifche Grund. fas ging in die Ginnesare bes Procopius Soly uber. Er berechnete, daß die Meifiner Bohmen's gefdhrlichfte Radbarn fepen, weil fie eine Reibe von Stadten im Lande felbft von Siegmunden als Pfand und Gold empfangen hatten. Er drang bor biefelben, und nahm Toplis , Bilin , Leipa; aber ju Außig's Bertheibigung jogen fed, und brevfig taufend Gachfen berbey. Die Schlacht fiel ben Bichanj; foon burdbrachen die Deutfden die Czechifche Wagenburg, fcon wantten die Zaboriten, aber Procopius Soly hielt fie gufammen, und filing funfgebn Laufende ber Feinde todt (1426). Man bewilligte teinem Befangenen Berfconung , darum fagte ein Deutscher Furft im Scherg jener Beit: "Wir brieten eine Bans, aber bie Egeden gofen uns reichliche Brube über den Ropf." Die Gieger verloren bren taufend Mann; vier taufend Bagen mit Gepact und Rahrung gaben reichliche Beute; Auffig ward gur Rachlefe fiberfliegen, ausgebrannt und verwuftet. Der Schreden verbreitete fich ringsum; Sena, Erfurt, Magbeburg ummanerten fich eifrigft, um die erwarteten Sturme abzumigren. Unter ben Czechen hatten mitgefochten ein Czernahorsty oder Schwarzenberg, ein Balbftein ober

Silvapetraus, ein Speculamontanus oder Wartemberg, auch Bictorin von Podiebrad, der Bater Georg's. Ueber die Benügung des Sieges geriethen Procopius und Rostybut in solchen Streit, daß die zwep Partenen nicht nur in Prag sich herum schlugen, sondern auch im frenen Felde sich angriffen, und einander in den Schlössern bestagerten. Procopius wunschte Meißen anzusallen, Rostybut bloß Bohmen zu vertheidigen.

246, Biel Bund find des Safen Tob. Allerdings bes Safen, boch nicht bes Elephanten; diefer muß auf andere Art gejagt merben. Jene irrten, welche die Suffiten burch die Menge ju übermaltigen gedachten. Ein Rreuging tonnte nur bie Menge geben, boch verfprach man fich bavon bey ber Unemigfeit ber Suffitifden Gecten den beften Erfolg. Procopius Solp und Prolupet trieben auf ihrem Streifzuge nach Dahren und Deftreid, nach Schleffen und Laufis fold' eine Menge Sornvich beim, daß funfgehn Stud Doffen um gwey Cood Prager = Grofden, bas ift, drepfig Gulden verlauft murden. Bereint gingen fie auf Prag los, aber abgewiesen mit blutigen Ropfen jogen fie im Lande unther, um Prag's Unhanger niederzumachen, und ibre Gtabte einzuafdern. Als aber die Deutschen Rreugfahrer nahten, vermittelten Roranda und Rofpegana den Frieden auf die Bedingung, daß man Korpbut'en guerft einterterte, bann beimfdidte (1427). Best brang ber Rurfurft von Gadfen mit den Meignern und Luneburgern ben Rommotau ein. Der Rurfürft von Brandenburg führte die Franten, Thuringer und Marter gen Eger. Der Rurfurit von Trier rudte mit Abeinlandern, Schwaben und Baiern nach Lauf. Alle vereinten ihre Starte von achtgig taufend Berittenen, und eben fo viel gufgangern ben Dicf oder Strgibro. Begen fie fturmte Procopius Solo mit fünfgebn Taufenden gu Pferd, und fechgebn Taufenden gu Soneller Bohmen.

Fuß herau. Der vor ihm hereilende Schreden warf die Feinde in die Flucht. Bergebens fachte ber papftliche Legat, Cardinal Beinrich von Beaufort, Bischof von Windester, die erschreckten Leeuzsoldaten aufzuhalten; sie riffen auch ihn mit den Geinen fort. Jehn Tausend blieben todt; Wagen, Geväd und Schwergeschütz wurz den eine Beute des Siegers, welcher im Siegestaumel Tachau erstürmte, das Lebende ulederhieb, das Lodte einascherte.

347. Belbberren und Ctaatsmanner umlauert ber ärgfte Feind meiftens im Baterlande. Procopius Solp glaubte die Sache ber Suffiten burch bie Sauptichlacht gerettet; aber Souto von Waldfiein, durch Raifer Siegmunden gewonnen, überrumpelte mit Meunbunderten Prag, beffen tapferfte Caligtiner im Belbe flanden, und beffen geheime Ratholifen ben Einbruch begunfligten. Aber die Burger rafften fich auf, fielen über die Gturmenden ber, megelten die Eingedrungenen nieter, ertappten ben Anfahrer, und warfen ihn jum Renfter bine aus. Blachdem die berbeneilenden Procope ben Berbachtigften bie Ropfe abgefchlagen, jogen fie gegen Rolin, welches chenfalls fur Lugemburg und Sabeburg fich erflarte, aber wom hunger bezwungen fich ergab. Sinn eilten die Zaboriten nach Goleffen und Laufis; fie ger= fibrten zwolf Stadte gur Rache megen bes Cinfalls ben Rachod; fie verwandelten die Klofter in Schutt gur Buchtigung megen ber Rreugpredigten; fie plunderten ober verbrannten bie Abelichen als beimliche Aubanger Giegmund's. Bereint brangen die Laboriten und Waifen nach Mabren, Ungarn, Baiern und Deftreich; fie vermufteten das gange Land am linten Ufer ber Donau; Pref. burg's Borftabte gingen in Rauch auf, und nur ber Mangel einer Brude rettete ben der Breite des Fluffes Mien (1428). Dun fcidte Raifer Siegmund Abgesandte, um Frieden zu unterhandeln, aber man antwortete ihnen: "Er ist des Throns verlustig, weil er Husfen das Wort gebrochen, die Arcuzheere gegen Bohmen
ausgebothen, und die Austilgung der Czechischen Nation, Lehre und Ehre versucht." Gefälliger zeigte sich Procopius Holp; er ging sogar zu personlicher Unterredung
mit Siegmunden nach Destreich, aber er konnte weder
für sich selbst die Statthalterschaft, noch für das Land
die vier Artikel durchsehen. Misvergnügt sehrte er zurick, und rüstete sich zu neuen Schlachten.

348. Judem ber Feldherr in ber Rriegstunft fic ubt, treibt ber Golbner fein Sandwert; benber Berpolltommung greift in einander. Den Taboriten, Gorodegy, Sorcbiten und Utraquiften durfte nicht mebr bangen vor auswartigen Anfallen, aber geheime Unterhandlungen und einheimische Zwifte brohten ihrer Sache den Untergang. Alle dren gingen von nun an neben einander (1429). In Prag felbit ergriffen die Reuftabter gegen die Altstädter die Waffen; von benben Geiten Donnerte bas Schwergefcup; jene, als bie Beftigeren, verbannten die Berbachtigen wegen bes Balbfteinifchen Meberfalls; diefe, als die Bemäßigteren, nahmen die Berbannten unter ihr Dbbach. Indes leitete man Une terhandlungen mit Siegmunden ein; Meinhart von Reubaus ging im Rabmen ber Caligtiner und Adelichen; Procopius Soly fam als Sprecher der Zaboriten und Gemeinden zu ibm , aber nach achttagigem Streite in Prefburg gerichlug fich Alles, weil der Raifer eine un-bedingte Unterwerfung unter bie Ausspruche bes berannabenden Conciliums gu Bafel verlangte. Run führte Procopius Solp die Ceinigen rafch uber die Brange nach Sachfen. Er gerfiorte Pirna und Dippoliswerba Heg Dresben's Altftadt in Brand aufgebn, verfchittete Die Werte von Scharfenberg, afcherte Torgan's Bor300, Vicht feine befinder fic pe Smeiffen - une Charte Demograficat be Light in Eville Me halften fichen vo Viene unt Bente nicht werten for Archer und Feldwirten in Genet und Der fie mann an Bolle with that within the comme meire ineutronia us beier in onten er gamman Chart in the engine had eight the engine Ce tilles us gifte fer ur in ver verka kar va Ante infentant - Inche um Linges uniferig in fine man a the fert at \$ 500 that the Archibete en en Pressus fais nur fan clienener Perilipos stadici: es ficale toid Berder un se de Emphantes pretities, with the Centific of the men 1,4 von ihre Friédom er meie dis der er Ceire is Cedere, Franker, und der ausliegerder Leiner gestännen som gefrundläugt, unfinntell 1822 engeliget, etient sie maranne inte Lieu a both wither troplanter. Receivages, welche is sale erstrieft nauer, tas juill und verfein Freite derfeie ber len felig hierrer remedten. Mit bei in meise liden Billieg als Jefre tieg rad midt gritter. manty 44, ter Beffere gen Dien bed Ribert und Chleben, wo er kherga im feinen Zufferfen Blat and Afche binterließ. Reines gleichen Erfolgs erfreuten fic die Scharen Protupel's, welche aus den zwen Schlachten gegen den ritterlichen Albrecht den V. aus Destreich flatt freudiger Beute blutige Schadel zuruck brachten. Stegmund lentte indeß zu Eger personlich wieder eine Unterbandlung ein. Man ftritt sich vierzehn Tage vergebens, da alle hussitischen Secten darin sich vereinten, ben Aussprüchen des Baster- Conculiums nicht unbedingt zu gehorden, wenn auch Könige und Papste von demselben sich richten ließen. Doch erreichte der Kaiser seine Absicht; er saete Mistranen unter den Feinden, und gewann einige Zeit, um Bannstrablen und Kreuzsahret eurialisch und didtalisch auszubiethen.

350. Curia und Didta, als Berfammlungen privis legirter und bochfabrenber Stande, faßten fibmer ben Werth und die Rraft bes gemeinen Bolfes, welches Jahrhunderte lang verachtet im Staube gefrochen, jest mit Eifer fich erhob. Eros allen Erfahrungen both man ein Rreugbeer von neungig taufend Mann, und Dierzig taufend Roffen auf. Der Cardinal Julian übergab dem Rurfürften von Brandenburg offentlich die geweihte gabne des beiligen Rriegs ber Bertilgung. Aber noch Cinmabl ftellte fich Prozopius ber Gefchorne ben ungeregelten, zugellofen Scharen mit einer Macht ent: gegen, melde an Sahl nicht die Salfte, aber ar Geil bas Uebergemid ! behauttete (1431). Weber bie Ctillungen auf bem Riefenberge, noch bie Lufpredigungen des Sobenpriefters retteten die Ranberbanden der Deut fchen; viele liegen bas Leben auf tem Schlachtfelbe, und alle verloren bie ungeheure Beute im Lager, wo man nicht nur Erieg wagen, Schwergefchus, Pulvervorrath in Menge, fondern auch jum großen Gefpotte ber Rampfer von Labor und horeb ben Rardinalshut, bas Meggerathe und die Arengbulle porfand. Tuchtiger

als bie Sun'erttaufende biefer Banben wirkte mit ben Sehntaufenden feiner Langfnechte Albrecht V. von Deff. reich fur bie Plane bes Schwiegervaters. Rach einer Einafcherung von funfbundert Dorfern gwang ber Unerforodene fein Dabren unbedingt bem Concilium von Bafel bie Unterwerfung gu geloben. 3m Bangen gab biefer Feldzug bem Papfie und Raifer eine richtigere Unficht ber Dinge. Man ichien einzuseben, bag man bem Belfte ber Beit nicht gang tropen tonne, und bag Allen Alles gu verfagen unmöglich fen. Man bielt fur rathlicher, die Machtigen bes Beers burch Beffechung, und bie Bemagigten bes Bolts burch Bewilligungen ju gewinnen, um durch Ezechen die Czechen ju befiegen, ba bie Bezwingung eines fich felbft fublenden Bolles burch auslandischen Spieg und Speer, wenn nicht gang unmöglich , wenigstens bochft gefahrlich fen.

- 11-6 1

351. Manderer, fieh! du trittft auf einen Belden. - Dies Mort tann man bem Reifenden in Bohmen ben jedem Buftritt gurufen, benn gewiß jedes Fledchen Erde ward gedungt vom Blute eines Gefallenen. 3m . Jahre 1432 zeigte fich Wechfel im Rriegsglud. Procopius ber Beschorne litt jest in Deftreich einen Schaden, der um fo bedeutungsvoller mar, ba man ihn als erfte, große Mieberlage aufab. Auch Profupet wurde von ben Magnaren an der Waag ereilt, und flat Schapen mit Munden beimgejagt. Doch erhoben fich bende burch neut Siegesthaten aus bem vorübergebenben Unglud. Procopins der Glagtopf foling die Sachsen ben Tancha fo fdredlich, bag fie einen zwepjahrigen Frieden mit neuntaufend Ducaten erfauften. Profupet überrumpelte Aprnau gur Marttgeit, und verfchaffte burch Beraubung der Raufleute von den Ungarn bas fruber verlorene Rapital fammt reichlichen Binfen gurud. Da nun Deftreich, Ungarn, Mabren, Schleften, Laufis, Braudenburg,



352. Ber verdient ben Chrennahmen eines Bema-Sigten ? Jener, welcher die Endpuncte bes Denfens und Sandelns, wohin Leidenschaft oder Laune ben Menfchen treibt, als Mittelglied gu verbinden fucht. Go waren in Bohmen bie Utraquiften, welche nicht bartnactig alles Alte vertheidigten, und doch nicht leichtfertig allem Reuen huldigten. Un die Utraquiften foloffen fich die Bater gu Bafel mit Canftmuth und Rlugbeit an, fobald fie die Rechtfertigung ber vier Artifel reiflich ermogen. Den erften von der Buldfigkeit und Rothwendige feit bes Relche im beiligen Abendmahl bee Lajen vertheibigte ber Caliptiner, Joannes Rofpegana, gegen Jobann von Ragufa. Den zwepten von Bestrafung aller Tobfunden und Lafter auch ber Beiftlichen burd weltliche Dbrigfeit behauptete der Taborit, Riclas Deldrgis mowfty, gegen Georg Carlier. Dem dritten Artifel megen frepem Predigen ber freudigen Bothfchaft führte bas Wort ein Waife, Pfarrer Ubalrich, gegen Beinrich Ralteifen. Bur ben vierten Artifel gegen bie Berrlichfeiten und Reichthumer ber Priefterschaft fritt ber Englische

Weight Jein June von diener um kreimen.

Weight in die Leven um einem unden und im Linke von Andere und die Verlande und Seiner under State und Seiner und die Verlande und Seiner und die Verlande und Seiner und die Verlande und Andere und die Verlande und die V

250 Santager with Karanton. Daid wird Cameger in Berfrecher un Art in Belde & Die Persisalier im Direm someth Leverille und de bie geniteigen Befriediger tet Ber en Simmilians in ten tunt i bieretter Brit und Defen gerfrenere. Or beite im Karifine im Cimicalit ima nelie be um Andel febieger, bei bie Sieder mat ber 418 Biren im Fin ihre Riche freiere als int tra-De bei erbig Gifte berfeiter erklätzte. Die Ermete Men billen ten Freier jurider Erfetteren Int De-Malden fer, mar ifirges bie Omer-el'e Urfatte ber-Mis en gamin Lift, jar Aufternierung in Salere Billich (1434). Aber bie himster ber Ditenten, Des veleten und Maifen mierfehten fich benfelben, fie mutte ten auf ber Gutern ber Compactaten - A-banger, und werherden befonters bie Bengungen tes mueridiedenen Meiners, Meinhart's son Reuhaus. Die Gemafigt-Befrinter, meili Abeliche, sammelten baber ein ftanbifoes freer gegen bie Uebertrieben - Renerungsfüchligen ,

meist Gemeine. Die Hauptschlacht siel ben Hrzib oder Lipan; die Taboriten erlagen, Theils weil ihr Ungestim sie unbesonnen aus der Wagenburg den verstellt Flieshenden nachtrieb, Theils weil Sapet mit den Reitern stoh, weswegen man ihn um so mehr der Verratheren beschuldigte, da er später ben den Siegern zu hohen Würden gelangte. Als Procopius der Große seine Sache verloren sah, stürzte er in die dichtesten Scharen der Beinde, um seine Große nicht zu überleben. Rings um ihn verbluteten Protupet, und alle Helden, welche den Kriegsruhm der Ezechen zum Weltwunder und Landesssuch gemacht hatten. Die kleinen wieder gesammelten Hausen wurden vom Sieger zersprengt. Tabor siel.

354. Die siegende Sache gefiel den Gottern, boch Mir die besiegte. Dieß stolze Wort eines Cato tonte wieder in der ftarten Bruft manches rauben Manns. Auch die Sache des gefallenen Tabor's fand selbst nach der Uebergabe von Koniginngras noch einen ritterlichen Berfechter an Rohacz, Frepherren von Duba, in der festen Burg Gion, denn Alles flang Biblifch um diesen Simson. Sobald Raiser Siegmund den Sieg der Rechtglaubigen vernommen, fandte er ein Gludwinschungsschreiben nach Prag. Die Stande erwiederten ihm landtaglich den Dank nach Regensburg durch Meinhart von Reuhaus und Johann Rotyczana, welche bennoch über tic Anerkennung des Luxemburgers als Konig der Czeden keine bestimmte Außerung machten (1435). Aber eine zwente, viel fenerlichere Gesandtschaft überbrachte n it einer Reihe von Compactaten und Capitulationen tie Ronigsanertennung, welche in Stuhlweißenburg gefchah, und den fast flebzigjährigen Greis so sehr mit Freude erfüllte, daß er im Jubel sechzig taufend Ducaten an die Ueberbringer austheilen ließ. Jest jog Siegmund von Luxemburg fammt feinem Schwiegerfobne

Marche un Beifren u Iran au Lieb. Die bem Crawe welche was bereicher und Einer ine gemee Acs Inivit our ver fois grown ist suvinger war Lear mit donten America. Leave definances de Eventeure une Contratione une entre fenericie Che Lin van vierfieger de Mantine de iche Bang Con. Irra Salga mara u dang andres. da dan eter mu schen ima Line, alen. In den poetdes uns l'energi durien enc des fantaciolles, en Robler, en Litter, 2:15 en Birdisennager. In den ditter und Lember ruster fabyt Scheler and der Chaque In Late 218 Line theme art tenes Chase un Lethissis un Geressein me Seguiger to. And Alive his Weigner Arende engineer mit seuser Kell son Erzenter. Beie feier; Ale MIC 12.

255 Chucker und Directiffe glecher Laimis harrier, udlige beitertiger gerrifer, ber fie ernellen. At in in Ling Eugent vert a me Sävedler men Agereillere unligen, dis im Lierte, frürklide, and feinmelete Ware bie erem genter in ben enter: weich. Min kellte fin jete, erch bie Cemie Restrang in Angennelen els eine Libfrite, und bie Argeliung frahette und thatiger Lantenhäuser als eine Claufgefagt vor. Er glaubte jest ein letierrelles Leben turd ein Grengrechtglaubiges Ente ausgufdenen, und ließ wenigkens feine Lieblinge ungeftraft wiber tas Wort und ten Ginn der Compactaten handeln (1437). Dies erbitterte Biele, aber Jene am meiften, welche am eifrigften fur feine betingte Biederherftellung gear-Sie wurden taber Trop ihren Talenten als Reuerer verschrieen von denjenigen , welche Siegmunden in's Musland begleitet, und jum volligen Bertrauen ge-Eimmt batten. Den wieder aufwachenden Zwiespalt fab

die gefronte Roniginn, Barbara von Cillej, mit gebeimem Frohloden, benn fie hoffte durch deufelben fic selbst die Bobmische Rrone ju verschaffen, und Albrechten von Sabsburg burch eine Reihe geheimer Berbindungen bavon ju verdrangen. Die lufterne Sechsundfünfzigerinn eilte mit ihrem Planchen, da fie den Brand an einer Bebe des Gatten entstehen, und ein Glied megschneiden fab. Sie machte hoffnung auf Bermehrung der getrantten Religionsfrepheiten, und Wiedererhebung der entfernten Partephaupter. Aber der Amputierte erfuhr die Rabale, doch magte er nicht, offentlich dagegen au eifern. Unter dem Bormande einer letten Bufame mentunft mit feiner einzigen Tochter Elifabeth ließ er fich nach Inapm tragen. hier nahm er feine Gattim als Erbinn Cillej'scher Hoffart und Unzucht gefangen, und empfahl den tapferen und zuverlässigen Schwiegerfohn fterbend den Landtagen von Ungarn und Bobmen. Der beliebte und geschickte Rangler, Raspar von Schlick, follte den legten Bunfc des Sterbenden bep den Czeden in's Wert fegen.

XIV. Bohmen's innere Gestaltung unter den zwey letzten Luxemburgern.

356. Je seltener eine Waare, desto bster wird sie verfalscht. Vaterlandsliebe im Gegensas von Eigennus gehört zu den Seltenheiten. Rur die versälschte konnte von Absehung der Könige sprechen, denn jede Entthromung macht den Herren im Schlosse, wie den Bauer in der Hütte unglücklich. Von Entthronung sprachen die Czechen unter den zwep lesten Luxemburgern oftmahls. Siegmund selbst gab durch Einkerkerung und Fortschleppung des Bruders ein verderblich Benspiel, wodurch die Abnigsmacht auch in den Augen des Gemeinsten von

Juß heran. Der vor ihm herrilende Schrecken warf die Feinde in die Flucht. Vergebens suchte der papstliche Legat, Cardinal Heinrich von Beaufort, Vifchof von Winchester, die erschreckten Arenzsoldaten aufzuhalten; sie riffen auch ihn mit den Seinen sort. Jehn Taufend blieben todt; Wagen, Gepack und Schwergeschus wurden eine Beute des Siegers, welcher im Siegestaumel Tachau erstürmte, das Lebende niederhieb, das Lodte einascherte.

347. Belbberren und Ctaatsmanner umlauert ber argfte Feind meiftens im Baterlande. Procopius Solp glaubte bie Sache ber Suffiten durch die Sauptichlacht gerettet; aber Synto von Waldftein, burch Raifer Giegmunden . gewonnen , überrumpelte mit Meunbunderten Prag, beffen tapferfte Calirtiner im Belde fanden, und beffen geheime Ratholifen den Einbruch begunftigten. Aber die Burger rafften fich auf, fielen über die Gturmenden ber, megelten die Gingedrungenen nieder, ertappten ben Unfuhrer, und marfen ibn jum genfter binaus. Dachdem die herbeneilenden Procope den Berbachtigften bie Ropfe abgefchlagen, jogen fie gegen Rolin, welches ebenfalls fur Lugemburg und Sabsburg fich er= flarte, aber vom hunger bezwungen fich ergab. Bun eilten die Saboriten nach Schleffen und Laufip; fie gerfiorten zwolf Stadte zur Rache megen bes Ginfalls ben Machod; fie verwandelten die Rlofter in Schutt gur Buchtigung wegen ber Rreugpredigten; fie plunderten ober verbrannten die Abelichen als beimliche Anbanger Giegmund's. Bereint drangen die Taboriten und Baifen nach Mahren, Ungarn, Baiern und Deftreich; fie verwufteten bas gange Land am linten Ufer ber Donau; Dref. burg's Borfidbte gingen in Rauch auf, und nur ber Mangel einer Brude rettete ben der Breite des Fluffes Mien (1428). Run fchicte Raifer Giegmund Abgefandte, um Frieden zu unterhandeln, aber man antwortete ihnen: "Er ift des Throns verlustig, weil er hussen das Wort gebrochen, die Areuzheere gegen Bohmen
ausgebothen, und die Austisgung der Czechischen Itation, Lehre und Ehre versucht." Gefälliger zeigte sich Procopius holy; er ging sogar zu personlicher Unterredung
mit Siegmunden nach Destreich, aber er konnte weder
für sich selbst die Statthalterschaft, noch für das Land
die vier Urtikel durchsehen. Misvergnügt kehrte er zurück, und rüstete sich zu neuen Schlachten.

348. Judem ber Felbherr in ber Rriegstunft fic ubt , treibt der Goldner fein Sandwert; bepber Berpollfommung greift in einander. Den Laboriten, Gorodegy, Sorebiten und Utraquiften durfte nicht mehr bangen vor auswartigen Unfallen, aber geheime Unterhandlungen und einheimische Zwifte drohten ihrer Sache ben Untergang. Alle bren gingen von nun an neben einander (1429). In Prag felbft ergriffen die Reufladter gegen die Altstädter die Waffen; von benden Geiten donnerte bas Schwergeschup; jene, als die Befrigeren, perbannten die Berdachtigen wegen des Waldfleinischen Meberfalls; diefe, als die Gemäßigteren, nahmen die Berbannten unter ihr Dbbach. Indeß leitete man Un= terhandlungen mit Siegmunden ein; Meinhart von Reubaus ging im Rahmen ber Caligtiner und Abelichen; Procopius Solp fam als Sprecher ber Laboriten und Bemeinden ju ihm, aber nach achttagigem Streite in Prefburg gerichlug fich Alles, weil der Raifer eine un-bedingte Unterwerfung unter die Ausspruche des herannabenden Conciliums ju Bafel verlangte. Run führte Procopius Solp die Seinigen rafch über die Grange nach Sachfen. Er gerfiorte Pirna und Dippoliewerba ließ Dresden's Altstadt in Brand aufgehn, verfchattete Die Werte von Scharfenberg, afcherte Lorgan's Borstadte ein, und verbeerte das Land ringsnmher bis Magdeburg. Eine Schiffbruce führte die Wüthenden über
die Elbe nach den Marken, wo man fürmend in die Dörfer hinein drang, plündernd in denselben verweilte, und sengend aus ihnen hinweg zog. Zwep hundert und zwanzig mit Beute besadene Wagen gaben selbst den Justiten einen Anblick, worüber die Raubgeübtesten er= staunten. Bey solchen Ersolgen sehlte es nicht am Zuströmen der nichtshabenden und nichtsthuenden Menge, welche das dürstige Leben an einen eitigen Tod für irdischen Bortheil und himmlische Hoffnung seste.

349. Richt felten befinden fich die Startften in unfichtbarer Befangenichaft ber Rlugen ober Schlauen. Alle Suffiten faben die Dege und Bande nicht, worin ibre Priefter und Feldberren ju Glad und Tod fie fubrten. Diefe wurden nun weniger ichwarmerifd, abet mehr heuchlerisch als bieber, und lentten die glaubigen Scharen ba und dorthin nach eigen berechnetem Bortheil. Gie trieben bas größte Beer auf ben weißen Berg bep Prag gufammen; zwen und funfzig taufend ju guß. zwanzig taufend gu Pferd, und brep taufend Rriegswagen (1430). Procopius Soly ward jum allgemeinen Auführer ermablt; er flurmte nach Meifien, mo er die Beereshaufen gerfliebte, welche feinen Siegesjug ju bemmen fich vermaßen. Rachdem er mehr als hundert Grabte in Sochfen, Franken, und ben umliegenben Landen geplandert ober gebrandschapt, mighandelt ober eingeafdert, erfturmt ober eingenommen batte, tehrte er gurud mit den dreptaufend Rriegswagen, welche fo vollgepfropft maren, daß zwolf und vierzehn Pferde biefelben taum fortgufdleppen vermochten. Dit biefem weftlichen Beldzug als Jahrsertrag noch nicht gufrieben, wandte fich ber Befchorne gen Offen nach Mabren und Schlefien, wo er fiberall in feinen Sufftapfen Blut unb

Afche binterließ. Reines gleichen Erfolgs erfreuten fich die Scharen Prolupel's, welche aus den zwen Schlachten gegen den ritterlichen Albrecht den V. aus Deftreich statt freudiger Beute blutige Schadel zuruck brachten. Siegmund lentte indeß zu Eger perfonlich wieder eine Unterbandlung ein. Man steitt sich vierzehn Tage versgebens, da alle hustitischen Secten darin sicht unbedingt zu gehorchen, wenn auch Könige und Papste von demsselben sich richten ließen. Doch erreichte der Kaifer seine Absicht; er satte Mistraven unter den Feinden, und gewann einige Seit, um Bannstrablen und Krenzsahrer custalisch und diatalisch auszubiethen.

350. Curia und Didta, als Berfammlungen privis legirter und hochfabrender Stande, faßten ichwer den Werth und die Rraft bes gemeinen Bolfes, welches Jahrhunderte lang verachtet im Staube gefrochen, jest mit Eifer fich erhob, Trop allen Erfahrungen both man ein Rreugbeer bon neungig taufend Mann, und pierzig taufend Roffen auf. Der Cardinal Julian übergab bem Rurfürften von Brandenburg offentlich bie geweihte Sabne bes beiligen Rriegs ber Bertifgung. Aber noch Sinmahl ftellte fich Procopius ber Gefchorne ben ungeregelten, gugeflofen Scharen mit einer Ma &t entgegen, melde an Sabl nicht die Salite, aber an Beuft bas Uebergewidt behautete (1431). Die bie Giele lungen auf bem Riefenberge, noch die Lufpredigungen des Sohenpriefters retteten die Rauberbanden der Deut fchen; wiele liegen bas Leben auf bem Golachtfelbe, und alle verloren die ungeheure Beute im Lager, wo man nicht nur Rrieg magen, Schwergefchus, Pulverporrath in Menge, fonbern auch jum großen Gefpotte ber Rampfer von Tabor und Boreb den Rardinalshut, bas Meggerathe und die Rrengbulle vorfand. Tuchtiger

als die Sun'erttaufende biefer Banden wirtte mit ben Sebntaufenben feiner Langfnechte Albrecht V. von Deffe reich fur die Plane bes Schwiegervaters. Rach einer Cindfcherung von funfbundert Dorfcen gwang der Uners forodene fein Mahren unbedingt dem Concilium von Bafel die Unterwerfung ju geloben. Im Gangen gab biefer Feldjug bem Papfte und Raifer eine richtigere Un= ficht ber Dinge, Man ichien einzuseben, bag mon bem Beifte ber Beit nicht gang trogen tonne, und baf Allen Alles gu verfagen unmöglich fen. Dan bielt fur rathlicher, die Machtigen bes heers durch Beffechung, und Die Bemafigten bes Bolts burd Bewilligungen ju gewinnen, um burd Ezeden die Czeden gu befiegen, ba Die Bezwingung eines fich felbft fühlenden Bolfes burch auslandischen Spieg und Speer, wenn nicht gang unmoglich, wenigstens bochft gefahrlich fen.

351. Manderer, fieh! bu frittft auf einen Selden. - Dies Wort tann man bem Reifenden in Bohmen ben jedem Buftritt gurufen, denn gemiß jedes Bledden Erbe ward gebungt vom Blute eines Befallenen. Im Jahre 1432 zeigte fich Wechfel im Kriegsglud. Procopius ber Befcorne litt jest in Deftreich einen Schaben, ber um fo bedeutungsvoller mar, ba man ihn als erfte, große Micherlage anfah. Auch Profupet murbe von ben Magnaren an der Wang ereilt, und fatt Schapen mit Wunden beimgejagt. Doch erhoben fich bepbe burch neue Siegesthaten ans dem vorübergebenden Unglud. Procopius der Glaglopf folug die Sachsen ben Taucha fo foredlich, daß fie einen zwepjahrigen Frieden mit neuntaufend Ducaten erlauften. Profupet überrumpelte Eprnau gur Marttgeit, und verschaffte durch Beraubung der Raufleute von den Ungarn bas früher verlorene Rapital fammt reichlichen Binfen gurud. Da nun Deftreich, Ungarn, Mabren, Schleften, Laufit, Brandenburg,

Meißen, Sachsen, Bogtland, Baiern und Franken die Erneuerung der früheren Gräuel durch Sturmen und Plundern, durch Brandschapen und Einaschern wieder befürchtete, sandte das Baster - Concilium zwey Abges ordnete zur Friedensvermittlung nach Prag. Zaboriten und Horebiten widersesten sich auf dem gehaltenen Landstage, aber Caliptiner und Katholiken gewannen das Uebergewicht durch die mannlich nachdrückliche Veredsamseit Meinhart's von Neuhaus. Man fandtz vier Geulliche und vier Weltliche in Begleitung von deephundert Rittern nach Basel. Die Durchwandernden erregten in den Deutschen Landen allgemeine Reugierde, aber der gestirchtete und also bewunderte Procopius der Große zog vor Allen Aller Augen auf sich.

352. Wer verdient ben Chrennahmen eines Bemd-Sigten ? Jener, welcher die Endpuncte bes Denfens und Sandelns, mobin Leidenschaft oder Laune ben Menfchen treibt, als Mittelglied ju verbinden fucht. Co waren in Bohmen die Utraquiften, welche nicht bartnadig alles Alte vertheibigten, und boch nicht leichtfertig allem Renen huldigten. Un die Utraquiften fcbloffen fich bie Bater ju Bafel mit Canftmuth und Klugheit an , fobalb fie die Rechtfertigung der vier Artifel reiflich ermogen. Den erften von der Buldfigfeit und Rothwendigfeit des Reld's im beiligen Abendmabl der Lajen vertheidigte der Caligtiner, Joannes Rofpegana, gegen Jobann von Ragufa. Den gwepten von Beftrafung aller Todfunden und Lafter auch ber Geiftlichen burch weltliche Dbrigfeit behauptete ber Taborit, Riclas Pelbrgis mowffp, gegen Georg Carlier. Dem dritten Artifel megen frepem Predigen ber freudigen Bothichaft führte bas Wort ein Maife, Pfarrer Udalrich, gegen Beinrich Ralteifen. Rur den vierten Artitel gegen die Berrlichkeiten und Reichthumer ber Priefterichaft fritt ber Englische

Wielest, Peter Papne, gegen Johann von Polemar. Als der Cardinal Julian die Frage gelegentlich aufwarf, ob die Czechen nicht lehrten, daß der Teusel die Bettelorden ersunden, erboth sich Procopius der Geschors ne augenblicklich zum Beweise. Er führte diesen Streit Theils aus Gelbsterfahrung, Theils aus Büchergelehrssamseit, da er einst selbst als Monachus terminirt, und Theologiam absolvirt. Nach einem sünszistägigen Kampse gingen die Böhmen unverrichteter Dinge von Basel nach Prag (1433). Ein Hause Taboriten hohlte Gold aus den Bergstätten Ungarn's, ein anderer brachte Wasser aus dem Baltischen Meere, ein dritter zerstieß sich den Kopf an Pilsen, welches den Ruhm der rechtspläubigsten und königlichsten Stadt des Reiches in niehe als Einem Todestampse behauptete.

353. Schweigen reut Micmanden. Doch wird Schweigen jum Berbrechen, wo Reden Pflicht ift. Die Beredfamteit ber Manner verdieute Bewunderung , melde die gemäßigten Gefinnungen des Bafler - Conciliums in bem fumultuirenden Prag und Tabor verbreiteten. Gie festen die Unnahme ber Compactaten burch, welche bie vier Artifel bestätigten , und die Egechen nicht nur als Blieber ber Romifden Rirde fondern als bie rechten und erften Gobne berfelben erflatten. Die Compactaten ftellten ben Frieden gwifchen Caligtinern und Ratholiten ber; man übergab die Driginal - Urfunde derfelben der Familie Trgfo gur Aufbewahrung im Schloffe Welisch (1434). Aber die Sanpter der Taboriten, Sorebiten und Maifen widerfesten fich denfelben, fie mutheten auf den Gutern ber Compactaten = Hinbanger, und perheerten befonders die Befigungen des unerschrodenen Redners, Meinhart's von Menhaus. Die Gemaßigt-Befinnten, meift Abeliche, fammelten baber ein ftanbifches Berr gegen die Uebertrieben . Meuerungsfüchtigen

meist Gemeine. Die Hauptschlacht fiel ben Brzib ober Lipan; die Laboriten erlagen, Theils weil ihr Ungestim sie unbesonnen aus der Wagenburg den verstellt Fliesbenden nachtrieb, Theils weil Czapet mit den Reitern flob, weswegen man ihn um so mehr der Verrätheren beschuldigte, da er später ben den Siegern zu hohen Würden gelangte. Als Procopius der Große seine Sache verloren sah, stürzte er in die dichtesten Scharen der Feinde, um seine Große nicht zu überleben. Rings um ihn verbluteten Protupet, und alle Helden, welche den Kriegsruhm der Szechen zum Weltwunder und Landesfluch gemacht hatten. Die kleinen wieder gesammelten Hausen wurden vom Sieger zersprengt. Tabor siel.

354. Die fiegende Gache gefiel den Gottern , boch Mir bie besiegte. Dies folge Wort eines Cato tonte wieber in ber farten Bruft manches rauben Manns. Ruch die Sache des gefallenen Zabor's fand felbft nach ber Uebergabe von Roniginngras noch einen ritterlichen Berfechter an Rohacg, Freiherren von Duba, in der feften Burg Gion, denn Alles flang Biblifch um biefen Simfon. Gobald Raifer Siegmund den Gieg der Rechts glaubigen vernommen, fandte er ein Gludwunfhungsfdreiben nach Prag. Die Stande erwiederten ihm fandtäglich den Dant nach Regensburg burd Meinhart von Reuhaus und Johann Rofpegana, welche bennoch über tie Anerkennung bes Luxemburgers als Ronig ber Geden feine bestimmte Außerung machten (1435). Aber eine zwepte, viel fenerlichere Befandtichaft überbrachte nit einer Reihe von Compactaten und Capitufationen tie Ronigsanertennung, welche in Stublweißenburg gefdah, und ben faft fiebzigfdbrigen Breis fo febr mit Freude erfullte, bag er im Inbel fechzig taufend Ducaten an die Ueberbringer austheilen ließ. Bept jog Giegmund von Lupemburg fammt feinem Schwiegerfobne

Albrecht von Sabsburg in Prag ein (1436). Die brep Stadte, welche dem Berricher und Erben furg guvor alles Unheil auf ben Sals gewünscht, empfingen nun Bende mit lautem Jubelruf. Bende beschworen bie Compactaten und Capitulationen mit einem forverlichen Cide. Und nun liberfliegen die Pharifder die fefte Burg Sion. Dren Galgen murden in Prag errichtet. In bem erften und bochften bing Robacg allein. Un dem gwepten und fleineren ftarben feine dren Sauptgebulfen , ein Raplan, ein Ritter, und ein Budfenmager. An bem britten und Heinften endeten fechzig Erlefene aus ben Befangenen. Der Raifer und Ronig ichaute auf feinem Schloffe dem Auffnupfen und Erdroffeln mit Bergnugen ju. Peter Panne und Wengeflam Koranda entgingen mit genouer Roth bem Ertranten. Biele fielen; Alle gitterten.

355. Comeidler und Ohrenblafer gleichen Actaon's Sunden, welche benjenigen gerriffen, ber fie ernabrte. Raifer und Ronig Clegmund ward fo von Chmeichlern und Ohrenblafern umlagert, daß der alternde, frantlis de, und frommelnde Mann von einem Schler in den andern verfiel. Man ftellte ibm jede, auch die fleinfte Menerung im Rirchenwesen als eine Lodfunde, und die Unftellung fruberer und thatiger Partenbaupter als eine Staatsgefahr vor. Er glaubte jest ein fehlervolles Leben durch ein ftrengrechtglaubiges Ende auszufohnen, und ließ wenigstens feine Lieblinge ungeftraft mider bas Wort und ben Ginn ber Compactaten handeln (1437). Dieg erbitterte Biele, aber Jene am meiften, welche am eifrigften fur feine bedingte Wiederherftellung gearbeitet. Gie wurden baber Trop ihren Talenten als Meuerer verfdrieen von benjenigen , welche Siegmunden in's Ausland begleitet, und gum volligen Bertrauen gefunmt hatten. Den wieder aufwachenden Zwiefpalt fab die gefronte Roniginn, Barbara von Cillej, mit gebeimem Frohloden, benn fie hoffte durch deufelben fich felbst die Bohmische Rrone ju verschaffen, und Albrechten von Sabsburg burch eine Reihe geheimer Berbindungen davon ju verdrangen. Die lufterne Sechsundfünfzigerinn eilte mit ihrem Planden, da fie ben Brand an einer Bebe bes Satten entstehen, und ein Glied megschneiden sab. Sie machte hoffnung auf Bermehrung der gefrantten Religionsfrepheiten, und Wiedererhebung der entfernten Partephaupter. Aber der Amputierte erfuhr die Rabale, doch magte er nicht, offentlich dagegen ju eifern. Unter dem Bormande einer letten Bufame mentunft mit feiner einzigen Tochter Elifabeth ließ er fich nach Inaym tragen. hier nahm er feine Gattime als Erbinn Cillej'scher Soffart und Unzucht gefangen, und empfahl den tapferen und zuverlässigen Schwiegerfohn sterbend den Landtagen von Ungarn und Bohmen. Der beliebte und geschickte Rangler, Raspar von Schlick, follte den legten Bunfch des Sterbenden bep den Caeden in's Wert fegen.

XIV. Bohmen's innere Gestaltung unter den zwey letzten Luxemburgern.

356. Je seltener eine Waare, desto ofter wird sie verfalscht. Baterlandsliebe im Gegensas von Sigenuus gehört zu den Seltenheiten. Rur die verfalschte konnte von Absesung der Könige sprechen, denn jede Entthronung macht den Herren im Schlosse, wie den Bauer in der Hitte unglücklich. Von Entthronung sprachen die Szechen unter den zwep lesten Luxemburgern oftmahls. Siegmund selbst gab durch Sinkerkerung und Fortschleppung des Bruders ein verderblich Benspiel, wodurch die Abnigsmacht auch in den Augen des Gemeinsten von

ibrer Burde verlor. Das er fich felbft erlaubte, erlaubte fich bie Dienge gegen ibn, benn bas Berberbnif ging vom Sofe und von Dben aus. Ueberdem faßten alle Stande der Bobmen feit Erlofdung ber Przempfl's nie vollständig und allgemein ben feften Begriff ber Erblichkeit und bee Erftgeburt. Stets bingen fie an bem Lieblingsgedanten eines Wahlrechts, und Wahlrecht führte immer als Mebenbegriff bie Moglichkeit einer Abfebung. Die Abfegungs . Brunde Giegmund's beliefen fic auf viergebn. Erftens Wortbruch im Geleitsbriefe des Joannes (gang mahr). Zweptens Berfagung ber Bertbeibigung hieronym's (nicht gang mabr). Drittens Goanbung Des Reiches burch ben verbreiteten Ruf ber Regeren (balb unmahr), Biertens Mufpredigen ber Rreugguge (ohne 3weifel). Funftens Aufgegung ber Rachbarn (unläugbar). Sechftens Ermordung vieler Bob. men und Codnbung mander Bohminn burd Frembe (gewiß). Glebentens Berbreunung bes madern Prager's Rrafa (allerdings, weil er Siegnunden eine milde Beflie gefcholten). Achtens Enthauntung und Berbannung pieler Breflauer (ja! weil fie aufrührifd gehandelt.) Reuntens Berpfandung und Bertauf Brandenburg's (furmahr! febr untlug). Behntens Sinwegnahme ber Bobmifchen Krone (naturlich! in die Rabe des Konigs). Gilftens Wegführung ber Reichstleinobien (in einen Sicherheitsort). 3mblftens leichtfinnige Berfchwendung ber Schape und Steuern (leiber! nur allgubewiefen). Drepzehntens Ergreifung ber Landtafel und der Maifengelder (bochft ungerecht). Biergebntens Bernichtung ber Frenheiten und Berechtfame (gur Strafe des Anfruhrs).

357. Compactaten und Capitulationen - wodurch bie Bolter fich zu fichern gedachten, brachten die Unfiderheit oft zum hochften Gipfel. Wenn der Nothbrang bie haltung einiger Puncte unmöglich machte, oder die Bewilfenlofigfeit ben Brud ber meiften fich erlaubte, wogu glaubten fich bie Menfchen berechtigt ? Bur Losfagung rom Unterthanseibe, gur Abichuttlung der Ronigemacht. Und baburch fturgten fie in ficheres Berberben , in unberechenbaren Jammer. Wengeflam von Luxemburg befdwor nur einen einfachen, allgemeinen Rronungseid, aber Glegmund leiftete einen punetweis abgefaßten Schwur. Die Puncte maren, bag er bie vom Concilium jugelaffenen Prager - Artitel befidtige. und genau beobacten laffe; bag er an feinem Sofe Suffitifche Prediger bulbe; daß er Memanden gwinge, Rlofter ju bauen ober Monche anzunehmen; baf er bie Universitat berftelle, und ihre hofpitalguter vermebre ; daß er feinen Bohmen mit Biedererbauung ber gerftorten Rirden belafte; daß er bie genommenen Frepheiten, Die entführten Beiligthumer, und entwandten Rleinode erstatte. Ferner verlangte man, bag außer den Riechen Deutsch, und in denfelben Czechifch gepredigt werde; daß Fremde vom Reichsrath und Berichtshof entfernt bleiben; das der Ronig gute Munge prage, und die Bergfiabte fdirme. Much murbe bedungen, daß bie Reichsvermefung ftets ein Ginhelmifcher fuhre, baß bie Ausgewanderten nicht wider den Willen der Burudges bliebenen auf ihren Gutern ericheinen, bag eine allgemeine Umneflie Bergeben und Bergeffen fichere. - Diefe Puncte maren fcwer ju halten. Benn aber Gieg. mund fie nicht bielt? Das ju thun? Darüber bachten ber Soffiaat, der Landtag, Die Ration, Die Rachbarn, bie Mitwelt, und vielleicht auch bie Dachwelt verfdieben.

358. Die Rube bes Staats, und folglich fein Wohl, Teibet mehr burch die Revolutionsfuct bes Bolts, als burch die Desvotenwuth des Herrn. Beg bepten tonneten fich Landtage nicht mit Wurde behaupten; bald murs

ben fie Triebmerfe ber Revolution, balb Werfgenge bes Defpotism's. Der Landtag ber Czechen verwarf Wengel'n und Siegmunden, auch huldigte er benden wieder. Er berief und verjagte Rorpbuten. Er erhob und vernichtete Labor. Er nahm das übelfte Bepfpiel von ber Gewiffenlofigfeit ber toniglichen Bruder und Pringen, wo er Anfangs bulfreiche Sand both, und endlich mit blutiger Entscheidung drohte. Er gewohnte fich ben Partenung und Faction an Befchente, durch Gefchente an Bestechung, burd Bestechung an Rauftichteit. erft führten die Sofherren, Pringen und Ergbeamte, gulebt bie Relbherren, Priefter und Ergbofewichte barin bie entscheidendfte Stimme. In jenem Bwischenraume, mo Siegmund nicht anerfannt, und Rorpbut nicht ermable war, verfammelte fich ein Landtag gu Egaftau (1421). Diefer vertraute die Gorge fur bie offentliche Boblfahrt und außere Giderheit einem Ausschuffe von 3mangigen. Die Bahl 3mangig ward unter fünf von ben herren, fieben von ben Rittern, vier von den Prager = Burgern, und vier von den andern Frenftadten getheilt. Die republikanische Form artete bald in die oligarchifche aus, und mit berfelben trat bas Parfepengewuhl in fein volleftes Leben, Afte Landtage bestanden aus Sobenprieftern, Landherren, Rittern und Burgern; Die Bugiebung pom Bauerftande murde die Bermirrung ungeheuer permehrt haben, da die großte Robbeit berrichte. Als bie Sochabelichen wieder bas Uebergewicht erlangten, tam Aftes in's alte Beleife; Die Compactaten wurden mit bem Concilium , die Capitulationen mit dem Berrichergeschlecht abgefdloffen. Luxemburg tonnte hoffen, Bohmen's Rrone landtaglich an Sabsburg ju bringen.

359. 3hr fend das Salz der Erde! Wenn aber bas Salz ichal wird, fo wirft man es auf die Straffen, und die Borübergehenden zertreten dasfelbe. — Dieß

Wort Unferes herren bestätigte fich ben ben Primaten von Bohmen, obwohl ihnen Ergbifchof Ud die bleibende Murde eines Legatus Ratus Gedis Apoftolica verfchaffte. Erzbifchof Benftein machte Mondenbungen in ber Ginfamteit, fatt ftrenge Hufficht in den Rirchenfprengeln gu führen. Ergbifchof Wolfram ließ feinen abgetretenen Borfahr, Bermandten, und Wohlthater barben. Eribis ichof Dudnid trug ben ber außerlichen Weibe nichts innerlich Beiligendes, und ftarb an Bift. Ergbifchof 36on. To reichte mit Abel und Tugend megen Mangel an Wiffenschaft in biefer Stelle nicht aus.' Erzbifchof Albit lebte mehr ber torperlichen als feeligen Argnepfunde, und ließ fich fur Beld gur Abtretung feines Antes beflimmen, Ergbifchof Conrad murde nach einem Berfolger ein Befahrte ber Suffiten, übergab die Amtsführung bem Confiftorium , und überließ bie Rirchengater gegen Pachtzins ben Großen jum Diegbranch (1411-1436). Rach feinem Tode mablten die weltlichen Stande ben Magifter Joannes Rotyczana jum Ergbifchof, und Ronig Siegmund bestätigte ibn, weil er jum Abichluß ber Compactaten fo mefentlich bentrug. Aber aus eben bem Grunde ftellten ibn die Domherren der Eurig als einen heterodogen dar, weswegen er nie von Rom die Weibe erhielt. In der verhängnifvollsten Beit fehlte ber Bobmifchen Rirche ein Saupt, welches mit weifer Strenge ben mabren Beift Chrifti in Wort und That menfchenfreundlich und partenlos bewies.

360. Wahrheitsagen und Staarstechen erheischen bie nahmliche Borficht. Schnelles Tragen ans Tageslicht macht erblinden. Diese Geschichts = Regel beobachteten niemahls die Menschen, denen Neuerungen zur Sucht geworden. Auch Joannes und hieronym machten sich in Bohmen grober Uebereilung schuldig; fast mocht' ich sie für rechtlich genug halten, daß sie absichtlich geschwies

gen batten, wenn fie bas zufällige Unbeil ibres Rebens batten ahnen tonnen. 3hr Gifer brachte gwar teine Beringschäßung, fondern eine Ucberfpannung in die Religion. Ihre Reden erzeugten feine Lauigkeit, fondern Erhinung. Bom Ueberfpannen und Erhiven fam das fieberhafte Elend jenes tobenden Menschenalters. Bep allem Streben nach dem Echten und Alten im Frominthun fehlte Bruderfinn und Menfchenliebe im Chriften. thum. Benm Lichte fcharf befeben brang feiner ber Meuerer bis ju den lettern Granden des Glaubens; felbft ben Angriff gegen bas Auffenwert führten fie ohne Berftand und Bernunft. Alles trug den Stampel einer roben, gefchmadlofen, unwiffenden, aberglaubigen Beit. Aber vollends bie Begner, welche mit Reger umber warfen, und dadurch Frengeift meinten ! - Magifter Andreas' von Broda, Domberr und Decan fiplifierte feine Angeige boberen Ortes alfo: "Wenn ein Rauber Dieh megtreiben wollte, fo beeiferten fich gewiß die Umtleute und Bermandten es ihm abzujagen. Run aber ift an einer einzigen Menschenfeele mehr als an taufend Berben Bich gelegen. Den Menfchenfeelen brobt bodite Gefahr durch den Dialog, Trialog und Tractat Wiclef's. Alle. Schaffein werden mit einer unbeilbaren Seuche augestedt werden. Darum bitt' ich ben dem toftbaren rofenfarbnen Blute Befu Chrifti, daß ben Schafleins durch die Ausbreitung der vestilengiglifden Bucher tein unheilbares Gift bengebracht werde." Mogen meine Lefer diefe Angeige icheinheilig und beuchlerifch nennen, doch niederträchtig mar fie nicht, da fie offentlich gefcab. Ergbifchof Bounto verurtheilte die cenfierten Bucher gum Reuer. Aber die Renerer rachten fich burd bas Reim. lein: "Unfer 2 B & Bifchof verbrennt - Schriften, Die er nicht tennt."

361. I. Der Difbtauch hebt ben Gebrand einer Sade nicht auf. II. Der Bebranch eines Dings bei= ligt aber den Digbrauch nicht. - Diefe gwen treffenden Gape ftellten die Menfchen felten gusammen. Die Digbrauche bes Mondthums trieben die Ginen rudfichtlos gur Bertilgung besfelben. Der Rugen besfelben machte Die anderen fur die offenbarften gehler erblinden. 3.1 den zwey Regierungen ber letten Lugemburger tam die Sache jum Musbruch. Ronig Wengeflaw gab und nahm ben Monden nichts; er errichtete und vernichtete fein Rlofter; doch foll er einen reifenden Ordensmann jume Scherze erfchoffen haben. Ronig Siegmund berrichte in Bohmen gu furg, um fur Wiederherftellung ber gerftorten Rlofter arbeiten gu tonnen, ja! er griff oft felbit ju , boch mit bem fenerlichen Berfprechen , in gludlichen Tagen Alles Entwundte gu erfeben. Alle Partenen und Secten fdrieben eine Menge ungusammenhangender und unerweislicher Behauptungen gufammen; fur bie Exegefe fehlte bie Philologie, fur die Tradition die Sifto= tie als nothwendige Bortenntnif. Bep bem tollen Bes gante gab fich in Schriften, Gefprachen, und Predigten ein Beift ber Unduldfamteit fund, wodurch Eros allen Rormfldfeiten jede Spur bes echten Chriftenthums vere fcwand. Die Schreckensmagregeln der Alten, und bie Unmagungen ber Deuerer blieben felbft nach bem Abfcluffe der Compactaten, und Ergbifchof Rofpegana prebigte offentlich : "Es tommen taglich neue Teufel an, die man Monche nennt, welche uns von der Wahrheit abguführen trachten. Wenn wir aber ein mannlich Berg baben, fo follen wir viel lieber bereit fenn, unfer Blut ju vergießen." Ronig Giegmund ichien nicht abgeneigt, eine Probe des Muths an dem Prediger gu verfuchen, aber - er entfloh und verbarg fich. Dicht fo feine bren beiligen Rahmensvermanbten !

362. Mag man die Rirde als die Sauptichule ber Erde oder als den Weiheplay des Simmels betrachten immer bleibt fie bas Sochfte und Cooufe biernieben. Aber Die Zaboriten und Borebiten, Pifarditen und Abamiten bewiesen, daß die beiligen Empfindungen und firchlichen Gefühle ohne Berftand und Bernunft ju Unfinn und Grauel fuhren. Die Rampfer von Labor, mit denen ein vernunftiges Wort noch am eheften gu fprechen mar, fühlten Trop ihrem Gifer gegen die Bobenpriefter und Pharifaer, daß eine geiftliche Dberaufficht nothig fen, um Gintrachtigfeit gu erhalten, und die Ausschweis fungen der erhipten Ginbildung ju bemmen. Gie erfannten eine Urt Dberauffeber an Miclas Peldrgimomf. ty, welchen fie befiwegen in der Boltsfprache Bistupeca, bas ift , Bifcoffein nannten. Da aber ihre Richtung immer mehr auf ben Republifanifin gielte, ordneten fie ein Confistorium von drep oder vieren, worin ein Dagifter Przibram, ein Magifter Paulus, ein Magifter Lupacius die Sauptstimme führte. Derley Manner biels ten aus haß gegen Bierrath wenig auf Anftand. Wenn fie gaften gebothen, burfte quch die Mutter bem Gaugling die Bruft nicht reichen. Wenn fie das beilige Abendmabl fpendeten, nahmen auch die Rinder ihr Schladden aus dem Relche. Wenn fie in eine Stadt einruckten, eilte man gnerft jum Gottesbienft. Der Ambrofianifche Befang erflang als Giegsgefdren. Die Priefter ericienen mit Stiefel und Gvorn, wie fie vom Rof abfliegen. Man brachte gemeines Brot, und eine Menge Becher von Gifen , Binn , Bolg. Die Reiche fullte man mit Wein, fprach baruber ein Bebeth, und reichte fie als bas Blut Chrifti herum. Die Gierigen griffen mobl felbft gu.

363. Richt nur in der Mechanit und Organit, fondern auch in der Ethit und Politit gibt es fchaffende und

hemmende , erhaltende und vermittelnbe Rrafte. tann mich vbilofophifch nicht bequemen gu biefer Anficht, obwohl fie biftorifch überall fich aufdringt. Das vermittelnde Befcaft gelgte die Befchichte bisweilen bennt Mdel, welcher gwifden herrn und Boll fich fellte oder brangte, um jenen gu befchranten, und biefes gu ban-Digen. Ginen Bug folder Urt bemerten wir ben ben Mufflanden gegen Wengeflaw, und ben belfsfriegen gegen Siegmund. Bende gelangten burch die Landherren wieder jum Thron ihrer Bdter, aber bepde fühlten fortan auch das Drudende fold' eines Dienfts. Die porghalichften Landberren, welche gur Wiederherftellung Siegmund's wirkten, waren Meinhart von Meuhaus, Pracifo von Lippa, Allfo von Sternberg, 3bento von Wartenberg, herant von Podiebrad, Ulrich von Rofens berg, Diwis Borget, Glawibor Czernin, W.Ihelm Roff. ta, welcher fich rubmte den Todesffreich Procop bent Großen verfest gu haben; mehrere ber benannten Famis lien batten einft an ber Geite ber Procope geffritten, aber jest mandten fie fich mit den Compactaten fluglich jum alten Berriderftamm. Alle die Stellen, welche in Die Staatsverwaltung wesentlich eingriffen, blieben babet in ihren Sanden; ich meine bas Dberftburggrafenamt, bas Dberftlandgericht, die Dberftlandschreiberen, die Dberfitammererfchaft, bas Dberfthofgericht. Aber and alle jene offentlichen Beschäfte, welche bloß Ehren und Guter eintragen , und jene vertraulichen Plagmen , melthe in geheim die Rathfolage lenkten, wurden mit Soche abelichen befest. Wengeflam und Siegmund mabltet überdem Gunftlinge, beren Los beneibet und erfchredlich mar. Jener ließ feinem Gunftling, Siegmund von Delit, das haupt abichlagen, ohne daß man erfuhr ware um. Diefer verfette feinen Liebling, Eberhard von Wine Ded, um Gelb gu betommen.

364. Gleichgewichtspunet - dieß einzige Wort brude die drep Begriffe aus, daß ber Salt burch Gewichte gefche, welche gleich find. Diefen Gleichgewichtspunct des Mittelalters feben viele Politifer in ber Ritterfchaft, und die Gefdichte beut einige Belege bagu. Doch in bem Zeitalter Ronig Wengeflam IV. nahm eine Stintmung überhand, bag auch Ritter von Entthronung der Fürften offentlich fprachen, Ja! bas Concilium von Conftang hielt es fur nothwendig feverlich gu verdantmen die Lehre des Joannes Parvus, welcher behauptete, es fen in gewiffen gallen por Gott erlaubt, einen Ronig ju tobten. Unter ber Regierung Giegmund's traten febr viele Ritter auf die Seite ber Taboriten, ba fie ibrem Raubgeift eine gesepliche, und fogar beilige Form Biele bereicherten fich durch Beraubung und Berflorung ber Alofter. 213 aber ber Landtag die Compactaten unterfdrieb, traten die Rleinadelichen fings auf Die tonigliche Seite, weil die Zaboritifche Bemeinde allmablig einen mehr republikanifden Beift athmete, und Procopius der Große einmahl geradezu über die Austilgung ber herren fich vernehmen ließ. Rach ber Dies derlage des Schrecklichen eilten die Ritter icharenweise Siegmunden entgegen, fo daß er mit befonderer Sutb fie behandelte. Er nahm in feinen engften Reichsrath der Zwanziger ju ben gwolf herren acht Mitter, obne einen Statter, boch tonnte er ben gebeimen Unwillen ber Abeliden nie vollig brechen. Er befchloß den Beift ber Ritterschaft mefentlich ju andern, indem er erftens bie Ritter einlud, nicht mehr blog bie Waffen gu fubten, fondern auch bas Richteramt ju verwalten, meldes bisher nur den Baronen als gebornen Rathen bes Ronigs guftand. Er forderte fie auch zweptens auf, in feis nem Golde, außer Landes, gegen weitentfernte Beinbe au gieben. Biele Czechifche Ritter gingen fo burch Ungarn gegen ble Turten, und famen nicht wieder. Gie



365 Da es bezahlte, erbettelte, und befohlene Lobpreifungen gibt, da Schmeichelen, Partenmuth und Comberlingsfucht fie in bie Wette erfinnen, fand jede Regies . rung ihre Lobredner. Auch Ronig Wengeflam IV. betam die Geinen als Unterftuger der Stadte. Er befuche te perfonlich bie Bader und Fleifcher, um bas Rothwendige echt und wohlfeil dem Burger gu ichaffen. Er erhob mehrere verachtete Bunfte, und begnadigte g. 3. Die Baber mit ber Chrlichteit. In einer irren Beit, wo alle Rechte als Gnaben entflanden, frendete er biefelben auf feinen Reifen an die Gemeinden , welche ibm bafur Bertheidigung mit But und Blut gelobten. Die Frenheitsbriefe ber Aliftadt Prag erneuerte er; und befidtigte ben Burgern ber Renftadt bie angetaftete Unab= bangigfeit, fo wie die frepe Wahl eines Berichtsichreis bers. Aber eine eigenthumliche Tollbeit jener Beit verleitete bie Berricher in ihren Gelbverlegenheiten Land ober Stadt ju verpfanden. Die verpfandeten Grabte leifteten Alles mit Midermillen, wefrwegen der Inhaber fie meiftens mit Erbitterung behandelte. Wengeflam 1V. perpfandete die Stadt Jaromirg fur acht Taufend Schod Prager . Grofchen an vier Schlefifche Bergoge, welche nachber die Burgermeifter, Rathsherren und Gemeinden von Prag, Glas, Frankenftein, Breglau, Ramslau und Reumartt als befondere Burgfchaft annahmen. Chenfo verfeste er die Stadte Laun und Brug ben, Martgrafen von Meißen fur gehntaufend Schod Prager-Grofchen. Auffig gab er als Unterpfand an ben Rurfürften von Cachfen. Dbichon diefe Sanbeleweife die Exidter in den Stand ber Sachen berabbrudte, fo

blubeten fie doch unter Wenzeln in Gewerb und Sandel, wodurch Rabrung und Reichthum junahm. Alles dies anderte fich ploglich und foredlich.

366. Bom Glafe weiß man, bag aus ben gertrummerten Studen ein immer reineres Erzeugniß entfieht. Nicht alfo geht es mit gertrummerten Stadten; ihr Schutt tommt felten gur Wiedererbauung. Saft alle Bobmis iden Stadte fielen mabrend dem Suffittiden Glaubenseifer in unformliche Saufen. Dan dente nur einige Ereigniffe durch! bas zwenmablige Bewaffnen ber Altfadt und Deuftadt gegen einander; in dem toniglich gefinnten Ruttenberg den zweymahligen Brand; in dem eifrig fatholifden Pilfen die zwenmahlige Belagerung ; in bem muthend Taboritifchen Koniginngras bie gweymablige Ginnahme. Colche Geenen wiederhohlten fich in funfgehn Jahren auf allen hauptpuncten bes Reiches. Um vor Brandlegung ober Brandichagung fich gu fdire men, hielten die Burger die Stadtwache, und die Befellen entliefen vom Wertflubl. Die Gewerte fanden fill ben der Unficherheit der Strafe, und dem Manget an Abfas. Der Sandel fodte, benn die Berbindung mit dem Auslande brach ab, und im Inlande athmete Alles den Kriegegeift. Doch traten die frepheitathmenden Stadte im letten Rampfe auf die Geite der republifanifiben Zaboriten, nur Prag, Dilfen und Delnit fochten fur den Entidluß ber herren und Ritter. der Riederlage Procop's des Großen erflarten fich alle Burgergemeinden in der Standeversammlung fur Luremburg. Rur die Abgeordneten von Koniginngras fagten: "Siegmund ift ein Betruger, welcher uns Ggeden durch bie Larve ber Freundlichkeit ficher macht, um fich an uns defto empfindlicher ju raden. Richts ift gewiffer, als daß er felbft und fein Unhang fich binaus fest über Mues, mas fie beichmoren."



368. Kant's politische Trias, Gefeggebung, Bolls fredungsmacht, Richteramt, bestehen überall, wohin die Beschichte reicht. Sie zeigt meiftens den Berein berfelben , worein ber Weltwelfe die Defpotie fest. In Rudficht ber Landleute naberte fich Bohmen unter bem letten Luzemburger einer Defpotie. Bengeflam IV. faß noch ofter felbft gu Bericht; er ernannte einzelne Burggrafen, um in jedem Rreife die Auffict über Landfrics ben gu erhalten ; er bielt anfangs fo ftreng auf Giderbeit, daß man einen Beutel mit Belb auf offener Strafe liegen laffen burfte, obne Rurcht ibn gu verlieren. Dies anderte fich febr unter bem truntenen Ronige, welcher feinen Leibtoch wegen eines Ruchenverfebens braten lief, and bie Tobesftrafe auf bie Befdimpfung eines Babers feste. Doch der vollige Umfturg der Ordnung gefcah durch ben Musbruch bes inneren beiligen Rrieges. Die Frepherren befconigten ihre Defigergreifungen als eine Cache bes Relches ober Ronigs. Die Ritter plunderten als Suffiten oder Ratholiten ungeftraft. Die Magiftrate fprachen nicht nach bem Rechte, fondern nach bem Glauben. Allmablig famen bas hofgericht, bas Landrecht, und ber Stadtrath außer Rraft. Der Rrieger gewöhnte fich ben Zeind und Freund an unverrechneten Raub, ba die Schonung bes Besiegten noch nicht zu ben Befegen jener Rriegstunft geborte, und ba man ben Schredlich. ften fur ben 3wedmäßigften bielt. Gelbft die Rreuggigler gaben in Gefeglofigfeit bas argfte Bepfpiel.

369. Wer Reichthum fucht, sucht ihn geschwind. Der geschwindeste entstand jederzeit bep leichtsertigen Sossen durch Mingverschlichterung. König Wenzestam IV., welcher zur Verpfändung der Städte Zuslucht nahm um Geld zu bekommen, handelte in Rucksicht der Munze gewissenhaster. Er prägte den Aureus, Böhmisch Slato. Deutsch Gulben mit dem ehrwurdigen Bilde des heiligen Joannes, und der kaiserlichen Bierde des Reichsadlers redlich aus. Er behielt sich das Recht Gilbergroschen zu schlagen selbst dann bevor, als er die Verwesung des

Landes feinem Bruber überfrug, Die Pfenninge ober Widensty, und die Beller oder Sallenfes wiefen auf ben Urfprung von Wien und Salle bin; fie tamen in Menge durch Wengeflam IV. beraus. Aber bas Mungmefen perfiel ganglich in ber Beit ber Burgerfriege, wo bie großen Thaten und die großen Drangfale neben einanber gingen. Diefes Befchafte riffen vorzuglich bie Prager an fich; fie verwalteten es mit verderblichem Gigennut, benn einer ihrer Mitburger ericbien als Dachter . welcher gum Scheine Dungmeifter bes Scheintoniges Rorybut blieb. Die zwepte Pragftadt befand fich gu Ruttenberg unter toniglicher Aufficht, bis fich die Taboriten des Bergwerts und des Munggeugs bemachtigten. Bon fo glaubenseifrigen Leuten batte man Nechtlichkeit in der Staatsfache erwarten follen, aber - Sabfucht mar farter als Glaube,

370. Den Aderbau fchafft die Ratur, bem Bemerb. fleiß bildet der Menfch. Er verfest benden tobliche Chlage durch Berfalfdung der Munge. Much ber Ramrfer vom Relde mit Gott, wie fich Bigta unterfdrieb, bandelte in Ruttenberg's Mungflatte bochft gemiffenlos. Er nannte bas reichfte Bergwert im Scherze Antidrift's Beldbeutel, brauchte es aber wirflich als Rriegstaffe von Tabor. Die Scheidemungen und Gilbergrofchen ber fo ftrengthuenden und icheinheiligen Saboriten gleichen bem trugliden Belde leichtfertiger Sofgerren und Ronige. Die größere Gilbermunge geigte auf ber hauptfeite ben Bobmifchen Lowen, und auf ber Rudfeite die Bunbeslade mit bem Reld. Diefe echt republitanifchen Ginnbilber trugen gwep entsprechende Umschriften Dieffeits fand Grols Czeskeho Lidu, bas ift Grofchen bes Bobmi= fchen Bolls; jenfeits folgte bie frommelnde Fortfegung: Pro Slawu Bozie Bogugiciba, das heißt : Rur bie Chre Gottes ftreitend. Menn Die Menfchen ben ihren

Edmbibaten doch inne Ant auf dem Soule Grünt's fore kann fin Radine mit fallben keine Die Toliebe machten ist zu wein Coordinaters. Tunete Sosymund for der des Müngweiten beri de und Verrindung ein faite. To ersannte wirflich Mirch von Kolindung alls Letter des Gengan; en hermadigte einige Herren und Geldte zum erfen Mahle mit dem Müngrechte, auf zusen die Schliff, auf diehn Szer. Doch nur Kantenders durfte den Jino. der Gruf, und Mideritä aufonligen. Köne ein Susmand, expant in Derfamens dung und Geldserlegenber, konnte in dem kurzer Jung und Geldserlegenber, konnte in dem kurzer Jung und Geldserlegenber, konnte in dem kurzer Jung auf Geldserlegenber, konnte in dem kurzer Jung aufohjeen.

971. Der Chliedtengeminner brancht Stante bes Gemarbs in ben geofen Augenbliden, welche ben Jug und ben Felling entideiben. Aber ber Galanterd: unngs . Erfinger wielt burch eine Grifteftraft, melde bie Bortbauer ber Giege verburet für Jabre. Biffa von Trocgrom mar bas Eine und bas Bubere; er mufte ein heer ju erichaffen und ju gebranden. Dem Fufwoll gab er eine Art Sadenflange, welche ben Reiter aus bem Gattel hob. The die Reiter eroberte er guerfi bie Pferte, bann gab er ihnen Unterricht im gefchloffenen Mitte, und im Ramaf mit bem einfachen Wertgeng , welches man ben Bobmifchen Obrioffet nannte. Zabre befestigte er nad bem echten Brundfate einer Bertheidigung burch wenige Mannichaft, weil er bemertte, bag ber hunger in großen Stadten den Berluft ber Reftung erzwinge. Bon ber neu erfonnenen Dagenburg bes Selben foreibt ber Jefuit Balbin aus einem Gleichzeis tigen: "Bigta erfand eine eigenthumliche Art gu fampfen, fo daß die Schlachtreiben, die Rerntruppen und ber Trof durch Wagen getrenut, eine unbefiegbare Sefte bilbeten. Die Wege gwifchen ben Wagen machte er ben

Seinen genau bekannt, doch den Feinden hielt er sie ganzlich verborgen. Durch tägliche Uebung gewöhnte er die Arieger Buchstaben oder Gestalten mit den Schlachtsreihen und Wagenzügen gemischt darzustellen. Sie ginsgen außer die Wagen, oder zogen sich auf dieselben zusrück. Lief die Schlacht unglücklich, so sanden sie eine Festung, welche beweglich und voll Bewassneter war. Wurden die ersten erlegt, so rückten die zwenten und dritten geschlossen vor. Hier dienten nicht bloß Fußzgänger, sondern auch Reiter. Die Schlachtorduung hat Aeneas Splvius genau beschrieben."

372. Ein Feldherr, welcher bas Berdienft befist, die Waffe feines Rriegers allen Zeitgenoffen überlegen ju machen, murbe in allen Beitaltern auch ben gleicheren Begnern siegen. Bigta's Wagenburg fonnte nur bamahls dienen, wo man mit einem einzigen Stud Schwergefdus ins Feld ruckte, und biefes nur felten aufzuftellen verstand, doch beurkundete diese Erfindung seinen Feldherrnberuf im hoberen Sinne des Wortes. Es muß auffallen, daß Zacharias Theobaldus, welcher die Triumphe der Suffiten ausführlich beschrieb, teine genane Darstellung ihrer Wagenburg lieferte, daß aber ein Mann, welcher die Triumphe der Kirche als Pius der II. bezweckte, diefelbe als Aeneas Splvius genau schilderte. Er fagt: "Die Suffiten beziehen felten ummauerte Stadte; sie thun es etwa aus Roth oder des Kaufcs wegen; denn fie leben mit Weib und Rind in Lagern. Sie halten fehr viele Wagen, und brauchen dieselben als Wall. Geben sie zur Schlacht, so bilden Wagen die zwen Horner, das Zufvolk bleibt in der Mitte, und knapp an den Seiten der Schupmand bewegen sich Reis ter als Blugel. Gibt ber Belbherr bas Beichen gum Angriff, fo fassen die Wagenführer mit den Sornern einen bezeichneten Theil der Zeinde, drangen fich vierspannig pleasure, mit index der ist un der Ante, die der Jephalt nur som Schaust im affinerier. wer Anne. West mit And som Sten deute in einze medicionie. Die Anter Kambier un eineme Conference war James aus Jenes aus des deutes der deuter die der Index der Jenes der Anter der deuter der deuter d

273 Richt webe, jezer Jeri Webet un meinen, nelcher in beginnenden kniehtig die kunn auffenden Les Lame teift! Es lames ides de Antifont des ganfor Caris son Expendency quart la Acri. Danne der Engel Mag unter des poet ibne antiminden Goinen. Alain Benefica IV, and turk Silicias pa met. and bem Annigermie vereteiter Sime kiewenter Seismad abjugemenen; leine Robbes verbreitzte ich un hob fact, und in ber hamticht. Limit Stermand briek 66 in Chmeigen auf, wo die beginnenden Linke ichen Lienerinnen ber Wolles wurden, und James und Madden verführten. Die Monde und Briefer diferten vorziglich gegen Mobe und Galanterie, aber felbft Jene, welche fich davon entfernt hielten, erlaubten fic en Frententagen unmäßige Genüße ber roberen Stoffe. Die Suffiten, emobrt durch den Anblief bes bönichen und liechlichen Cantenlebens, gingen in das entgegen gelegte Leuferfie; be nahmen einen Ion ber Strenge an, wodurch be die Armuth und Ginfalt der Chriften im erlien Jahrhundert herzustellen gedachten. Die groben Leute argerten fich am Zeinen und Barten; fie gerfiorten

in Pallast und Rirche die erften Orschente ber Runfte; fie glaubten fromm ju senn, wenn sie plump waren. Bep den Raubzügen in's Ferne, und bey den Febden im Innern konnte weder Runftler noch Runftsinn gedeihen, selbst das vorhandene ging unter. Aber die Gräuck schienennoch nicht zu genügen; jeden Freytag um drep Ube Nachmittage läuteten die Gloden in ganz Bohmen, um den Rechtgläudigen den Bertilgungefrieg gegen die Ture ten anzukunden.

374. Die Menge ber Schuler entfernt bie Mangel ber Soule noch nicht, doch zeugt fie, wenn nicht vont Berbienft, wenigftens vom Ruhme ber Profefforen und Magifter. Wie viele Schuler Prag jut Beit Suffens gablte, gebort gu ben Streitfragen. Lauda gibt fechs und drenfig , Saped vierzig Taufende an , melde es verließen, um nach Leipzig gu geben. Der Forte feger des Pulfama bestimmt das Studentenregifter in der Bohmifden Urfdrift auf vier und vierzig, und in det Lateinischen Ueberschung auf vier und drepfig Taufende. Dagegen flicht nun die befcheidene Sahl von zweptaufend Fortgezogenen im Meneas Gplvius gewaltig ab. Doch wie erflart man ben Widerfpruch ? Man fagt, Die größeren Bablen bezeichnen alle, welche feit Giftung bes Carolinum's an demfelben ftudierten, ober fie fepen durch ben Bufat einer einzigen Mulle entftanden. Alber die Scharen ber vierzig oder vier Taufende gingen in einer Art Babufinn berum. Gie faben Erfcheinuns gen am Simmel. Best gab es ein blutiges, jest ein feuriges Rreng. Dann fiel ein blutrother Schnee. Das Firmament zeigte bald eine Schlange, bald ein Schwert. 3m Ralfchfeben folden Beugs trafen bie Ratholiten und Suffiten wunderbar jufammen , nur gaben fie ibm gang verschiedene Deutung. Cogar der Rriegsgeschichtschreis ber Sacharias Theobaldus führt ble Beichen an, und

Mich m vs Inter. Le mez Inneier we Felindige se dimentique dece mane se indust bits indica se Innet me Ann in more

To ber Raggie: with Association with missigners insighest. Here we want become to gradus minten in Schaffenfen ur une. De Color: 14 green Gall's me Incoming almost inc ned ne Steine, was de nefenten ber Grieg. Dieplan II. andre an Edigien u Irag an dan dynn Linn. Soyant things to Chines & at that aft is the familiation given. He is seen Surder me Med. ethelier, and Indie her once Mind high plantacient one in Militar, not one he Politica is believ mone be finite. - Indie 66 files anabeting in one Lines or Some Lines Smaler Bitter der w fantber Jahren mas Court So-Morar nature finne. Here he animemater lines-Comme um Men reinner elle Affretioneller eine gradfalifie Michones. Die Gentergeschaftent ging in Manhand salve and Anthonoces iber, input de Richwithin motor be at Discoluted Succession and the Mr. Die Nedarkenheitsiste seitsetrage Juste. Seson, Levistante, in die Kanschier der Ales en Mildet Late war. Comban son Frankein Line Riv spensol, sab hisanes Chiefe die Regregfunde and du Valend fire um Créstion. In den maner Conlegengen des Monniell und Vellane. Se mie in den bacharilgen Ciesnicer bes Bepeptus und Lands entirfe ton Buthaliden und Lustiten die gestjähnlichen Begebeidbeiden Am jene Gerker linner felt derne zu reche finben, melde bis Billergeldjet und ben Belden gering lanns, um fermein een Wahrbeit, Sifer von Parteyluht, und Aeligeon son Tanatifm ju meteribeiben.

XV. Die zwen Habsburger, Vater und Gohn, Albrecht und Ladislaus. Von 1437 bis 1439 und 1457.

376. Fürft und Bolt - mer gehort bem Andern ? Diefe Frage entschieden die Boller bem Abfterben bet Luxemburger fo partenifch fur fich felbft, baf bie Daaparen, um Albrecht V. von Sabsburg . Defferr.ich gang allein fur fich ju befigen, ibn eidlich verpflichteten, Deutschland's Rrone nicht anzunehmen. Ebenfo erfcbien es vielen Czechen unvortheilhaft, wenn ihres Berefchers Rraft nicht ihnen ausschließend gebore, und wenn er nicht immer ben ihnen perfonlich fich befande. Doch ftellte ber beredte Rangler , Rafpar Schlid , ben in Prag verfammelten Standen eingreifend vor, erftens daß die Erbtochter des legten Ronigs Albrechten als geliebten Bemahl verchre, gwentens daß eine feverlich anertannte Erboerbruderung gwifchen Lugemburg und Sabs burg beflebe, und brittens, bag bas Teftament Giegmund's fur ben weifen und tapfern Schwiegerfobn foreche. Rafpar Schlid mard unterftust von den Ratholifen, welche das beilige Abendmahl in Giner Geftalt empfine gen , vorzüglich von den vier Landherren Meinhart von Neuhaus, Ulrich von Rofenberg, Riclas von Safens burg, und Sanuff von Kolowrat. Diefe Manner riffen eine Menge vom Sochadel und von der Ritterfchaft an fic. Huch die feche Stadte, Prag, Pilfen, Kuttenberg , Budweis, Leitmeris und Schlan brachten es nicht in Anregung , daß nach dem Reichsgesen die Rrone vielleicht ihrer Erbpringeffinn gehore, ba ibr eigener Bater fie im letten Willen dem rufligen Gibam nachfeste. Doch nicht bas gange Bolt ftimmte mit Albrecht's Babl überein, obwohl er fich flug und fart, gut und freng in Deftreich erwies.

377. Politit und Religion greifen fo in einander, bağ Reformen der Rirche febr oft ju Revolutionen bes Ctaates führten; auch umgefehrt, boch feltener. Bene Ratholiten, welche ben Gingigen Gott unter gwen Beftalten genoffen, frusten fich auf die Compactaten , und wollten Diefelben von Albrechten burch eine Capitulation bestätigt miffen. Da er fich aber enticheidend gegen jebe Meuerung aussprach, und bem Bolte feine Altglaubig. feit in mehr als Giner Relbichlacht bewiefen, verbanden fic bie Bornehmften der Utraquiften gu einer bewaffneten Opposition. Gie tamen in Tabor gufammen, und erwählten jum Ronige der Czechen ben Bruder des Lo. Dislaus von Poblen, ben Pringen Cafimir, einen Jagel. Ionen. Bring Cafimir fandte eine Char von fechs taufend Reitern, welche burch bie vier Größten ber Berfdworenen, durch Beinrich Placged von der Leipe, durch Allfo von Sternberg, durch Georg von Podiebrad, und Brgibifd von Alenowsty auf fünfgebn Zaufende gebracht wurden. Auf ihrer Seite fanden auch vier und gmangig Stadte, worunter Roniginngras und Tabor auf leicht erflarbaren Brunden bas Wort führten (1438). Begen Die Berbundeten, welche fich um fo lieber Bateioten nannten, ba ibr Bewußtfenn als Baction fie flampelte, rudte Albrecht von Sabsburg = Defircic mit einer doppelten Kriegsmacht, um fo vertrauender, ba er gur Raiferwuede auch in Ungarn und Bohmen die Rronen Stephan's und Wengeflam's feperlich empfangen hatte. Für feine Cache ftritten bet Bergog bon Baiern, ber Surfürft von Sadfen, der Martgraf von Brandenburg. Auswartige fochten gegen Erbunterthanen, und ber blutigfte Rampf begann. Die verborgenften und beimtudigften Unbanger von Tabor und Soreb bewaffneten fic fur ben unichulbigen Reld. Die übertriebenften, und

ftarrfinnigsten Ratholifen glaubten ben Zeitpunet getommen, alle Neuerer mit Stumpf und Stiel auszurotten.

378. Altglaubige rufen bas Beugniß ber verftofs fenen Jahrhunderte an; Reuerungsfüchtige eifern fit bas Wohlfepn ber nachfolgenden Menfchenalter. Rampf artet leicht in Wuth aus, wenn die Meinung die Larve des Beiligen erborgt. Utraquiffen und Ratholifen befampften fich in Schloß und Belb, in Rirche und Rathsfaal, in Famillen und Rabinetten. Ptacget von ber Leipe ftritt mannlich vor Tabor, und Beorg von Pobiebrad errang feinen erften Lorber in einem Reitertampfe gegen die Bufaren ben Melnit. Ihr Aufchem ftand im geraden Berhaltniß mit dem Rriegeruhm bes faiferlicen Begners, welchen man fur einen Der muthig= ften Streiter und geubteften Felbberen bielt. Es ges lang Albrechten jum Stillftande ber Waffen die Poblen gu bringen, und die Buldigung in Schleften und Laufit ju empfangen. Aber feinen Statthalter in Bohmen, Ulrichen von Eillej, jagten fogar die Ratholifen davon, weil er die Krone beimlich an fich gu reiffen Mienen machte. Hun ernannte Raifer und Ronig Albrecht gwen ftrenge Ratholiten von ben Gingeborenen, Ulrichen von Rofenberg und Meinharten von Neuhaus, ju feinen Stellvertretern, indeß der Edle, feine eigenen Bortheile in Bohmen befeitigend, jum gefahrvollen Rampfe für ben Glauben gegen die Turfen aufbrach (1439). Seine vier und zwanzig taufend Rrieger behaupteten fich gegen einen funfmahl überlegenen Feind, aber die bort ges wohnliche Seuche fing gu muthen an. Gie raubte bent Unerschrodenen bas Leben, noch ebe er bas erfebnte Deftreich wieder erreichte. Bartoffel von Drabonig fagt von ihm : "Geine Geele ruhe im beiligen Frieden! benn et

war, obichou ein Deutscher, bieder, tapfer und gutig." Wie febr fieigert der bier ausgesprochene Bollshaf ben Lobpreis des braven Sabsburgers !

379. Da ben Burgerfriegen und Riechengwiften ber Einzelne mit fich felbft fo leicht irre wird, fo barf man ben einer Berfammlung von Bielen auf nichts gemiffer als auf Biderfpruche rechnen. Der Landtag ber Egeden gerieth dadurch mit fich felbft in Widerfpruch, daß er ben ber Radricht vom Binfcheiben Albrecht's und von ber Schwangerschaft feiner Bemahlinn die Geburt abgumarten befchloß. Als aber Clifabeth von Lugemburg wirflich ihr Gobnlein, Ladislaus, gebar, mas thaten Die verfammelten Stanbe der Czechen? - Gie wollten meder ben Sabsburgifden Rachgeborenen, noch bie Quremburgifche Erbtochter anertennen. Wenn bich ibre Abficht war, warum hatten fie gewartet ? - Warum ? Dieß lagt fich leicht e-flaren. Weil die Utraquiften flug genug maren, fich jum Scheine mit ben Ratbolifen auszufohnen; badurch gewannen fie am Landtag allmablig die Domacht, ba ber Rittergeift und Burgerfinn in Bohmen wirklich ffir die neue Form bes Ratholigifm fich aussprach. Die Faction bestand von nun an entfcieden aus zwegerlen Gliedern; erftens aus blinden Eiferern , welche wirflich im Benuf bes Relchs bas Seil ber Geelen suchten; zweptens aus ichlauen Scuchlern, welche ben Benuß bes Relds als ein Mittel fur Ginfluß, Sabfucht oder Chracis benütten. Die Giferer und Beuchler vereinten fich in ber Behauptung: "Gin Rind tonne nicht berrichen, und Bohmen bedurfe einen Berrfcher. Ladislaus moge einft mit vier und zwanzig Jabren ben Thron besteigen, jest muffe man einen Undern darauf erheben." Bergebens fprachen Elifabeth'ens Gad. malter bem gefeslichen Erben bas Wort; ber Landtag fdritt gur Wahl, und die Babl fiel auf Albrechten .



380. Do fcmarmerifche Giferer entftehn, bleibt die wohldienerifde Beuchlerzunft nicht fern, benn überall bemahrt fic bas uralte Sprichwort: 200 ber liebe Gott feine Rirche balt, baut ber bofe Feind ein Mapellchen in die Mah. Ptaczet von der Leipe mocht' ich fur einem Eiferer, Joannes von Rolpegan fur einen Beuchler balten, Georg von Podicbrad ichien weder bas eine noch bas andere gang ju feon. Gie bewirtten durch Reben und Predigen, burch Rlugheit und Starrfinn, bag fogar die Ratholifen einwilligten, Friedrichen von Sabs. burg = Stepermart landtaglich die Rrone Bohmen's ans gutragen (1441). Aber Diefer Friedfertige fcheute fich bem unmundigen Betterchen bas Erbe ju Ichmalern; et gab alfo ben Standen ben Rath, aus ihrem Mittel Reichsverwefer bis jur Großidhrigfeit bes Pringen gu mablen. Die zwen Ueberbringer biefer Freudenbothfchaft, nahmlich Beinrich Ptaczet von Lippa = Pirfftein, und Meinhart von Neuhaus, bewirften die eigene Ernennung ju Reichsverwefern. Aber uneinig in ber Sanptanficht als übertriebener Utraquift und ftarrfinniger Ratholit vereinten fie fich boch in Berftorung von Raubneftern und Bertifgung von Mordbrennern. Indeß jogen mehrere Bohmen nach Ungarn, um bein Sabsburgifchen gegen ben Jagellonifden Labislaus bie Rrone gu fichetn, und die weiblich bulbende Glifabeth mit Manngarm gu

Schandthaten doch nur Gott aus dem Spiele ließen! hier ftand fein Nahme auf falfchem Gelde. Die Stände machten es zu einem Capitulations - Puncte Siegmund's, daß er das Münzwesen herstelle, und Bergordnung einführe. Er ernannte wirklich Ulrich von Rosenberg als Leiter des Ganzen; er begnadigte einige herren und Städte zum ersten Mahle mit dem Münzrechte, aus jenen die Schlick's, aus diesen Eger. Doch nur Kuttenberg durfte den Blaty, den Groß, und Widensthausprägen. Aber ein Siegmund, ergraut in Verschwenzdung und Geldverlegenheit, konnte in dem kurzen Zeitraum friedlicher Regierung nur Gesepe entwersen, nicht ausführen.

371. Der Schlachtengewinner braucht Starte bes Bemuths in ben großen Mugenbliden, welche ben Lag und den Feldzug enticheiden. Aber ber Schlachtord: nungs . Erfinner wirft burch eine Beiftestraft, welche Die Rortdauer ber Siege verburgt fur Jahre. Bigta von Trocgrow mar bas Gine und bas Andere; er mußte ein Beer ju ericaffen und ju gebrauchen. Dem Fugvolt gab er eine Urt Sadenftange, welche ben Reiter aus dem Gattel hob. Gir die Reiter eroberte er guerft die Pfeebe, bann gab er ihnen Unterricht im gefchloffenen Mitte, und im Rampf mit dem einfachen Wertzeug, welches man den Bohmifchen Dhrloffel nannfe. Zabor befestigte er nach bem echten Grundfage einer Bertheidigung durch wenige Mannfchaft, weil er bemertte, baß der Sunger in großen Stadten den Berluft ber Feftung erzwinge. Bon ber neu erfonnenen Wagenburg bes Selden fchreibt der Jefuit Balbin aus einem Bleichzeis tigen: "Bigta erfand eine eigenthumliche Art gu tampfen, fo baß bie Schlachtreiben, bie Rerntruppen und ber Trof durch Bagen getrenut, eine unbesiegbare gefte bilbeten. Die Wege gwifchen ben Wagen machte er ben

Seinen genan bekannt, doch den Zeinden hielt er sie ganzlich verborgen. Durch tägliche Uebung gewöhnte er die Arieger Buchstaben oder Sestalten mit den Schlachtsreihen und Wagenzügen gemischt darzustellen. Sie ginsgen außer die Wagen, oder zogen sich auf dieselben zusrück. Lief die Schlacht unglücklich, so fanden sie eine Festung, welche beweglich und voll Bewassneter war. Wurden die ersten erlegt, so rückten die zwenten und dritten geschlossen vor. Hier dienten nicht bloß Fußzgänger, sondern auch Reiter. Die Schlachtordnung hat Aeneas Splvius genau beschrieben."

372. Ein Feldherr, welcher bas Berdienft befist, die Waffe seines Rriegers allen Zeitgenoffen überlegen ju machen, wurde in allen Beitaltern auch ben gleicheren Gegnern siegen. Bigla's Wagenburg fonnte nur bamahls dienen, wo man mit einem einzigen Stud Schwergeschus ins Feld ruckte, und diefes nur felten aufzustela len verstand, doch beurkundete diefe Erfindung feinen Feldherrnberuf im hoheren Sinne des Wortes. Es mus auffallen, daß Zacharias Theobaldus, welcher die Eriumphe der Suffiten ausführlich beschrieb, teine genane Darstellung ihrer Wagenburg lieferte, daß aber ein Mann, welcher die Triumphe der Rirche als Pius der II. bezweckte, dieselbe als Aeneas Splvius genau schilderte. Er fagt: "Die Suffiten beziehen felten ummauerte Stadte; fie thun es etwa aus Roth oder des Kaufes wegen; denn fie leben mit Weib und Rind in Lagern, Sie halten febr viele Wagen, und brauchen dieselben als Wall. Geben sie zur Schlacht, so bilden Wagen die zwep Horner, das Bufvolt bleibt in der Mitte, und knapp an den Seiten der Schupwand bewegen sich Reiter als Blugel. Gibt der Seldherr das Zeichen gum Angriff, fo fassen die Wagenführer mit den Sornern einen bezeichneten Theil der Zeinde, drangen fich vierfpannig gusammen, und halten ihn fest in ber Mitte, bis das Zusvolf mit dem Schwert ihn abschlachtet, oder Mann, Weib und Kind von Oben herab ihn erlegt mit Geschof. Die Reiter kampsen in einiger Entsernung vom Hauptsplat, doch drängt sie der Feind, so theilen sich die Wagen, und öffnen den Fliehenden einen Ausweg, wie die Straßen einer bewassneten Stadt." Auch schrieb Bizka eine Heeresordnung vom Lagerschlagen, vom Soldatenzecht, von den Kriegistrasen. Der rohe Geist erzog sich kampsend und lehrend eine Schar von Feldberren und Denkern, wie in einem gebildeten und wissenschaftlichen Jahrhundert Prinz Eugen von Savopen und Erzherzog Earl von Desterreich.

273. Richt mabr, jener Broft fhadet am meiften, welcher im beginnenden Fruhling die faum auffproffenben Reime trifft ? Go tamen über die Ausfaat bes grofen Carl's von Luremburg querft ber Reif, bann ber Sagelfdlag unter ben grey ibm unahnlichen Gobnen. Ronig Wengeflam IV. fant burd Bolleren gu tief, um bem Runftgenuffe veredelter Sinne bleibenben Gefchmad abzugewinnen; feine Robbeit verbreitete fich am Sofflagt, und in der Sauptfladt. Conig Giegmund lofete fich in Schwelgerepen auf, wo die beginnenden Runfte fcon Dienerinnen ber Wolluft wurden, und Frauen und Madden verführten. Die Monche und Priefter eiferten vorzüglich gegen Mobe und Galanterie, aber felbft Bene, welche fich davon entfernt hielten, erlaubten fich on Freudentagen unmäßige Benuffe der roberen Stoffe. Die Suffiten, emport durch den Unblid bes bofifchen und firchlichen Gundenlebens, gingen in bas entgegen gefeste Meußerfte; fie nahmen einen Ion ber Strenge an. modurch fie die Armuth und Ginfalt der Chriften im erften Jahrhundert bergustellen gedachten. Die groben Leute argerten fich am Jeinen und Barten; fie zerftorten



374. Die Menge ber Schuler entfernt die Mangel ber Soule noch nicht, boch zeugt fie, wenn nicht vom Berdienft, wenigstens vom Ruhme ber Profefforen und Magifter, Bie viele Couler Prag jur Beit Suffens gablte, gebort gu ben Streitfragen. Lauba gibt fechs und drepfig , Saped vierzig Zaufende an , welde es verließen, um nach Leipzig ju geben. Der Fortfeger des Pultama bestimmt bas Studentenregifter in der Bohmifchen Urfchrift auf vier und vierzig, und in ber Lateinifchen Ueberfegung auf vier und drepfig Zaufende. Dagegen flicht nun die bescheibene Bahl von zweptaus fend Fortgezogenen im Mencas Splvius gewaltig ab. Doch wie erffart man ben Widerfpruch? Man fagt, Die größeren Bahlen bezeichnen alle, welche feit Stiftung des Carolinum's an demfelben fludierten, ober fie fepen burch ben Bufat einer einzigen Rulle entftanden. Aber die Scharen ber vierzig oder vier Taufende gingen in einer Met Wahnfinn berum. Gie faben Erfcheinungen am Simmel. Jest gab es ein blutiges, jest ein feuriges Rreng. Dann fiel ein blutrother Schnee. Firmament zeigte bald eine Schlange, bald ein Schwert. 3m Falfdfeben folden Beugs trafen bie Ratholiten und Suffiten munderbar gufammen, nur gaben fie ibm gang verschiedene Deutung. Cogar der Rriegsgeschichtschreis ber Sacharias Theobaldus führt bie Beichen an, und

folieft mit ben Worten: "Gie waren Borbothen und Berfundiger bes allmächtigen Gottes, welcher ber funbigen Erbe ftrafend im Donner und Blige fich nabte."

375. Jene Auguste, welche Lehranstalten nicht aus eigenem Sochgefühl, fondern aus fremder Auregung begrunden , befordern die Wiffenschaften nur wenig. Die Sobne bes großen Carl's von Luxemburg abmten ibm nach im Stiften , doch fie verfehlten den Erfolg. Wengeflam IV. errichtete ein Collegium in Prag mit bem eigenen Rahmen. Giegmund Schapte die Belehrten, ba er felbft nicht zu den Unwiffenben gehörte. Als er einem Profeffor den Abel ertheilte, und diefer ben einer öffentlichen Bufammentunft unter Die Abelichen, nicht unter Die Belehrten fich fiellte, meinte der Raifer, er babe fich felbft entwurdigt, ba jeder Ronig an Ginem Lage bundert Ritter, aber in hundert Jahren nicht Ginen Belebrten machen tonne. Unter der anscheinenden Unterfibung von Dben nahmen alle Wiffenfchaften eine grundfalfche Richtung. Die Gottesgelehrtheit ging in Wunderglanben und Wortflauberen über, fogar bie Weltweisheit mußte ihr als Dienstmagd ichmeicheln und beudeln. Die Rechtswiffenfchaft vertheidigte Bauber, Beren, Toufelstunfte, ba die Raturlehre über Alles ein falfches Licht marf. Chriftian von Prachatig lehrte Mathematit, und Johannes Schiedel die Argneyfunde, und ein Leibargt flieg jum Ergbifchof. In den magern Fortsehungen des Weitmubl und Pullama, fo wie in den barbarifden Chroniten bes Brzegina und Lauda entftelten Ratholifen und Suffiten die gefdichtlichen Begebenbeiten. Rur jene Beifter tonnen fich barin gu recht finben , welche das Boltergefchid und ben Weltlauf genug tennen, um Irrmahn von Wahrheit, Gifer von Pars tenfucht, und Religion von Fanatifm gu unterfcheiben.

XV. Die zwen Habsburger, Vater und Gohn, Albrecht und Ladislaus. Von 1437 bis 1439 und 1457.

376. Furft und Bolt - mer gebort bem Anbern ? Diefe Frage entschieden die Boller beom Abfterben bet Lugemburger fo partenifch fur fich felbft, daß die Dagparen, um Albrecht V. von Sabsburg - Deffert.ich gang allein fur fic ju befigen, ihn eidlich verpflichteten, Deutschland's Krone nicht anzunehmen. Ebenfo erfcbien es vielen Czechen unvortheilhaft, wenn ihres Berrichers Rraft nicht ihnen ausschließend gebore, und wenn er nicht immer ben ihnen perfonlich fich befande. Doch ftellte ber beredte Rangler, Rafpar Schlidt, den in Prag verfammelten Standen eingreifend vor, erftens baß die Erbtochter bes legten Konigs Albrechten als geliebten Gemahl verebre, zweptens bag eine feperlich anertannte Erbverbruderung gwifchen Lugemburg und Sabse burg beftebe, und brittens, daß bas Teftament Gieg. mund's fur den weifen und tapfern Schwiegerfobn fpreche. Rafpar Schlick ward unterflugt von den Ratholiten, welche das beilige Abendmahl in Giner Geftalt empfingen , porgliglich von den vier Landherren Meinhart von Reuhaus, Ulrich von Rofenberg, Riclas von Safen-burg, und Sanuff von Rolowrat. Diefe Manner riffen eine Menge vom Sochabel und von ber Ritterfchaft an fich. Auch die fechs Stadte, Prag, Pilfen, Ruttenberg , Budweis, Leitmeris und Schlan brachten es nicht in Anregung , daß nach bem Reichsgesch die Rrone vielleicht ihrer Erbpringeffinn gebore, ba ihr eigener Bater fie im legten Billen dem rufligen Gibam nachfeste. Doch nicht bas gange Bolt ftimmte mit Albrecht's Dabl überein, obwohl er fich flug und flart, gut und ftreng in Deftreich erwies.

377. Politit und Religion greifen fo in einander, bas Reformen der Rirche febr oft ju Revolutionen des Staates führten; auch umgekehrt, doch feltener. Jene Ratholiten, welche ben Gingigen Gott unter gwen Beftalten genoffen, fingten fich auf die Compactaten, und wollten diefelben von Albrechten burch eine Capitulation bestätigt miffen. Da er fich aber entscheibend gegen jebe Meuerung aussprach, und bem Bolfe feine Altglaubigfeit in mehr als Giner Felbichlacht bewiesen, verbanden fic die Bornehmften ber Utraquiften gu einer bewaffneten Opposition. Gie tamen in Sabor gufammen, und ermablten jum Ronige ber Czechen ben Bruder bes La. Dislaus von Pohlen, ben Pringen Cafimir, einen Jagel-Ionen. Pring Cafimir fandte eine Schar von fechs taufend Reitern, welche burch bie vier Größten ber Berfdworenen, burd Beinrich Ptacged von ber Leipe, burch Allfo von Sternberg , durch Georg von Pobiebrad , und Brgibifc von Rlenowsty auf funfgebn Taufende gebracht wurden. Muf ihrer Geite fanden auch vier und gwangig Stadte, worunter Roniginngraß und Tabor aus leicht erflarbaren Grunden bas Wort führten (1438). Begen bie Berbundeten, welche fich um fo lieber Patrioten nannten, ba ihr Bewußtfenn als Baction fie fampelte, rudte Albrecht von Sabsburg = Deftreich mit einer dop= pelten Rriegsmacht, um fo vertrauender, ba er gur Rais fermurbe auch in Ungarn und Bobmen die Rronen Stephan's und Wengeflam's feverlich empfangen batte. Rur feine Cache ftritten bet Bergog von Baiern, ber Rurfürft von Gadfen, der Martgraf von Brandenburg. Auswartige fochten gegen Erbunterthanen, und der blutigfte Rampf begann. Die verborgenften und beimtudige ften Anbanger von Tabor und Soreb bewaffneten fic fur den unschuldigen Reld. Die übertriebenften, und

ftarrfinnigsten Ratholifen glaubten ben Beitpunct getommen, alle Reuerer mit Stumpf und Stiel ausgurotten.

378. Altglaubige rufen bas Beugniß ber verftofe fenen Jahrhunderte an; Reuerungsfüchtige eifern für bas Wohlfeyn ber nachfolgenden Menfchenalter. 3he Rampf artet leicht in Wuth aus, wenn die Meinung bie Larve bes Seiligen erborgt. Utraquiffen und Ratholifen belampften fich in Schlof und gelb, in Rirche und Rathefaal, in Familien und Rabinetten. Ptaeget von ber Leipe firitt mannlich vor Zabor, und Beorg von Podiebrad errang feinen etften Lorber in einem Reis tertampfe gegen die Sugaren ben Melnif. 3hr Unfeben fand im geraden Berhaltniß mit dem Kriegsruhm bes taiferlicen Begners, welchen man fur einen Der muthigften Streiter und geubteften Relbheren bielt. Es gelang Albrechten jum Stillftande ber Waffen die Poblen an bringen, und die Suldigung in Schlefien und Laufit gu empfangen. Aber feinen Statthalter in Bohmen, Ulrichen von C. lej, jagten fogar die Ratholiten davon, weil er die Krone beimlich an fich gu reiffen Mienen machte. Run ernannte Raifer und Ronig Albrecht gwen ftrenge Ratholiten von den Gingeborenen, Ulrichen von Rofenberg und Meinharten von Neuhaus, ju feinen Stellvertretern , indef der Edle , feine eigenen Bortheile in Bohmen befeitigend, jum gefahrvollen Rampfe für ben Glauben gegen die Turten aufbrach (1439). Geine vier und zwanzig taufend Rrieger behaupteten fich gegen einen funfmabl überlegenen Seind, aber die bort ges wöhnliche Seuche fing zu wuthen an. Gie raubte bent Unerfdrodenen das Leben, noch ehe er das erfebnte Defte reich wieder erreichte. Bartoffel von Drabonis fagt von ihm : "Geine Geele ruhe im beiligen Frieden! benn et

war, obicon ein Deutscher, bieder, tapfer und gutig." Wie febr fleigert der bier ausgesprochene Bollepaß den Lobpreis bes braven Sabsburgers !

379. Do bey Burgerfriegen und Rirchengwiften ber Einzelne mit fich felbft fo leicht irre wird , fo barf man ben einer Berfammlung von Bielen auf nichts gewiffer als auf Diderfpruche rechnen. Der Landtag ber Cieden gerieth dadurch mit fich felbft in Widerfpruch, daß er ben ber Radricht vom Binfdeiden Albrecht's und von der Schwangerschaft seiner Gemahlinn die Geburt abauwarten befchloß. Als aber Glifabeth von Luremburg wirtlich ibr Gobnlein, Ladislaus, gebar, was thaten Die verfammelten Stande ber Czechen? - Gie wollten meder ben Sabsburgifden Nachgeborenen, noch die Luremburgifde Erbtochter anertennen. Wenn bicf ibre Abficht war, warum batten fie gewartet ? - Warum ? Dief laft fich leicht erflaren. Weil die Utraquiften flug genug maren, fich jum Scheine mit ben Ratholifen auszufohnen; baburch gewannen fie am Landtag allmablig die Obmacht, ba ber Rittergeift und Burgerfinn in Bohmen wirflich ffir die neue Form bes Ratholigifm fic aussprach. Die Raction bestand von nun an ents fcieden que zweperlen Bliebern; erftene aus blinden Eiferern, welche wirflich im Benug bes Relchs bas Beil ber Seelen fuchten; zweptens aus ichlauen Seuchlern, welche ben Benuß bes Reichs als ein Mittel fur Ginfluß, Sabfucht oder Chrgeis benüsten. Die Giferer und Beudler vereinten fich in ber Behauptung : "Gin Rind tonne nicht berrichen, und Bobmen bedurfe einen Berrfder. Ladislaus moge einft mit vier und gwangig Jabren ben Thron besteigen, jest muffe man einen Undern Darauf erheben." Bergebens fprachen Elifabeth'ens Sach. malter dem gefeglichen Erben bas Bort; ber Landtag fdritt gur Wahl, und die Babl fiel auf Albrechten , herzogen von Baiern. Aber diefer Biedermann fonnte ben Gefandten in ihrer Sprache antworten: "Euch bes rechtigt weder Gefeh noch Sitte zur Bergebung der Kroene, und ich verschmähe fie als Eigenthum eines Andern." Richt eben so gewissenhaft dachte Ladislaus von Pohelen; er nahm die Krone der Magparen von den Magnaten haltig an. Wie mußte dieß Beyspiel in Bohmen wirken? (1440).

380. Do fdmarmerifche Giferer entftehn, bleibt die wohldienerifche Beuchlerzunft nicht fern, denn überall bewahrt fic bas uralte Spridwort: Do ber liebe Both feine Rirche balt, baut ber bofe Feind ein Mapellchen in die Dab. Ptaczet von ber Leipe mocht' ich fur einem Eiferer, Joannes von Rotyczan fur einen Beuchler balten, Beorg von Podichrad ichien weder bas eine noch bas andere gang gu feyn. Gie bewirften burch Reben. und Dredigen, durch Rlugbeit und Starrfinn, baß fogar die Ratholiten einwilligten, Briedrichen von Sabs. burg = Stepermart landtaglich die Rrone Bohmen's angutragen (1441). Aber Diefer Friedfertige icheute fich bem unmundigen Betterchen bas Erbe gu Tomalern; et gab alfo ben Standen ben Rath, aus ihrem Mittel Reichsvermefer bis jur Grofidbrigfeit bes Pringen gu mablen. Die gwen Ueberbringer diefer Freudenbothichaft, nahmlich heinrich Ptaczet von Lippa = Dirtftein, und Meinhart von Reuhaus, bewirften die eigene Ernen-nung ju Reichsvermefern. Aber uneinig in der Samptanficht als übertriebener Utraquift und fartfinniger Ratholit vereinten fie fich boch in Berflorung von Raubneftern und Bertifgung von Mordbrennern. Indeß jogen mehrere Bohmen nach Ungarn, um bein Sabsburgifchen gegen den Jagellonifden Ladislaus die Rrone gu fichetn, und die weiblich buldende Elifabeth mit Dannsarm ju

schirmen. Am meifien zeichnete fich aus Georg Gistra, ein gemeiner Czeche, welcher fatt Ahnen als Rriegen feine Munden, als Feldherr feine Giege gablte.

381. Menfchen, welche bie Große im Glange, und bas Bergnugen in Berfchendung fuchen, machen die Pflicht ju Geld. Barbara von Gillej, ohne Weiblichteit und Mutterfinn, ging feit bem ploglichen Sobe ihrer Tochter Elifabeth immer mehr mit dem Gedanten um , durch Bestechung der Bewiffenlofen und Unterflugung Der Religionseiferer ihren Enfel von Bohmen's Throne gu verdrangen; ber Relch follte ber Preis der Rrone fenn. Die U. aquiften freuten fich einen großen toniglichen Rabmen als Beschönigung ihrer Sache gu erhalten. Barbara tam in Melnit an, forderte die Leibgebing. fiddte, bas Bergrecht, bas Umgeld, und Wohnung im Prager . Schloffe. Sie gewann Scorgen von Podiebrad als Sachwalter ihrer Befigungen und auf fie geftust, magte Placget von Lippa immer vermeffenere Schritte (1442). Er verlangte, baf alle Bohmen und Mabrer das beilige Abendmahl in benden Beftalten empfangen follten; eine Forderung, welche ben Compactaten miderfprad, indem fie ein Ultra des Utraquismus mar. Er brangte ben Mitftatthalter, Meinharten von Reubaus, aus der Bewalt, indem es ibm gelang, die bedeutend. fen Stellen mit Aufdugern ber Faction fomobl in ber Sauptfladt als in den Rreifen gu befegen. Inbef verfocht der tapfere Georg von Gistra mit Czechifden Sulfsvöllern im nordlichen Ungarn die Sache bes Sabs: burgifchen Ladislaus; er hielt die Begenparten fammt ben Jagellonen immer in Athem; er verschaffte bem Recht eine Macht, und dem Erbpringen einen Anbang gegen ben Wahltonig.

382. Meine Freunde find mir lieb, doch noch lieber das Baterland. Dieser große Sat eines Alten findet in einer partepfüchtigen Beit feine Anwendung; Die Faction fieht das Baterland nur in den Berfchworenen. Bund der Utraquisten erlaubte sich unter dem Statthalter Ptaczet solche Gewaltthatigkeiten gegen die Altkatho= liten, daß gang Bobmen auf's neue in Gabrung gerieth. Bur Abhülfe verfiel man auf das kindische Mittel, den faum vierjährigen Ladislaus Postumus in's Land ju hohlen; aber Friedrich von Sabsburg = Stepermark meis gerte fich den garten Mundel auszuliefern, meil er die giftmischerischen Sande einer Barbara von Cillej, und vielleicht noch mehr die vergiftenden Grundfaße eines Joannes von Rokpegan ben ber Erziehung des Pringen fürchtete (1443). Das folgende Jahr entfernte zwen Hauptgegner des lieblichen Rnaben vom Schauplate der Ladislaus von Pohlen fiel in einer Schlacht gegen die Turten tampfend für die Wahlfrone feines Ungarn's. Ptaczet von Lippa, mit haf'gegen Albrechten von Habsburg immer erfüllt, starb mit Rachegedanken wider das unschuldige Kind. 9tun gewann der ritterliche Georg von Gistra mit den Czechischen Wolkern für den Erbfonig immer größeren Raum in Ungarn, wo Joannes von Hunpad die Statthalterschaft führte., Run hoffte auch in Bohmen als alleiniger Reichsverweser Meinhart von Reuhaus triumphieren au machen die Sache der Ligitimitat und des Katholizism, welche fast immer mit einander gingen. Aber die stets aufmerkfamen Utraquisten- versammelten fich eilig in Ruttenberg, und ernannten zum Hauptmann aller Kreise, Georgen von Podiebrad. Zwen Priester, der fanatische Bedrzich, und der hppokritische Rokyezana erschienen als seine Sauptbeforderer, doch maren fie im Grunde nur Werkzeuge in der Sand des flugeren Zeldheren (1444).

383. Die Paufe gwifden Rrieg und Rrieg - nennt man Rrieden, fo wie die Paufe gwifden Bebde und Rebde - Rube. Bobmen genof Frieden, doch nicht Rube (1445). Sier begten Meinhart von Reuhaus und Beorg von Podiebrad ben Tehbegeift ber Waffen fur ben Meinungsfrieg der Rirche. In Ungarn besten fich Beorg von Gistra und Johann von Sunpad; in Deftreich gauften Ulrich von Gillej, und Ulrich von Ginegong. Ueberall fprach man von Naterlandeliebe und Befeglichfeit, boch in Beheim wirkten Die unlauterften Leiden. fchaften. Rur Georg von Gistra tonnte bepm Unblid bes holden Rnaben und Thronerben mit ungeheuchelten Thranen in Deuftadt ausrufen : "Endlich feb ich Gie, und barf Gie umarmen, mein Ronig. Benn Gie mußten, welche Wunden ich befam, um 3hr Erbrecht gu fongen. Meine Marben find meine flummen Beugen. Ihrem Bater weihte ich mein Leben, und weder Bewalt noch Reichthum foll mich von Ihnen trennen. Rur ber Lob endet meinen Dienft." Darauf fagte ber treue Alte ladelnd: "Pring! welchen Gold werden Gie Ihrem Goldaten geben ?" Da erflarte der anmefende Reichstammerer bem freundlich hordenden Rnaben : "Diefer Mann ift Ihr erfter Felbherr, Ihr zwepter Bormund, Ihr eifrigfter Bertheidiger." Da griff bas gute Berg bes Rindes in das Bentelden, moraus,es den Armen Saben fpendete, nahm die noch übrigen fechs Gilberpfenninge, und brudte fie in die Sand Gistra's. Der raube Beorg bachte gart genug, die fleine Babe in Bold gefaßt als größten Salsichmud gu tragen.

384. Wenn Boller nicht treulich und einzig am Fürsften hangen, was geschieht? Sie fallen in die Nepe von Geistlichen oder Soldaten. Ein Feldherr oder Priester braucht sie als Wertzeug. Die Ezechen kamen immer mehr in die Stricke Georg's von Podiebrad, und Jos

bann's von Rotpegana. Bener wollte ben Ronigsthron, Diefer ben Ergbifchofftubl Schon magte Bener am Landtage ju Dilgram die Frage aufzuwerfen : Bare es bem Bolte nicht beilfamer, fatt dem porenthaltenen und fruchts los geforderten Pringen einen eigenen Ronig gu ermablen welcher bes Landes Sprache fennt und feine Sitten ehrt ? (1446). Auf die verfangliche Frage bewirfte Meinhart pon Reuhaus durch Stimmenmehrheit ein fraftiges Rein! Durch bieß pflichtgemaße Rein! bereitete er fein eigenes Unglud, denn ber gange Saf ber Aufruhrsparten fiel auf den Furftenfreund. Ginen eben fo barten Stand befam Magifter Rotpegana gegen ben Cardinal Carmajal, welcher von Rom nach Prag fant, um in Difputationen den Utraquism durch Ratholicism niedergufchlagen. Der Ragifter brauchte als Lieblingsmort Proba, bas ift, Beweife! Der Cardinal entwich mit bem Schlagwort Crede, das ift, Blaube! Der Magifter berief fich nicht mit Unrecht auf bie Compactaten bes affgemeinen Conciliums; ber Cardinal forderte die Ratification des beiligen Baters. 216 man ihm die ratifigirte Urfcbrift gur Ginficht mittheilte, pacte er fie ein, und fuhr bamit auf und bavon. Die Rofenberge begleiteten ben bodwurdigen heren mit bedeutender Mannschaft, aber vierhundert nachgeschidte Reiter ertappten ibn noch in Benefchau. 218 ihm Peter von Sternberg und Przibit von Rlenau die geiftliche Magna Charta abzwangen, fagte ber Cardinal ben ber Ruckgabe: "Sier habt ihr fie, bod werden Beiten tommen, wo ibr fie nicht merbet vorzeigen durfen." Wahrlich ein unbescheibenes, boch nicht unprophetisches Wort!

335. Man follte benten in drepfig vollen Jabren, worein man ein Menfchenalter fest, musten bie Leute über Giner und eben derfelben Wortganteren ermuden. Aber Rein! Drepfig volle Jahre verfloffen feit huff'ens

Jod, und noch immer brachten bie Bobmifden Moglfiers ihren Reld und ihre Bestalten auf Rangeln und Rathebern, in Felblagern und Bierbaufern, auffdrevenb und einflufternt überall auf's Sapet. 3a! bas Urbel fdien burd pfiffiges Aufhegen ber Großen wieder deger ju werben. Utraquiften gingen weit über bie Compaegaten binaus; Ratholifen blieben weit binter benfelben jurud; von begben Geiten befchulbigte man fic bes Bruches ber feverlich abgefchloffenen Staatsurtunde. Der Cartinal Carmajal gof Dehl in's Beuer, und feine ungebuhrliche Drobung lief wie ein Lauffener vergroßert und verunftaltet burch's gange Land. Magifter Rofpegana brachte es tlug in gleichzeitigen Bang, bag man pon Rom aus ben Compactaten als Reichsgrundgefes , und ihm felbft als Reichserzbifchof die Beflatigung verfage. Er predigte mit fturmifder bipe, und iconte in eifriger Erbitterung ober erbittertem Gifer meder Rieche noch Papft. Man fab immer deutlicher, bas tetliche Waffen noch Einmahl fur firchliche Meinung gegudt werden murben. Eros ben inneren Jebben jogen Beere ber Ejeden nach Meißen, und fogar bis Wefiphalen, um rubmfudtig und raubgierig an frembem Streit einen blutigen Antheil ju nehmen (1447).

386. Die Berlaumdung braucht bas Erdichten und Uebertreiben fogar bep den Erbarmlichteiten eines Alle-taglebens. Sie tritt in hochste Wirksamkeit, wenn po-litischer Feuereifer, oder religiöse Begeisterung ihr große Zwede vorspiegelt und unterschiebt. Bepde Partepen der Utrequiften und Ratholiten suben sich nicht mehr als Brüder und Landsleute, sondern als Gegner und Erbsseinde an. Sie logen und schinnpften in die Wette über einander. Entlich versammelte Georg von Podiebrad die Seinen ben Ruttenberg; die Partep ernannte ihn zum Statthalter des Reiches (1448). Der Erhobene



387. Unwahrheit gleicht einem großen Baum, welscher zum Sauptstamm die Seuchelen, jur Bluthe die Schmeichelen, jur Blattbulle die Berftellung, zur Frucht die Lüge hat. Die Frucht vergistet das Leben, und der Baum überschattet die Geschichte. Wenn man die urssprünglichen Schriften und Reden der Utraquisten und Ratholiken durchgeht, so nennt einer den andern Lügner,

bod bleiben Mile ber Mahrhelt nicht treu. Alle geigten die Farbe, die Sprache, die Waffen der Leidenschaft. Die Ratholiten angeführt von Ulrich, dem Gohne des gefangenen Meinhart von Reubaus, rudten in's Belb; ber alte Rofenberg focht an ber Seite des tapferen Junglings; Bilfen und Budweis traten fcnell wieder in die Reihen fur ihren unangetafteten Glauben; fie riefen aus Dahren ihre Aubanger, um eingutreten unter bie glaubigen Scharen (1449). Aber auch Georg von Podiebrad faumte nicht; er entboth ebenfalls Mabren gur Berftartung feines Beeres; boch frouten ihn feine Erfolge, wie fein großer Beift und feine noch großere Runft gu erfechten gewohnt mar. Beigten die Sauptichlachten feine Enticheidung, und mantte bas Glud, fo bielten fich bie leidenschaftlichen Widerfacher in Bermuffungen bie Wage. Man rachte fich durch Gengen und Brennen fur Begunftigung oder Befchrantung bes Relds. Doch befolog Georg ben erfrantten Meinbart von Reubaus aus ber Saft in Podiebrad ju entlaffen, um vielleicht bep einem naturlichen Tobe bem Berdacht der Ermorbung gu entgebn, welcher bennoch auf ibn fiel, als ber Entlaffene auf ber Rudreife - vermuthlich aus Brant babin ftarb. Beugung und Todfall geben ben reichlichften Stoff ju Berlaumbung.

388. Eines muß ich erinnern des Misverfisindniffes wegen. Wenn ich die Laster und Zehler der Neuerer lebhaft schildere, so soll dieß ihre Widersacher nicht los-sprechen von viel größeren Berbrechen und Erbarmlicherieten. Benm redlichsten Streben nach dem Bestern fällt der Mensch in leidigen Irrwahn! Doch wird ein großer Mann wie Georg von Podiebrad, und ein starter Geist wie Iohann von Rolpejan Trop allem Label glanzend in der Geschichte leben, indes man ihre kleinslichten Begner fiatt öffentlichem Pranger mit verdienter

Bergeffenheit ftraft. Rofpegan ging an Belehrfamteit ben Meiften, an Gitten Bielen feiner Beit voran. Do-Diebrad mard in Rriegstunft von Reinem übertroffen , im Staatsgeift von Reinem erreicht. Er fublte, bas Uneinigkeit bie Egechen an ben Rand bes Berberbens brachte, und both nach glangenbem Erfolge im Burgerfrieg jum Bergleiche bie Sand, Debrere ber Gegenparten gewann er burch Maßigung, und verband fich Diefelben burch Alugbeit. Aber ber Mann, welcher ma-Big und flug die Landsleute bebandelte, fürzte figemend und ftart gegen die Auslander los (1450). Er fiel über ten Martgrafen von Meißen wegen feiner Ginmifdung in die Bohmifden Sandel mit jugendlichem Ungeftum. und mannlicher Feftigfeit. Dresden murbe genommen. Bera erfturmt, und die Erinnerung ber Suffitifden Feldzüge in zwen Monden lebhaft erwedt. Der Sieger tehrte im Triumphe nach Prag jurud, und überließ feis nem Freunde, Sternberg, Die Dieberfclagung von Zaboriten, welche gu neuen Butherenen Luft bezeugten. Fur ben wiedergegebenen, außern und inneren Frieden ward Georg von Podicbrab auf den Bortrag des Joannes von Rofpegana fandtaglich junt Statthalter bes gangen Ronigreiches wieber ermahlt. Bugleich erhielt er den Auftrag den Erbpringen gurud gu fordern.

389. Und ich will Ench ein Rind zum Rönige segen! Mit diesem Worte druckte Jehovah das Uebermaß des Leidens aus. Es bedeutet zwenerley, wenn nahmlich ein Mann wie ein Kind handelt, oder wenn ein Kind an der Stelle des Mannes steht. Die Böhmen sorderten landtäglich das liebe Kind Ladislaus von seinem Vormunde, dem Kaiser Friedrich IV. (1451). Aber Neneas Splvius beruhigte sie als Gesandter in einer noch vorhandenen, traftvollen und kunstlichen Rede. Die Hauptstelle heißt: "Der Kaiser kann einer Wunsch

nicht erfullen, ohne bie Ungarn und Defireicher gu reis gen, welche ben nabmlichen begen. Rraft Berbindung und Bertragen, fraft Rriegsruhm und Tapferfeit verdies net ibr freplich den Borgug, benn in furger Beitfrift erranget ihr Siege wie andere Bolfer faum in Jahrhunderten. Aber mas erwartet ihr Czechen, oder Ungarn, ober Deftreicher von einem Ronig im Alter bes garten Ladislaus? Burbe er ben Streitenben bas Recht fprechen? Burbe er ben Staat burch Befege ordnen? Whrde er Beere wiber den Feind führen? Doch mußte er mit Sofdienern im Pallafte toniglich leben! Welche Roften wurde dies erfordern, und ihr mußtet fie beftreiten, benn in diefem Lande mangelt ein Schapfaften, wie ich bore. Edle Bohmen, forget baber felbft fur euer Land, und überlaffet ben Waifen bem taiferlichen Bormund . beffen Wurde von allen die erhabenfte ift. Sanget aber treu an dem Pringen, und vergeffet nie bie Wohlthaten feiner Abnen. Rubrt ench bas garte, fouldlofe Alter nicht? Das hoffnungsvolle Rind gable von der Mutter pier, vom Bater funf Raifer als Ahnen. Deben dem Recht ermaget die Dacht! Deftreich ift fein, Mahren und Chlefien gehorchen ihm, Ungarn wird ihn bald einmuthig erkennen als Ronig. Icat reifet ber Raifer mit bem Pringen gur Romifchen Rronung,"

fcmaben, was unferm armen Geschlechte die Irrpfade bes Lebens ein Bischen aufhellet, erboßen sich auch gezgen die Buchruckertunft als Mittel Lügen und Unwahrzheiten zu verbreiten. Die Dummlinge wissen oder bezdenken nicht, daß in den Tagen, ehe die Bervielfältigung ber Rede entstand, die falschesten Gerüchte, und gröbzsten Ausbehungen von Mund zu Munde gingen, von Blatt zu Blatte stogen, ohne daß es ein allgemeines, schnell wirkendes Mittel zur Widerlegung gab. Die

Buddrudatunft befignd ichon im Jahre 1452, bod wirtte fie noch nicht im Getricbe der Staatstunft. Done Beitidrift liefen eine Menge verberblicher Sagen mund. lich umber. Bald mußte Ladislaus Poftumns tobt, balb gefangen, bald entfloben, bald erfrantt fenn. Das Berede wirtte auf die erhipten Bemuther, welche jebe Bertaumdung mit Partepfuct verarbeiteten. Wirflich trae ten Ungarn, Defreicher, und Bohmen gufammen, um mit gewaffneter Sand ben Thronerben bem taiferlichen Bormund, Friedrich IV. von Sabsburg . Stevermart abzufordern. Der Friedfertige, faft Unthatige gab nach ; er überlieferte den Ladislaus Poftumus nach Wien in Die Bande - Ulrich's von Gillej. Schlechter fonnte ber Pring nicht umgeben und berathen fenn; von dem rantefdmiedenden Buflling, was ließ fich lernen ? Statt Leben Luft, flatt Klugheit Lift, flatt Mannetraft Mord. Die dren Manner, welche in ben Staaten bas größte Bewicht belagen, ichienen viel geeigneter ben bilbfamen Jungling jum Manne und Furften ju erziehen. Johann pon Sunnad tonnte eine Feldberrnfdule, Ulrich von Ginegog eine Staatsmannsfunde, Georg von Podiebrad ober Unterricht und Benfpiel von bendem bietben. All Diefen Befferen war Cillej Reind; feine Beindschaft erfann Berlaumdung; Berlaumdung erfüllte den Pringen mit Dietrauen.

391. Bis ein lang gehegter Nachbarhaß in scheelse hende Eisersucht sich verwandelt, and die Eisersucht in nühlichen Wetteiser sich auslöset, verstreichen Menschensalter und Jahrhunderte. Die Magyaren, Czechen und Destreicher hegten schon so lang Groll gegen einander, daß Ladislaus Postumus mit aller Klugheit ihn auszuslöschen nicht vermocht hätte. Doch ist Jugend selten das Alter der Klugheit, und der Gefährte des Prinzen sache absichtlich Messeln, vielleicht um eines der verlasses

nen Relber ju behaupten. Der Pring hielt vor MIlem einen Landtag in Wien, mo er Sunpad, Pobiebrad und Gillej als Statthalter beftatigte. Dann nahm er in Ungarn blog die Suldigung, weil man jene Rronung als pollgiltig anfab, welche er als viermonathliches Rind empfangen. Bulept jog er nach Boomen, erfeste aber ben verlorenen Borrang burch das Berwellen eines vollen Jahres (1453). Man legte ihm gebangig einzelne Capitulations . Puncte por, welche er mabriceinlich ichon in Mahren bestätigte. Der Rronungseid felbft enthielt nur im Allgemeinen einen Sowur fur Die Frenheiten ber geiftlichen und weltlichen Stanbe, und fur die Reche te der Gemeinden. In der Gingangs . Formel flanden Worte, welche mir unrichtig und unschiedlich, und fogar widerforechend ericeinen. Gie beißen : "Wir Ladislaw, von Sottes Gnade ermablter Ronig in Bohmen. Da Wir in Diefes Reich, welches Uns fur feinen Berricher angenommen, eintreten, fcworen und verfprechen Wie querft Bott dem Allmachtigen , und bann allen Inmobnern." - Bas follte ber Musbrud germablt" im Munbe des Erbpringen? Wie vergleicht fich die Wahl bes Bolls mit Gottes Buaben, womit man richtig bie Beburt bezeichnet ? Wie past enblich germabtt und angenommen's gufammen ?

392. Die Jugend, welche aufbraufend und unverhohlen sich auszusprechen beliebt, wird leicht burchschaut
vom Scharfblicke des Mannes. Ein Rospezana, welder die Menschen in der Boltsversammlung, in dem
Rammerlein, und im Beichtstuhle kannte und leukte,
merkte bald, daß der junge Herrscher ihn als einen
Berführer des Boltes betrachte, und nie im Erzbistume
des Reiches zu bestätigen gedenke. Der Sohn fühlte
über die Glaubensneuerung des Relches wie sein kaiserlicher Bater, ohne noch denken zu können wie er. Als

ein Laje bem Altare fich nabte, um bas beilige Abendmabl in zwen Geftalten zu empfangen, und als ein Price fer in gwen Geftalten ben Leib und das Blut Chriffs reichte, erglubten die frommen Augen Des Labislaus Doftumus von einem beiligen, aber ungeitigen Borne. Derley Geschichtden und Buge wußte ein Mann wie Rofpegana gefchidt und bedenflich unter die Leute gu bringen. Doch bingen die Czechen an bem moblgebildeten und leutfeeligen Junglinge; fie fandten ibm nach Ungarn gegen die Zurten eine erlefene Goar von fechs taufend Buftampfern, und gwolfhundert Pangerreitern; benn bie Radricht vom Falle Conftantinopel's mirtte elettrifch auf alle Chriften = Gemeinden ; ber Salbmond erbob fic brobend gegen ben Rreugesftamm (1454). Doch mit viel größerem Gifer arbeitete Georg von Dodiebrad als Statthalter, um jene fechzig Soloffer und Stadte fur Bobmen jurud ju erhalten, welche Gachfen ben ben Burgerfriegen, und durch die Berpfandungen an fich geriffen. Der Widerftand erbitterte die Egechifoen Stande, welche baber fich ernfthaft ber entworfenen Erbverbruderung gwifden Gachfen und Bohmen wiberfesten (1455).

393. Es verrath eine lang zurick gehaltene Abneisung, wenn Geringfügigkeiten zu lant ausgesprochenem Gezante führen. Als Ladislans Postumus eine Gesandtschaft zur Abhoblung der Braut Magdalena nach Frantreich schiefte, wollten die Czechen ihr Prag, die Magyaren ihr Ofen, die Destreicher ihr Wien zum Beplager bestimmt wissen; vermuthlich gedachten sie daran den Begriff und das Borrecht des Thronsbes zu knupsen (1456). Georg von Podiebrad ergriff für diese Sache die Waffen, und rücke mit seinen Schlachtreihen an die Donau. Man verweigerte ihm ein Weilchen die Unterstedung; aber er pochte zu laut, die Thore öffincten sich,

ber Bere brach auf mit dem Sofffaat, und bren taufenb Rrieger festen über die Bruden. Swifden begben Lagern blieb ein frever Roum; im Relbraum fand eine Begelt; in dem Begelt fprachen und ganften fich ber Ronig und ber Statthalter vier volle Tage. 3men Dinge verlauteten, daß Podiebrad mit Ernft auf bas Beplager in Prag brang, und daß er mit Groll in's Baterland jurud fehrte. Um ben wichtigen Mann gu verfohnen . Schidte man ihm Bothen nach, ja der Ronig tam felbft nach Prag. hier ereignete fich ben ber Ankunft eine viel besprochene, und nicht unbedeutende Scene. Der Berefcher überfah den begrußenden Rofpegang mit feinem utraquiftifden Clerus abfichtlich und auffallend; er fprang. dagegen vom Roffe, um die tatholifche Beiftlichkeit mit Willomm und Sanddrud ju grußen. Dieg mar eines ber perhangnisvollen Beichen ber Beit. Den tapfern Sunpad hatte die Deft binweg gerafft. Geinem Melteften gab der Scharfrichter ben Tobesichlag. Gein Jungerer begleitete ben Ronig als Gefangener. Dan frafte bie Junglinge ftreng fur bie fcon vergiebene, und leicht verzeihliche Riederfablung Ulrich's von Gillej.

And Den Nosmarin brauchten die Alten jum Brantsschmuck und zum Bahrtuch. Oft taugte das nahmliche Kranzchen zu beydem. Der Bräutigam wurde plößlich zum Leichnam (1457). Ein gleichzeitiger Chronist sagt: "Den Sonntag nach Elisabeth suhr der König Ladislaus auf das Prager-Schloß, und hob den Sohn des Idenso von Sternberg aus (oder unter) der Tause. Georg von Podiebrad, der Reichsverweser, und andere Herren sianden zu Gevattern. Gegen Abend suhr der König vom Schlosse nach Hause, und da sing er an über Kopfwert zu flagen. Den Tag darauf zeigten sich zwey Pestebeulen (High); er verbarg sie aus Schamhastigkeit, weil sie am Unterleib waren. Dann ließ er die Rerzte kommen.

kommen. Einer derfelben nahm ihn ben ber hand, and sprach: König! Sie sind todtkrank. Man gab ihm also zum Schwigen, bierauf zum Brechen, dann zum Abführen; und lestens ließ man ihm zur Ader. Und so lag dieser junge König in der Ohnmacht, und verlosch wie eine brennende Kerze." Acneas Solvius sagt, der Sterbende habe selbst geglaubt vergistet zu sepni der Berdacht siel auf Georg von Podiebrad; und auf Johann von Rospezan, mehr als auf ein eisersüchtiges Fraulein, weil sie aus dem Tode des achtzehnjährigen Jünglings den größten Vortheil zogen. Doch der Jesuit Balbinus und der Protestant Theobaldus widersegen nach Bergleichung aller Umstände das Gerücht — als Berläumdung.

395. Die Borfebung ericheint unferem bloben Unge als ein unerflarbares Berbangnif. Der erfte Berein bon Ungarn und Bohmen und Deftreich unter Sabes burg = Wien mußte gerreißen , und boch unter Sabsburg = Gray ein zweytes Dabl nach blutigen Waffenthatent wieder entfiehn. Bem Abfterben des Rachgebornen , ber feinen Bater nicht fab, und feinen Gohn erzeugte, ruft ber geiftreiche Icfuit, Ignag Cornova, dichterifc aus: "Rur gezeigt hat ihn bas Befchicf ber Erbe, und fonell ihr wieder entzogen; ju boch mare Deftreich's Große gestiegen , batt' ihn ber Simmel noch langer feinen Bolfern gefdentt." Ein alterer Jefuit, ber viels belefene und oftaufwallende Bobuslans Balbin, fagt gefdichtlich: ", Ueber den Lod des Ladislaus erfcauberte die Welt; moge er ben Ronigen bienen als Dentmahl, daß ein Augenblid die größte Soffnung wie die fleinfte gerfiort. Slud und Leben und Blas gerbrechen im fconften Glang. Was uns brudt, laftet in Jah: ten ; mas uns freut, verfliegt im 9tn. Riemand ertannte biefe Wahrheit inniger als Antoninus, ber Welt-Soneller Bobmen.

berricher und Weltweife. Rach ihm gleicht bas Men= Schenalter einem Blid, bie Ratur einem Strom, Die Sinnenwelt einem Strudel. Der Rorper fault, die Seele irrt, Glud trugt, Ruhm taufcht. Der Leib mech= felt, der Beift traumt. Das Leben ift nach ihm ein Rrieg und eine Reife. Was aber führt ben Menfchert benm Rampfen und Mandern ? Die Beisheit! Der im Rettenftrom irgend eine Cache bochichapt, bandelt wie Einer, welcher den vorüberfliegenden Sperling bemunbert. - Der Sperling, welcher vom Dache fallt, gibt wie der Papagen, welchen Ladislaus vorzüglich liebte, bem Menfchen und Furften ein Bild gleichfoemiger Sterblichfeit. Denn die Erbe ift bas Baterland ber Eterbenden, nicht ber Lebenben. Der heilige Augustinus fagt: Wie tann ein gludliches Leben fich finden bort, wo nicht Ginmabl Leben ift ?"

XVI. Georg von Podiebrad und Cunftadt. Von

396. Ein ftarter Seift weiß fur den klar gedachten Bwed jeden Umftand als Mittel zu gebranchen. Georg von Podiebrad gehörte unter die ftarten Seelen. Die Gefangenschaft des funfzehnjährigen Rathias von hunnad wußte er zur Begründung einer Freundschaft, und eines Sheverlöbnisses zu nugen. Die Wahl desselben zum Könige von Ungarn ließ er befördern, um sie wieder zur Erweckung der Lieblingsvorstellung eines eineheimischen herrschers zu brauchen. Die Statihalterschaft wandte er an, um die Wahl von allen Seiten so einzuleiten, daß fast tein Zweisel übrig blieb. Die Utraquisten standen bereit, den Anhanger des Kelchsgegen jeden Angriff zu schiemen. Das Kriegsheer wartete auf den Wint des sieggewohnten, raschen und klu-



397. Wenn gegen ben Staatsvortheil ein Dolfebaf. gegen eine Erbverbruderung die Uhnenfeindichaft, und gegen bas Beburterecht bie Wahlfrenbeit ringt, fo bauert ber Streit nicht lange ohne Entideibung. Raifce Friedrich IV. von Stepermart forderte Bohmen als Sabsburgifches Familienhaupt, und als faiferlicher Oberlebensberr. Gein unruhiger und fittenlofer Bruder, Albrecht von Ling; auch fein vielbegierlicher und nichtserfaffenber Better, Siegmund von Iprol, traten mit ge: ringeren Unfpruchen auf. Die feltfamfte Wendung erlaubte fich Carl VII, von Frankreich; er forderte Bob= men fur Ginen feiner Sohne, weil feine Tochter mit bem Berftorbenen verlobt mar. Gewichtiger fcbien bie Forberung Ronig Rafimir's von Pohlen, und Bergog Wilhelm's von Sachfen, welche bie dltefte und jungfte Schwefter bes Ladislaus Doftumus jur Bemablinn hatten. Da jeder Diefer herren bie Rechtsgrunde bes Unbern entfraftete, und unftatthaft fcilberte, glaubte bie

Nation sich zur Wahl berechtigt. Man horchte nicht auf die Franzbsischen Bersprechungen von Uebernahme aller Schulden, und die Wassenbeuder Zigla's und Protop's machten folche Gesichter, daß die tausend Schuschen Reiter sich wieder entsernten. Reiner der sechs Thronswerber erregte durch sein Personliches eine hohe Theilsnahme. Ieder schien den Bohmischen Sitten fremd, dem Bohmischen Glauben seine. Reiner versprach der reneuerten Kirche Schirm, keiner dem zerrütteten Reiche Ruh. Fast jeder Bohme wunschte einen Ezechen zum herrscher, seitdem der Ungar einen Magnaren erkobren. Auch tamen zwen Ungarische Bischofe, welche Georgen von Podiebrad, und seine Gattinn, Johanna Leonissa von Rosmital, salbten und krönten.

393. Der Prediger wirft mehr als der Boltsrebner, weil er allein und untruglich ju fprechen bas Recht bat. Joannes Rofvegan wußte die Standrede als Reffpredigt ju geben. Bor ber Dahl fprach er unter andern auch diese Stellen: "Was! Ihr wdret noch nicht genug belehrt, wie feindsetig der Deutsche dem Bohmen ift? Ronnten fie nur, heute lieber als morgen murden fie uns Alle erwurgen. Weil uns das Licht des mabren Glaubens ward, ichmaben fie uns als Reger, Gotteslauguer, und Diffethater. Gie verbannen uns aus Rirche und Concilium, doch find wir die tapferen fcredliden Bohmen, die ber Bert der Beerfcharen als fein auserwähltes Bolt betrachtet. Wählet ihr einen Deutfchen, fo feht ihr auch lauter Deutsche in der Ronigs= tammer, im Rathfaal, als Sauptleute, Richter, und auf allen Plagen, welche ju Aufebn, Reichthum und Einfluß fuhren. 3hr werdet vergeffen, verachtet, verflogen, in euerm eigenen Baterlande Fremdlinge fepn. Unfer Statthalter merde Ronig! Er und fein Anderer! Waren aber die Bohmen fo tief gefunten, bag in bem ganzen, weiten Reiche keiner des Thrones würdig erschiene, so lasset Uns zwolf Richter aus Unserer Mitte über Uns sezen, wie nach Erzählung der heiligen Bücher einsmahlen Israel regiert worden ist." Ueberall Altbiblisches Gleichniß, und Philisteisches Volksthum, nirgend Christliche Liebe!

399. Richt ben Tyger, nicht die Hidne - nein, den Lowen erdichtete die Fabel als Wahl = Konig der Thiere. Bom Lowen ruhmt man die Großmuth. Georg's Großmuth verfundete fich als Milde gegen die Zeinde, als Schonung der Befiegten, als Bertrauen in die Verfohnten. Er ließ fich von Ratholiken weihen, um jeden Zweifel an die Wirklichkeit der Weihe ju entfernen. Er leiftete den oberften Reichsbeamten einen Rronungseid, um die beliebten Frenheiten gu verfichern. Er ichwur dem Papfte Behorfam, um feinen Bannftratt gegen fich ju bewaffnen. Er befannte fich jur altfatholischen Lehre mit Borbehalt der Compactaten, weil ein allgemeiner Rirchenrath fie bewilligte, und ein heiliger Bater fie bestätigte. Er erlaubte seinen Unterthanen ben Genuß des heiligen Abendmahls im Brote allein, obwohl er felbst den Relch trank. Als er Mahren perfonlich, Laufis durch einen Sternberg, und Schlesien durch einen Rosenberg unterworfen, suchte er friedliche und liebende Berhaltniffe mit allen Rachbarn anzuknupfen (1459). Raiser Friedrich IV. von Habsburg - Stepermark ertannte ibn feperlich und dantbar zu Brunn als Konig. Mathias Sunyad erwartete in Ungarn seine verlobte Ratharina als Gattinn. Das Gesammthaus Sachsen erneuerte den alten Breundschaftsvertrag und Erbvercin durch Entwurf einer Doppelheirath. Auch die Rur Brandenburg schlof fich durch Chebundnis an bas neu gea fronte Berrichergeschicht.



402. Trop läst sich nicht durch Wort, nur durch That und Schwert entwassnen. Bergebens schiedte Gesorg eine Gesandschaft nach Rom, um dem heiligen Bater die Obedienz seprelich zu leisten. Bergebens sprach sein Ranzler, Procopius von Rabstein, als strenger Ratholit, welcher nie den Kelch genommen; ein Wort des mitgetommenen Wenzeslaw Koranda von der Nothwendigkeit bepder Gestalten verdarb Alles, denn Pius II. sah in dieser Lehre eine Grundlage sernerer Reperenen. Wergebens erklatte der König auf dem Landsage, er werde keine Reperen dulden, aber die Compactaten schremen, da ein untrüglicher Kirchenrath sie abgeschlossen.

Da wagte ihm der papftliche Legat, Fantinus de Bolle, öffentlich die unanständigen Worte entgegen zu sagen: "Rönig! du hast den Krönungseid gegen die Reper nur mit dem Munde, nicht mit dem Herzen beschworen; du sprichst anderst, du handelst anderst." Der Unbescheidene, welchen man sast ungezogen neunen könnte, wurde ergriffen, und eilf Wochen, wie man sagt, mit Wasser und Brot bewirthet (1462). Nicht ohne Sorgen über diesen Austritt rüstete sich Georg, um Friedrich IV. von Habsburg - Stepermart von der Einssperrung zu retten, womit ihn sein unredlicher Bruder, Albrecht, durch die ausgewiegelten Wiener bedrohte. Den Bortrad der Bohmen subrte des Königs Erstgeborener, Bietorin; aber Georg selbst mußte mit Sturm Wien's Wälle bedrohen, unt den Kaiser sammt Gattinn und Sohn in der Burg zu entsesen,

403. Die Lefer ber Befdichten irren, fo oft fie vergeffen , fich aus ben eigenen Lebenstagen , gang in die verftoffenen Jahrhunderte gu verfegen. fünfgehnten Jahrhunderte machte es eine ungeheure Wirlung, als Gregor Bein, ein Dominifaner und Inquifitor, auf der Rangel in Breglau vertundete, ber beilige Bater widerrufe aus Machtfulle Die Compactaten bes Conciliums von Bafel (1463). Konig Georg berechnete richtig , wie der Widerruf Die Utraquiften erbittern, und bie Ratholifen entflammen werde. Er bath baber Dius ben 3megten in einem be= muthigen Schreiben, Die Gefangenfehung bes Cardinals als eine Chrenrettung ber Ronigswurde auguschen, bann Die Rube eines Reiches durch Aufhebung bes Grant. vertrags nicht auf's Spiel gu fegen, endlich bie Schlefier lieber jum Gehorfam als jum Anfruhr ju beftemmen. Aber ber Papit ergurnte immer mehr; er belegte Beorgen als einen Reverifchgefinnten, ober Regerenverbachtigen mit bem Rirdenbanne, und lub ibn in bun-Dertachtzig Tagen por ben Stuhl Petri, als Statthalters Chrifti. Die Bann . Bulle athmete mehr Scolasti= fcen Qualm und Italienifche Lift als Apofiolifchen Ginn und Christiden Beift. Gie enthalt fur Aufhebung ber Compactaten einen wichtigen, einen richtigen, und einen nichtigen Grund. Welche Gage ftellte fie auf? Erftens; alle Glaubensneuerungen fubren in eine unberechenbare Weite; wichtig! Zweptens; die Utraguis ften überfdreiten die Compactaten, benn fie vergeffen ben ben Lehrvortragen ben von den Rirchenvatern eingefcharften Bepfas, daß der Relch nur eine erlaubte Bewohnheit, nicht eine Bedingniß gur Geeligfeit fen; richtig! Drittens; die Compactaten wurden nur bewilligt fur bie damahls Lebenben, welche jest ichon meiftens abgeftorben; nichtigt ber Ronig felbft gahlte beym Abfolug vierzehn Jahre. Es half nichts ben ber Curia und Rota ju Rom, als ber Raifer und der Bergog von Balern anzeigten, wie Georg zwifden ihnen ben Brieben vermittelte. Es half nichts, daß viele Rander und Furften Georgen als oberften Feldheren gegen bie Zurten annehmen wollten. Der Bobmifche Gefchichtichreis ber, Pelgel, fagt mit ber ibm eigenthumlichen Belaffenbeit: "Der Papft bieg Meneas Gulvius, ebe er auf ben Romifden Stuhl gelangte. Unter biefem Rahmen benft man fich einen gelehrten, wieigen, aufgeweckten, und leutfrefigen Mann, der ein empfindfames Berg batte. Allein als Dius ber Bwepte mar er eigensinnig, freitfüchtig, folg und fo rachgierig, baß er Berftand, Klugbeit, und Religion feiner Erbitterung aufopferte."

404. Pius damnavit, quod Aeneas amavit. Diefer Anittelvers bes funfgehnten Jahrhunderts heift etwa: Pius verbannt, mas Aeneas befannt. Auch tonnte er allgemein als Kernfpruch heifen: Der Große gerftort,

was ber Rleine geehrt. Aber Uebel warb Reger, als an die Stelle des gelehrten Giferers ein ungelehrter Berfolger, Paulus der Zwepte, trat (1464). Der Defferreichifche Siftoriograph, Sormanr, fagt mit ber ihm eigenthumlichen Lebhaftigfeit: "Det neue Papft war ein Reffe jenes Eugen's, welcher bie Compactaten bestätigt hatte. Aber diefe Bermandtichaft batte teine verwandten Gefinnungen gezeugt. In Beiftesgaben weit unter feinem Borganger, mar Paul ber blinde Ball feines cigenen Sochmuths, jenes Ungeftums und jener Leiben-Schaftlichfeit, mit welcher er oft Cardinale mighandelte, und die aus allen Landern in die Kammer des Baticans aufammen fromenben Schape, mit Weibeseitelfeit in flimmernden Bewandern jur Schau trug ober an bie Repoten vergeudete. Bep offentlichen Umgangen und Mudiengen pflegte er Die Rungeln eines ju fruben Alters burd Schminte ju bededen. Den Wiffenschaften war er gram, als einer fruchtbaren Brut von lauter Regerenen. In den neuen Sellenischen Romenclaturen, melde Die vor Mohammed fluchtigen Grieden, Wiedererweder des Schonen, fich felbft und andern Dingen beplegten, fab er nichts als bedentliche Lofungsworte einer geheimen Gefellichaft. Go war ber Begner, ber ohne Beer, ohne Bunbniffe bie fechs letten Regierungsjabre Georg'ens von Poblebrad außerft getrubt und verwirrt bat. Mehrere Fürften erneuerten die Berfohnungsvorfoldge ben Paul. Georg felbft wurde nicht mude, Die gleichen Schritte gu wiederhohlen. Er erboth fich jum Dberfeldheren bes Kreugheeres wider die Turten, jeder vierzigfte Mann aus Bohmen follte feinen gabnen folgen. Umfonft! Paul's Muntius, Rudolph Bifchof gu Lavant, mabnte icon von feinem Gig aus Rarntben die Breflauer vou allem Behorfam gegen Georg ab. Satten Landi und Fantin ben Junten ber Unruhe unter

der Afche forgfaitig unterhalten, fo bewegte Bifchof Rudolph jest himmel und Erde, es gur offenen Emporung gu neiben."

405. Der vertrauliche Zon eines Briefes verrath mehr vom Menschenherzen als der gehaltene Stol ber Befchichte. Man überlege alle Worte in bem Briefe, welchen Paulus ber Zwepte ichrieb. "Georg ift nicht nur ber Regeren ichuldig, fonbern auch bes Rudfalls in diefelbe, barum muß man ibn vom Schafitalle Refu ausschließen. Er verforicht gwar Rudfehr gu ben Bes brauchen ber Romifden Rirche, und Rampf gegen bie Aufalle bes Turtifden Erbfeinds, aber die geforderten Belohnungen find ju groß, Gein Erftgeborener, Bictorin, foll als Thronerbe anerfannt werden, allein bieß biege bie Rirche dem Zeinde Chrifti anvertrauen. Der 3mentgeborene, Beinrich ber Reltere, foll Prag's Inful tragen; aber ber noch nicht Swanzigjahrige ift des vaterlichen Sochverraths gegen den Blauben theilhaftig , fcon dem Satan übergeben, auch der gottlichen und menschlichen Rechte untunbig. Georg felbft fordert als Siegespreis ben Titel eines Raifers von Conftantinopel, aber dieg hieße, Die Schafe Jefu nicht etwa nur dem Schlächter, - nein! bem Scharfrichter jum Schlachten überliefern. Allerdings bat jenes Concilium, welches fic gu Bafel über bas Rirdenoberhaupt ju fegen vermaß, Die Compactaten bewilligt, aber fein beiliger Bater bat fie jemahls beftatigt." Auf biefe tede Uenfierung vertrauend, ichloffen viele Ratholiten in Schleften, Mahren, und Bohmen einen fegerlichen Bund wiber Georgen. Der Abfagebrief enthielt folgende Unterfdriften, Jobft von Rofenberg Bifchof gu Breflau, Johann von Rofenberg, der oberfte Burggraf 3dento von Sternberg, Johann von Safenburg oberfter Sofrichter, Ulrich von Bafenburg, Bohuslaw von Schwamberg, Jaroflam von Sternberg, heinrich von Neuhaus, Burian von Suttenstein, Wilhelm von Ilburg, heinrich von Plauen, Diepold von Risenberg, und Dabrohof von Ronsperg. Es schreckte diese herren nicht, daß der Versechter der nahmlichen Grundsche, Krussina von Lichtenburg, mit Schande laudslüchtig hatte werden mussen. Sie erinnerten sich nicht, daß mehrere von ihnen als Feldherren erst vor einigen Monathen nach Rom geschrieben: "Krussina leidet nicht der Religion, sondern der Rebellion wegen; ber Emporer hat Mordbrenner in die Staaten und auf die Güter des rechtlich erwählten Königs gedungen." (1465).

406, Welche Grundfabe gaben bem Bannfluche bes Papftes noch im funfgebnten Jahrhunderte Die fdredlich. fte Rraft? 1. Der beilige Bater urtheilt untruglich über Rechtglaubigfeit und Reperey. 2. Gin legerischer Ronig muß gottlos, alfo menfchenverderblich herrichen. 3. Begen ben gottlofen und menfchenverderbenden Berricher ift erlaubt die irdifche Waffe ju ergreifen. Diefe brep Cape (ich enthalte mich jedes Beywortes) feste man gegen Ronig Georgen, ben Friedenvermittelnden und Ruhefuchenden, den Wohlwollenden und Beriohnlichen in volle Rraft (1466). Bergebens fchilderten ihn die Schlefischen Bergoge als einen Debnungsfreund. Bergebens fprachen ibm fogar tatholifche Stadte bas Lob der Billigkeit. Bergebens priefen mebrere tatholifche Stande ihre vollige Glaubensfrenheit. Bergebens rieth ber Rurfürft von Gachfen ben Ginn und Beift ber ge-Ichrten Bafler = Bifcofe, und nicht den Sturm und Drang ber Conftanger nachzunhmen. Bergebens brudte der Rurfurft von Brandenburg fein Erftaunen über die Romifden Schritte aus. Bergebens ermabnte ber Ronig von Frantreich die Euria, nicht allein die Emporee und Aufrührer, fondern auch die Befdulbigien ju bo.

ren. Papft Paul II. ließ durch seine Legaten und Runtien einen Kreuzzug zusammen predigen. König Georg
sah sich gezwungen, durch seinen Felbherren Janowiez
die ungeordneten Hausen von den Sipfeln der Berge zu
wersen, und durch alle Schluchten der Thaler zu verfolgen. Die Seene bep Leinis bedeckte sich mit Erschlagenen; die Bache bep Lauß flossen vom Blute der Chris
sten. Viele Berierte kehrten zur Pflicht, aber Pilsen
und Budweis löschten, nach jedem abgehaltenen Gottesbienst, täglich die Lichter aus, warsen sich kreuzigend
zur Erde, und schieften zum Himmel den Weberuf;
"Beorg ist ein Reber und Thronrauber."

407. Wie langfam die Ordnung gedeiht, beweifet bie Bahl ber Jahrhunderte, welche fie gur Ginfuhrung braucht. Roch im funfzehnten Jahrhunderte bachte man über die hauptbegriffe von Stagt und Rirche nicht flat (1467). Ronig Georg erflarte in einer großen Berfamm= lung von Pralaten und Domherren feine Appellation bom ubel unterrichteten Papfte an ein allgemeines Concilium. Gein Feldherr, ber fatholifche Rofenberg, lief große Rriegsvortheile aus ben Sanden, weil ber papftliche Muntius ihm mit bem Banne brobte. Mebrere tatbolifde Stadte erflarten fich in eine Urt Fr. pheits. bund, bis ber beilige Bater einen andern Ronig von Bobmen ernennen mirde. Der Bifchof von Breflau rudte in's gelb, befam Schlage, fprach von Frieden, und farb aus Gram. Das Saupt ber Berichworenen, Bdento von Sternberg, mied bas Frege, barg fich in Burgen, entging taum ber Gefangenschaft, und lebte in Schande und Ehren, Die Rreugfoldaten tamen plunbernd, doch fehr wenigen mard fo gut die Beimath micber über der Grange gu finden. Ben allen diefen Befahren, bachte Georg ritterlich genug, Beift, Arm und Beer der bedrangten Chriftenbeit gegen Die Turfen auf dem Reichstage zu Rurnberg anzubiethen, aber der papftsliche Legat Fantinus erklärte: Seine heiligkelt wunsche, daß Reichsheer und Rreuzzug die Reper noch eher als die Türken bekriege. In diese wilde Neußerung stimmten die Machtbothen Raiser Friedrich's, welcher seine Rettung in der hofburg schnell vergaß. Ja! auf die Seite von Georg's Feinden trat auch König Mathias, vergessend den frühen Freundschaftsbund, vergessend die im Grab schlummernde Gattinn. Wachend und träumend sah der Vergesliche nichtsmehr als Bohmen's verssprochene Krone auf dem eigenen haupte.

408. "Chewurdiger Bater! Gie baben unfer ganges Ronigreich in ben Bann gethan. Die Laufend und Zaufend Menichen, welche barin Rahrung finden, mobin follen fie, um bem Bann ju entgehn? Gollen fie im fremden Lande Sungers ferben ? Alle biefe in ben Bann thun , beift nichts anders , als bie Rirdenftrafe por ber Welt verachten und verwunfchen machen. 3ch empfing und empfange bas beilige Abendmahl gewiß nie anderft als unter Giner Beftalt. Aber ich buldigte und buldige auch gewiß niemand anderem, als meinem einzigen Ronig. Er ift der Belaffenfte, Wohlwollendfte, und drangt Bitemanden megen des Glaubens. Wilhelm Gfibowety, Berr auf Rabi," Wie groß in Treue und Wahrheit fteht biefer Edelmann gegen die Truglichen (1468). Raifer Friedrich tam nun in Berbacht icon langft mit ber Romifchen Curia im Ginverftandniß ju ftebn, ba er ben Reichstag nicht fo fast gegen die Turfen, fondern gegen ben Reger ju ftimmen verfucte; barum trug Pring Bictorin die Schreden bes Rriegs bis in die Rabe von Mien. Ronig Mathias brang mit feinen Sugaren bis Wylemow, vertiefte fich in den dichten Waldungen, und wurde durch einen Berhau umfcloffen, welchen die gablreichen Roblenbrenner in Ruttenbergs Rabe burd Anfa-



409. Da Riemand mehr als ber Ronig bie Treue son Bielen bedarf, fo gibt fein Wortbruch gurud wirfend das verderblichfte Bepfpiel. Ronig Mathias jog noch Ginmabl gegen Beorgen in's Reld, und ichloß noch Ginmahl gu Sternberg ben perfonlicher Bufammentunft Rrieden (1469). Den Burudtehrenden empfing der papftliche Runtius mit dem Borwurfe, daß jeder Bergleich mit einem Reger ohne Wiffen und Willen des Dapftes ungiltig fep. Der gurnende Legat ging fo weit, ben nahmlichen Rampfer, welchen er turg borber als Belben bes Glaubens auspofaunte, mit bem Rirchenbanne gu bedroben. Gewichtiger als diefe Drobung wirtte auf ben wantelmuthigen und chrfuchtigen Mathias ber Unblid ber Krone, welche der Sobepriefter von einem Das tienbilbe ju Brunn nahm, um ibn damit als Ronig der Bohmen, und Martgraf von Mabren ju weihen. Der neu Geweihte empfing auch die Suldigung von Schlefien und Laufis. Aller Rebentande beraubt, im Daterlande felbft von Treulofen umringt, por Mordanfchlagen nicht ficher, burch Gorgen jum fruben Greife gemacht, burd Maben in ber Gefundheit gefdwacht, fann Georg immer auf Mittel jur Rettung, felbft fur ben Fall des Todes. Er berief einen allgemeinen Landtag

seiner Getreuen zur Wahl eines Thronfolgers. Er emspfahl nicht einen seiner eigenen Sohne, nicht Victorin, micht Heinrich, welche in Schlacht und Rath ihren Berus zum Thron so mannlich beurkundeten, doch als Kelchner die Ruhe schwersich herzustellen vermochten. Er emspfahl den Sohn König Rasimir's von Pohlen, welcher einst mit ihm um Böhmen's Thron geworden, aber im Sturme des Lebens aus dem Nebenbuhler zum Versmittler geworden. Der empfohlene Jüngling hieß Lasdislaus, welcher vom Vater ein Nachsomme der Jagelslonen und Anjou's, und duch die Mutter ein Enkel Albrecht's von Habsburg und Elisabeth's von Luxemsburg war. Biel versprechende Ahnen eines wenig leisstenden Meuschen 1

410. Der Deid gelgt fich geschäftiger gegen bie nen aufgefommenen als gegen die alt begrundeten Berefcher: barum arbeiten Wahltonige an nichts eifriger als an vererblicher Macht. Emportommlinge mochten bas Meet feiner Perlen, die Erde ihret Goldabern, alle Eltern ihrer Rinder berauben, um ein Ronigreich als Erbaut durchzulamrfen. Georg dachte größer, et liebte das Land mehr als fein Saus, und Bohmen galt ibm meht als fein 3d. Gerührt vom Anblide der langwierigen Grauel munichte er eine ichnell entideidende Reldidladt, und entboth fogar ben ehemabligen Freund jum 3mentampf auf Leben und Tod. Aber Dathias folgierte ift bem Litel : Sous und Schirm ber mahren Chriften (1470). Dicht fürchtend ben brobenben Dachbar in Dobten, nicht achtend ben mantenden Bundesgenoffen in Deftreich, vertraute Mathias einzig auf ben beiligen Stuhl, barum machte Georg noch einmahl mehrere Derfuche ben Papft ju verfohnen. Um feine Friedensliebe gu erweifen , verwies er fogar feinen jahrelangen Rathe geber den alten Rofpegana vom hoftager. Der Berwieseine ahnete ben Fall seiner Partep, und ftarb aus Grant turz vor dem Könige, welchem die Wassersucht im ein und fünfzigsten Lebensjahre die Brust zusammen dellichen state. Ter wünschte auf dem Lodesbette die Lossprechung vom Bann, doch beunruhigte ihn die Bersweigerung derfelben nicht. Man bestattete ihn in der Konigsgruft neben den herrschern Vohmen's. Hatte Otstocar wie ein Nar im Fluge gearbeitet, hatte Carl wie eine Biene arbeitend gesammelt, so tämpste Georg wie ein Lowe mit Starte und Großmuth.

411. Der Czeche erhebt feinen Georg; ber Magna are preifet feinen Mathias. Wie vergleicht bet gerechte Defterreicher prufend ben Werth von benden ? - Mathias mar ein Seld ! Aber in Georg fdien vereinigt, was ben Gieg in ewige Dienftbarfeit bringt; bie im Glude furchtende, im Unglud unverzagte, und baruns nie ju viel magende Borficht verbunden mit dem fühnen Muthe, der die Belegenheit in demfelben Augenblice fieht und fast, wie aus den bodiften Luften berabichiefend die fichere Brute ber tonigliche Mar. - Swar jene Leibenschaft, welcher die Schonften Bierden, und binwieber die blutigften Fleden ber Befchichte geboren, ber Chrgeit, ließ Beorgen in der Babl feiner Mittel nicht durchgebend und allezeit jene angftliche Gorgfalt beobachten, die jede Stunde bes gemeinen Lebens mit Rechte forbert. Aber Mathias fannte meniger bie ffrenge . Rechtlichfeit, welche die Butte fcmudt, und ben Thron flust. - Georg erwies fich tubn, fclau, erfinderifc; boch feine Gute tampfte die Weisheit ju Boden, und er entließ ben gefahrlichften Feind mehr als Ginmahl pertrauend in Freyheit. Mathias umfpann ben Begner mit Berrath, und nahm ihm ben Erftgeborenen gefangen. - Um fo viel beffer es ift, betrogen gu merben, Soneller Bohmen.

als zu betrügen, war die Ehre für Georgen, für Mathias nur der Erfolg. Iwar urtheilt die befangene, geofchreckte, oder frohnende Mitwelt meist nur nach diesem. Daß aber die Nachwelt nicht ein gleiches thue, daß der Schunth nicht im Preise sinke, nicht vergehe vor dem Glanz solcher Gaben, welche oft ihrer Zeitgenossen schreck-lichste Geusel gewesen sind, vor des blinden Zufalls lauenenhafter Gunst, vor dem reissenden Gluck lühner Versbrechen; dafür hat die Geschichte zu forgen. — Georg gab ein Bild des echten Bohmen, friedliebend zu hause, doch unerschütterlich im Rampse. In Mathias siellte der Ungar sich dar, kampflustig und hochaussahrend. Zeder war werth seines Bolkes Krone zu empfangen. Keiner vererbte sie.

XVII. Bohmen's innere Gestaltung unter Albrecht, Ladislaus, Georg.

412. Die Mahrheit ift eine fo berbe grucht, baf auch viele Leute, welche teine Rurften find, fie als unfcmadhaft von' fich flogen.' Auch Bolfer boren bie Wahrheiten ber Gefchichte nicht gern. Wenn man er= adhlt, wie die Wahlfreyheit jum Berderben führte, wie manche Landtage fatt Ordnung nur Bermirrung mach= ten, wie Boltseinmifdung meiftens gu Burgerfriegen führte, fo will fast Niemand die folgenreichen Lehren vernehmen. Bohmen gab doch, wie Ungarn, von Il-Iem den Beweis. Albrecht wollte, Ladislans tonnte, Georg durfte der Mahlfrenheit nicht widerfprechen, benn ber erfte mar flug, der zwente ein Rind; der britte danfte fein Recht auf die Rrone offenbar einzig ben Stimmen des Landlags. Der Landlag bestand aus Berren, Rittern, und Stadten; jene erfchienen perfonlich, biefe burch Abgeordnete. Es zeigte fich ununterbrochen eine Oppofe

tion, welche meiftens bie Grangen einer befonnenen Erorterung bes Begentheils überfdritt. In ben viergebn Sabren von Georg's Statthaltericaft machten die Utraquiften die Opposition, feines geheimen Benflands verfichert. In den vierzehn Jahren von Beorg's Ronigswurde führten die Ratholifen die Begenrede, ber aus-Idndifden Gulfe vertrauend. Der Landtag feste fic über die Erbfolggefese fed binmeg; weder Brgetiflam's Ceniorat, noch Ottocar's Majorat, noch Carl's weibliche Primogenitur betam Rudficht ben ben rafch folgenben Todesfallen, und ber lang dauernden Unmundigfeit. Rach Albrecht's Tode übertrng der Landtag fein Wahle recht burch Compromiß einem Collegium von fechgebn herren, brengehn Rittern, ben brep Prager . Burgermeis fleen, und einem Abgeordneten jeber Rreisftadt. Ben einem anderen Anlaffe mabrend ber Minderjabrigfeit brauchten bie Stande eine Deputation , welche aus vier Landherren, vier Rittern, vier Stadtern, und vier Sc. Ichrten bestand. Bollige Gleichheit ber Babi 1

413. Benfviel verführt - Boller wie Menfchen-Die Art, wie die Churfurften in Deutschland ihre Wahls taifer, und bie Magnaten in Ungarn ihre Mahltonige befdranften, vermochte auch die Landberren und Land. flande in Bohmen bem Ladislaus Poftumus grangig Capitulations : Duncte vor der Rronung, abzugmangen. 3ch bebe acht bavon aus, und fuge ben, fur wen fie wohl eigentlich gemeint und gemungt waren. 1. Beftatigung der Prager Artitel (fur die Utraquiften). 2, Frepe Wahl bes Ergbifchofs (fur Rofpegana). 3. Beflatigung ber herren, Ritter und Stabte in ihren Borrechten (fur die brey Stande). 4. Unterwerfung bes Erblands Deffreich unter Bohmen (fur ben Bolfsfiolg). 5. Sofhaltung in Bohmen (fur Prag), 6. Ausschluß der Fremden von allen Memtern (fur Die Soben). 7.



A14. Die Charaftere der Jahrhunderte unterscheiden fich wie d'e Physiognomicen der Personen; sie bezeichenen Wildheit oder Milde, Plumpheit oder Bildung, Frenheit oder Anechtschaft. Im sunfzehnten Jahrhundert erschien mit Georgen der erste König, welchen die Euria einer neuen Reperep beschuldigte, und des Thrones entsehte. Im sechzehnten wuchs die Bahl keperischer Kötige und Fürsten bedeutend und unvertilgbar, doch lehrten im siedzehnten die Kirchen und Schulen die Entthromung der Reper als einen Grundsap, welchen das achtgehnte Jahrhundert aufklären und widerlegen mußte. Das neunzehnte bringt hoffentlich den Streit nicht mehr zur Frage, ohne deswegen in Religions Indisserentism auszuarten. Im Jahre 1452 sagte der Katholit Idenson Greenberg; "Wir Käthe des Ladislaus haben Uns

um Unfern Seren, nicht um ben Papft gu tummern. Es fragt fich nicht, ob wir Chriften oder Beiden, fondern ob wir Bohmen find. Entrichten Wir Unferm Ronige die gesehmäßigen Abgaben, so geht es. Riemanden an, was Wir glauben." Das scheint zu viel gesagt. Aber im Jahre 1794 schrieb der Jesuit Cornova die ewig denkwurdigen Worte: "Unfer Georg ftarb, wie das anch Desfina fagt, Ratholisch. Db er auch Ratholisch gelebt babe ? Balbin, deffen Ausdrucke ibn eben fo febr verdammen — vielleicht eine Wirkung des blepernen Zep= ters der dren Cenforen, unter welchem ein jedes Benie feines Ordens feufate - Balbin, fag' ich, deffen Ausdrude ibn eben fo febr verdammen, als ibn feine Erzählung rechtfertigt; Balbin fagt doch gerade heraus, man tonne Georgen feiner anderen Regeren zeihen, als daß er die vom Papfte miderrufenen Compactaten bartnadig verfocht. Den Borwurf ber Sartnadigfeit macht ihm freplich nicht ber Siftorifer, sondern nur der Theon log des minder aufgeklarten fiebzehnten Jahrhunderts a. und des der Curia gang ergebenen Jesuitenordens."

verderblichen Extreme der heilbringenden Religion. Der Weise muß sich vor beyden desto sorglicher bewahren, je leichtsinniger der Pobel in das eine oder das andere stürzt. Im fünfzehnten Jahrhunderte athmete Alles den Fanatism, welcher die Menschen wachend und träumend, im Segnen und Fluchen erfüllte. Der Cardinal Joansnes von Porto sagte: "Was messen Wir himmlische Dinge mit meuschlichen Maßen? Wenn der Deutsche, der Pohle, der Ungar nicht hilft, so wird der Allmächtige allein das gottlose Haupt Seorg's zermalmen." Der Magister Boannes von Notyczan sagte: "Helft mir bethen für Georgen, daß er mit seiner Gute keinen Bock schieße. Ihr aber merket, daß es besser ware, euch dem

Laifer tet Türken ergeben, els tie Religion bes Panfies annehmen." Der Minoru Joannes von Cavifiran
kam nach Bohmen und fagte: "höret! ten Leher mus
man verbrennen, den Türken niederhauen. Ich selbst
führ' euch zu bentem." Diese dren Johannse duferten
einen ungeheuern Einfinß auf Bohmen, wo der Geist
Christicher Duldung ganz verschwand. Die Erbitterung
brach ben den geringfügigken Anlässen aus, z. B. ob
man mit dem Sprengwedel das Weihwasser ertheilen,
ob man die Osterstaden weihen solle. Albrecht und sein
Gohn gestel wenigstens Einer Parten völlig, aber Georg
und sein Erstzeborener missielen am Ende benden Bekenntnissen, weil sie als Gemäßigte die Ausschweisungen
auf keiner Seite billigten.

416, Wie ber Glauben ber Rirde in die Grundfabe ber Staaten, und biefe auf Befit oder Berlu? einwirten, zeigt fich am meiften beom Reichtbum ber Rlofter. Albrecht und fein Cohn labten und unterflugten die Orden; Podiebrad und fein Rath bagten und bedrudten diefelben. Das Chronicon bes Saget fagt: "Als die unvermöglichen Berren, Gbeffeuth und Stadte den Ronig willig gegen fich verfpurten, hielten fie ben ibm an, bag er ihnen die Rirchen und Klofterguter ein= raumen und verfchreiben laffen wollte, mit Berbeigung ihn teines Wegs ju verlaffen. Alfo that Podiebradstp Alles nach ibrem Begehr, nahm den Rirchen und Rloftern, was er nicht gestiftet, verfchenkete und verfeste Die Buter, machte ibm alfo bie Leute geneigt, und reihete bagegen unfern herrn Gott wider fich gum Born . . . Um Tage Ganet Floriani tam Magifter Joannes Rofpegan jum Ronig Georgen, und gelgete ihm an, wie er beffen mabrhaftig berichtet mare, bag bie leibhaftigen Teufel im Klofter jum beiligen Rreug der Altstadt Prag, welche abermahl darum tommen, damit fie die glaubigen Bohmen versihren möchten, eine große Summa Geldes bepfammen hatten, und sprach serner: Ach Ronig, wie lange wilt du dann die teufelischen Monche noch fördern, und ihnen ihr Geld begen? Dieweilen sie ihnen die Armuth gutwillig erwählet, wozu ist ihnen dann das Gold nüte? Las dich doch nicht versühren! Sie bilden dir vor, als hatten sie außer den überlieferten sünszehn tausend Ducaten nur noch zwep tausend Hungarer, so din ich berichtet, das sie noch mehr als in die Einmahl hundert tausend Gulden haben. Diefelben sind bein; las sie nehmen, und die Schälte aus dem Lande jagen . Der gute König gab diesem Glauben, dann er sich vor dem Rospezan mehr dann vor unserm Herr Gott fürchtete."

417. Alle Geschichten bestätigen, daß bepm öffentlichen Unglick Reich ift reicher worden, und Arm noch demer. Wahrend ber Suffitifden Rampfe, mahrend Albreches Wiederherstellungsversuchen, wahrend der Unmundigleit des Ladislaus, mabrend der Burgerfriege Georg's griff das Baronat fo eifrig und gludlich um fich; daß die Konigsmacht sich wesentlich verminderte, und fast ganglich verlor. Bey den Thronwechseln, Wahlversammlungen, Landtagen, und Aufgebothen mußten leider! die Konige fo viel überseben, oder bestätigen, oder verwilligen, daß fieben bis acht Familien in Befis faß der Salfte des Bohmifden Grundeigenthums tamen. Der Befit verwandelte fich vollig in Berrichaft, da die obersten Erzämter des Reiches in den Sanden der nahmlichen Familien fich befanden. Ihre Macht wuchs ungemein badurch, daß man ihnen die Hauptmannschaft in allen Kreisen anvertrante, wodurch fie im Einzelnen ihren Willen gegen Jedermann, Soch und Tief, durchzusegen vermochten. Die erften Rreishauptleute, deren jedem awen Ritter gur Seite fanden, maren: Meinhart von Nenhaus in Prag und Karlstein; Johann von Kolowrat in Schlan; Georg von Podiebrad in Königinngrad; Ulrich von Rosenberg in Bechin; Wenzel von Michalowicz in Prachatip; Hynel von Schwamberg in Pilsen; Guttenstein von Rabi in Sap; Bagicz von Hasenburg in Naudnis, Michalecz in Bunzlau.

418. Bobin liefen allmablig bie mefentlichen Borrechte bes Sochabels und ber Ritterfchaft ? Auf Die Frenbeit von der toniglichen Steuer, und auf die Losfagung vom auslandischen Rriegsdienft. Wie fehr biefe gwen Borrechte unter Albrecht und Ladislaus gunahmen, feben wir am beffen aus bem Abfagebrief, welchen Sochadel und Ritterfchaft im Bunde gegen Ronig Georgen erlie-Ben. Gie fagen: "Es ift weltfundig, welch' wichtige Frenheiten Wir, herren und Ritter, von den Raifern fomobl, als von den eigenen Bergogen und Ronigen, burch Darbringung Leibes und Gntes und viele fuhme wurdige Ritterthaten errungen, aber auch eben fo meltfundig ift es, daß Wir auf Unfere Rachtommen nut mehr eine ichimpfliche Abhangigfeit gu vererben haben. Moch ber lette eingeborene Ronig Bengeflaw bat die Belagerungen von Saffenftein und Stiedre aus ber Rammertaffe bestritten, nun aber mußen Wir auf bes Rbnigs Befehl mit Unfern Bafallen fogar nach fremden Laudern aufbrechen, nie barüber ju Rathe gezogen, noch für Schaden und Roften entschädigt. Alle Landesfrene beiten, die wichtigften Reichsfleinobien, vorhes in ber Bermahrung der Bobmifden Berren, find in den Sans den bes Ronigs. Die Minge ift noch viel geringer als gu Ronig Ladiflam's Beiten, wiewohl icon bamabis darüber laute Rlagen geführt, und fogar bie Deftreichifchen Stande, eben biefer gu leichten Mange megen, von Georgen felbft wider ihren Raifer und herren in



419. Belde Befahren brobten bem fregen Stabtes wefen den Untergang? Die außere Roth ber Uebermals tigung, und die innere Qual der Beraubung. Biele Große fuchten die Stadte in ihr Eigenthum gu vermanbeln, und viele Mathsherren behandelten den Bemein= beutel wie ein Erbgut. Bepm Streite ber Parteven unter Albrecht, Ladislaw, und Georg gab es Dormanbe genug, die Burgerichaften ju überfallen ober aufin :planbern. Bon benden ein Benfpiel! - Budweis lag ben Rofenbergen fo bequem und erwunfdlich , bas es mit genauer Both burch Richterfpruch der Unterthanigteit fich erwehrte. Bon Prag fagt Saget: "Bu diefer Beit hat fich in den Prager . Stadten ein großer Biderwillen erhoben, darum, dann der Rath liefte die Bemeine auf die Rathhaufer forbern, und betlagten fic, baß fie fein gemein Geld batten, damit fie Befandten an ben Pringen Ladislaus abfertigen tonnten. Derox

wegen begehrten fie, daß die Burgerschaft unter einander eine Steuer anlegen sollte. Die Burgerschaft ward aufrührisch, und fragte den Rath, wo die gemeine Einstommen hingewendet wurden, machten auch alsbald aus ihrem Mittel einen Ausschuß, und begehrten, daß der Rath diesen Personen Rechnung thun sollte. Die Raths versonen besprachen sich unter einander, und thedann sie eine Raitung thaten, legten sie lieber auf sich selbst eine Steuer auf, und lasen aus ihren Beusteln achtzig School Groschen Bohmisch zusammen, und gaben sie ihrs Mittels Gesandten zur Zehrung, damit Rube und Einigkeit erhalten wurde. Dann sich etliche entschlossen in den Städten Aufruhr anzurichten, damit sie etwas ergrappen möchten."

420. Woraus erhellet bas Jammergefdict bes Bauerftandes am meiften? Baraus, daß die Befdichtfdreis bee der Landleute als einer hauptsache gar nicht ermabnten, fondern nur ben gelegentlichen Rachrichten die großten Dishandlungen berfelben auführten. Benm Bebdegeift unter Albrechten mifbandelte man bie Felber und Arbeiter ber Feinde fo unerbittlich, daß die Bauer fic ben Zage verftedt halten mußten, und ben Racht ben Ader bestellten. Unter ber Statthalterfchaft Georg's nahm Ueberfluß fo überhand, daß große Wohlfeilbeit entftand. Ein Strich Rorn galt drittbalb, ein Strich Saber gwey Grofden. Biergebn Eper taufte man um Einen Pfenning, die Butte voll Pfirfde um gwen, das Pfund Ladis um bren, einen großen Rarpfen um vier, und zwanzig Baringe um fieben. Fur Emen Pfenning betam man vier Geidel Jungbier, oder balb fo viel Altbier, oder zwer Geidel gemeinen Landwein, oder balb fo viel edlen Melnifer. Der Melnifer, Sungar, und Malvafier verhielten fich in Bohmen wie 1. 4. 6. 2115 biefem Preiszettel ergibt fich nicht nur eine Berbefferung

des Landbaues, sondern auch Verkehr mit dem Anstand.
Als der Statthalter König wurde, ging Alles zurück. Der Fehdegeist, der Kreuzsoldat und der Husfar zerschrten den Andau in die Wette. Haget sagt mit seiner alten Treuberzigkeit: "Zu der Zeit siel im Böhmerlande große Thenrung ein, und währete sast länger dann vier Jahr nach einander. Dann die Bauern von wegen großer Ranberepen, Plünderung, und Unchristlicher, Tyrannischer Schapung nicht aus den Dörsern oder Flecken geben, ja weder ackern noch sehn mögen, damit also nichts wachsen können, und ob etwa au einem Ort Gestraid erbauet, so sind dann die Böhmen und einheimissche Feind kommen, und es verbrennet."

421. Das Befes tritt allmablig an die Stelle bes Rauftrechts. Gein Anfang fallt alfo in die Beiten bee Sewalt und Robbeit. Darum beifcht die Begrundung Rraft, und oftmable verfucht die Begentraft ben Umflurg mit Glud. Unter ber Regierung Albrecht's und ber Minderjährigkeit feines Gobns ging es fo toll gu. das man ben Ladiflam in der Capitulation verpflichtete, die Landrechte wieder bergufiellen, und eine Landtafel mit Benauigfeit ben Sofe fortguführen. Da fogar fdriftliche Bertrage in ber Beit bes Burgerfriegs nichts mehr galten , fuchte man fie burd Jutabulation gu fichern. Gine Menge Erbichaften tonnten entweder nicht erhoben ober nicht berichtigt werden, da Souldenftand und Burgfcaft und Bormertung in die großte Berwirrung burch Ermordung ber Perfonen, und Berbrennung der Archive gerieth. Die Capitulation fagte: "Bum Gediften. Dafern Jemands in der Beit verftorben, und feine Guter nicht verteflieret batte, daß diefelben an den naheften Freund Manns - und Weibsgeschlecht mit vollen Rechten fallen mogen. Es mare bann Gad, bag Jemands anbers biergu ein beffers Recht ju haben vermeinte, und

es auch barthun und beweisen konnte. Jum siebenten: Db Jemand sein Recht, es ware ben gefundem Leibe oder am Todbette, es ware auch an Erbschaft oder auf Briefen übergebe oder vertestierete, daß dasselbe Kraft haben, und nahmabls an ihrer königlichen Majestat Einztrag in die Landtasel ordentlicher Weise eingebracht wersden moge; es ware dann, daß es zuvor verpfändet oder verschrieben, und solches genugsam dargethan, und mit glaubwürdigem Bengnus erwiesen würde." König Georg hatte das Berdienst, ben Sturmen und Bränden auf Mettung der Urfunden bedacht zu seyn. Darum wird es mir schwer zu glauben, daß er einen Kasten aus der Mauer des Klosters Heilig Kreuz reißen und sammt Diplomen und Privilegien in die Moldau wersen lassen.

422. Die beffen Defese über Mein und Dein merben unwirffam, wenn ein trugliches Belb alles Dein und Dein unficher macht. Albrecht von Sabsburg farb gu fonell, um bas verworrene Mangmefen Bobmen's gu ordnen. Much Ladislaw'en von Sabsburg überrafche te ber Lod vor Ausführung eines guten Entwurfs. Die wichtige Sache fiel unt all' ihren Schreden auf Georg von Podichrad, Saget fagt; Deffelben Jahres ift in Bohmen von wegen bofer und falfcher Minge unter dem Bolte afferlen Meuteren und Bant entftanden, daß viel Berren und Ritter auf Schloffern und Gigen, in Dorfern und Waldern falfde Munge machten, bis endlichen daraus eine große Theuring und Sunger erfolgete, Denn die Bauern wollten fur ihr Betraide fein einheimifch Geld nehmen, fondern verlauften lieber daffe'bige in Baiern und Meißen vor gut Gelb defto mobifeiler. Go führeten die Deutschen bas Betraide aufm Lande auf Wagen und Schiffen obn' Unterlaß, und fulleten ihre Betraidboden, dagegen die Bohmen Sunger leiden mußten. Als der Ronig folche Meuteren fpurete, lief

er aufm Ruttenberge und zu Prag im Meifinifchen Saufe einen nenen Grofchen und neue Pfenninge nach gutem Rorn schlagen und munzen. Dazu ließ er an dem Altestädter Markte und Ringe in einem Hanse einen Mechsel anordnen, daß ihme da ein jeglicher von gulbence oder silbernen Munze seines Begehrens einwechseln tom nen. Also wurde diese bose und falsche Munz aus dem Lande gebracht, und das Bolt zur Ruhe gestellet."

423. Glege theilet bas Rriegsheer, Befete entwieft ber Staatsrath, Dednung in ber Munge ift bes Ronigs bochft eigenes Berbienft; auch fein größter eigener Bors theil. Georg's Bemuhungen fur's Geldwefen bat Bobmen's größter Mungtenner, Abauet Boigt, mit feinet tiefen Grundlichteit erortert. Es befand fich bamabis in dem benachbarten Deffreich eine überaus fchlechte Munge, welche bie Stande und die Bemeinden bis que Emporung gegen den Berricher trieb. Man nannte bie Pfenninge nur Schinderlinge wegen ber Pladerepen. melde fie verurfachten. Auch hießen fie das fcmarge Beld, weil gar tein Gilber barin mar. Doch machten Die Privaten, welche in Bohmen die Pachtung der Mungflatten übernommen, gerade dieß fcmarge Beid nach, aber Beorg befchloß es wie eine Deft gu vertilgen, benn ber gemeine Mann wollte nichts bafur verfaufen, die Rurften mochten befehlen, was fie wollten. Der Jefuit Pubitfchta fagt: "Ronig Georg ward alfo burch bas Beheffagen feiner Unterthanen febr gerührt. Er ließ alfo feine Rungen pragen, und damit feine Unterthanen burch die geringhaltigen, die noch in ihren Sanden maren, teinen Schaden litten, bestimmte er das beutige Stupart'ifche Saus, in welchem Die porigen Mungen gegen die neuen ausgewechfelt murben, und außerte fich baben, daß es ungerecht mare, wenn Ronige ihre Unterthanen wegen ihrem Gigennut beraubten. Satten

398

Ronige Unrecht gethan, möchten fie auch bafur bußen. Dach diefer Meußerung wird es mir schwer zu glauben, was ein anderer Chronist sagt: "In Summa, Ronig Georg berupfete das gange Land, er führte das Silber von Kuttenberg auf Podiebrad, und wendete Alles feinen Cohnen zu."

424. Giege vereitelt ber Bufall, Befebe umgebet die Bosheit, aber gut Gelb bringt nothwendig Ordnung und Segen. Gelbft in feinen fcwierigften Lagen forgte der brave Georg bafur. Er nahm die Mungen ber Meifner jum Borbild, und die Ducaten ber Magparen jum Maffiab; darans folicht man mit Recht, daß Bob. men's Berfehr mit Gachfen und Ungarn am lebhafteften war. Anfangs führte Beorg noch die feinen aber bunnen Mungen, welche Blecharge, bas ift, Bleche bie-Sen. Spater ließ er fechs und vierzig Grofchen fur einen Ungar - Ducaten pragen, fo baß fie nur halbe Wenceffainer galten, und Bodwognj, bas ift, Zweplinge genannt wurden. Endlich wurden vier und zwanzig Groichen dem Ducaten gleichgestellt, und nun ging ber Bohmifche Grofden überall fo gut, daß man dafür im Mustande ein treffliches Mittagmabl oder ein Daar Schube betam. Bebn Rreuger feine Munge unferer Toge find gleich einem Prager . Grofden nach ber Mungordnung pon 1465; aber zwanzig Rreuzer Fein nach dem Mingfuß von 1470. 3ch bitte meine Lefer ben Unterfchied gu bemerten, welchen funf Jahre in diefer wichtigen Angelegenheit hervorbrachten, wohlgemertt gu einer Beit, wo ber Ronig im Bann ber Lirche, in Rebbe mit bem Sochadel, auch im Rrieg mit Ungarn und Deftreid fich befand. Was murde der Edle geleiftet haben, wenn Die Borfebung ibm ein langeres Leben, und enbigere Tage bewilligte ? Er fab fich immer genothigt, gegen 

die Verschleppung des Geldes zu eifern; Frommlinge fendeten Summen nach Rom; Fremdlinge schacherten mit Mungen in's Ausland.

425. Gin Saufe Solg, bestimmt das Dach ber Rirde am Tenn ju beden, wurde verbraucht, um jenen brepfachen Galgen fur Robacz zu machen. Gin anderer Saufe Soly, welcher jest balag, um einen Tangfaal gu bauen, mußte bienen, jenen ehrmurbigen Tempel gu foliegen. Go wechfelt unerwartet Die Bestimmung ber Sachen, aber auch ber Perfonen! Die jugendlich belorberten Goldaten zeigt die Gefchichte leider oft im Alter als bettelnde Kruppel. Die Taboritifchen Rrieger, wel die Die Welt vom Rubme der Czechen ertonen machten. burften unter Albrechten faum die Dabmen ihrer Sigta's und Procope nennen, taum von ihren gewonnenen Schlachten fprechen, ba die Giege jest bochftens als glangende Berbrechen galten. Unter bem Stattbalter Podiebrad fingen die alten Sandegen wieder an, ein tvenig ju mudfen, aber ber Ronig Georg fah fich ge= nothigt, die narbenvollen Manner vom Sof gu entfernen und vom Land ju verbannen, ba die Gifentopfe in feine gemäßigte Debnung ruhig fich fügten. Aber als man Georgen von allen Seiten angriff, als die Runtien und Suffaren von allen Geiten drohend ihn umfdwarmten. rief er felbft die Entfernten und Berbannten gurud , und bilbete baraus jene tleineren Schlachtreiben, welche bie großen Scharen feiner Begner wie Spreu - gerfliebten. Georg war der Mann, welcher durch tactifche unb ffrategifche Renntniß ben etwas verminderten Enthuftafin erfeste, und eine blindtobende Buth in geregelten Rampf verwandelte. Gein Rriegsgeift wurde fo anerfannt, daß Die meiften Rurften von ibm das Blud gegen Die Turten erwarteten, wie auch wirklich mehrere Saufen der



Apa

Ezechen gegen fie burd Rafcheit ber Wagen, butch Gefdwindigfeit ber Berfchanjung, und Ausbauer im Streite mit ausgezeichnetem Erfolge wirften.

426. Es gibt gregerlen Bebilbete; fie unterfdeiben fich wie Schein und Gepn. Die Ginen bemeifen ben Befdmad in einzelnen Banblungen, und behaupten ibn fiundenlang. Die Antern verweben die Bilbung in ihr innerfles Wefen, und verfunden fie lebenslang. Die in ber Liefe Bebilbeten tonnten nur langfam entfleben; es galt fcmer genug, nur die taubefien Eden der Dberflachen ju glatten. Das Menschenalter, bas ift, die brep und drenfig Jahre von Albrecht's Regierungsantritt bis gum Jobe Georg's blieben rob. Die Schred. niffe der Rriege vermandelten gange Sauen g. B. um Prachatig in Ginoden. Die Granggebiethe, mo ber Bortrab und Rachtrab ber heere bie erfte und leste Buth ansließ, glichen Buftenegen. Mit ben Monchen murben bie einzigen Mabler, Stider, Bergierer, und Bucherabschreiber verjagt oder vertilgt. Die verarmte Beifilichteit, welche einft bas Schone beforberte, tonnte nichts mehr fur bie Runfte thun, ba ibr jest bas Rothwendige oft gebrach. Die Landherren und Ritter, welde die Rirdenguter an fich riffen, maren als fühllofe Rrieger noch nicht gum Runftfinn erwacht. Die Utraquiften eiferten toll gegen die Ginnlichfeit als eine Lodung bes Teufels, und wurden aus Sittlichfeit Barbaren. Wenig Fremde magten fich in ein blutbefudeltes Rand, wo man die garten Gaftgefchente nicht ju wurbigen verftand. Doch bemerft man in ber Lateinifden Sprache ber Briefe Georg's einige beffere Mendungen, feinere Begriffe, auch etwas Befühl und Unftand. Gie ner von feinen zwen Gobnen, welche man als Seinrich ben Aelteren und Jungeren unterscheibet, erhob fich un Bemuth bis jur Dichtung, und fang ben Frubling in

Boltssprache. Sein Schwager, Leo von Rogmital, ein Bender ber Koniginn, machte von einer Reise nach Deutschland, Frankreich, England, und Spanien eine anziehende Beschreibung im Bohmischen. Die geschmade lofen Geschichten' zeigten nichts als Partensucht; boch Paul Zibet streute bessere Gedanken in das Buch, welches er fur Georgen scheieb.

427. Gefunder Menfchenverftand - erfdeint feltes per als man glauben follte; er ift angeboren, wird aber unterdrudt. Georg von Podiebrad bewies ibn in feinent Menfchenalter faft einzig. Geine Freunde und Frinde blieben in den Zummelplagen, worein der Beburtsort, die Erziehungsart, die Junglingsluft, die Mannsleidens fcaft ober Altersichmache fie ftellte. In Georg's Tagen wurde bie Buchbruderfunft von ben brey Deutschen Mannern erfunden, und in Bohmen befannt, boch noch nicht geubt, da man fie Anfangs wie eine Art Bauber anfah, und icheute. Faft alle Wiffenichaften pernachlaffigten die Czechen, um einen eifernen Bleif auf bie Sottesgelahrtheit gu merfen, und die vorgefaste Meinung uber Rirchenfachen in die Rreng und die Quer gu verfecten. Die Bauffucht über bas Unbegreifliche erzeugte eine ungeheure Menge von Schreiberegen. Alle athmes ten eine Grobheit und einen Unfinn, wovon fich Lefer unferer Lage ichwer einen Begriff ju machen vermogen. Goll ich Stellen ausheben ? Rein; mogen fie vergeffen werben, wie ihre Schreiber unbefannt vermodern! -Man behandelte bie Bibel in Bobmen nicht als ein Gelehrtengeheimniß, fondern als Boltsfache und Bes meingut. Aeneas Gylvius fagte: "Schanien follten fich die Beiftlichen in Italien, von benen es befannt ift, daß fie fich nicht die Dube nehmen, wenigstens Ginmahl in ihrem Leben bas neue Teftament burchzulefen, da body ein jedes gemeines Weib ben den Taboriten in Bohmen Soneller Bohmen.

402

5 4 5 4 3 5

anf alle Fragen sowohl aus dem alten als aus dem neuen Bunde zu antworten weiß." Aber die allgemeine Bibelkunde führte zu lappischem Migwerständniß, und brobte mit schrecklichem Migbrauch. Sprach doch der Cinsichtsvollste, sprach doch Robergana, selbst in einer der ernstellen Stunden von einer Staatsversassung im Geiste des Buches der Richter. Dachte doch de Bohmen mit Kanaan, und die Stämme Ifraet's mit den Kreisen der Czechen zusammen!

XVIII. Die zwen Jagellonen, Bieer und Sohn, Ladislaus und Ludwig. Von 1474 bis 1526.

438. Wenn die Weltgeschichte bas Weltgericht porfellet, fo muffen die Siftorifer als Advotaten und Richter des bochften Tribunals fic ausfprechen. Der Biftoriograph Unfered Reiches, jum bochften Range burch ben Willen des herrichers bestimmt, durch die Tiefe des Gemuth's geeignet , durch grundliche Renntniß und eigene Erfahrung berufen, fpricht den Jagellonen ernft und ffreng das leste Urtheil. Er fagt: "Durch Bett und Ort fleben Blabiflam und Ludwig uns ju nabe; fonft waren fie in eben fo gerechter Bergeffenheit, als gange Dynaften Mexicanischer Ragifen, und Romadifder Stammesjurften. - Die feltfam, daß ihre von ben Adriatifden Ruften bis uber die Elbe und Aluta binaus, über reiche fraftige Bolfer ausgebreitete Dacht bennoch viel gu fdwach war, ihnen im Bedachtniffe ber Radwelt eine Stelle gu fichern, die jener arme Thebaner, Erfinder der fdragen Schlachtordnung, ber die Boffen der Baterftadt remigen balf, und mit feiner Debl= flafche targen mußte; Die jener blinde Greis, der feine uneireichten Lieder von Achilleus Born und Dopffeus Weisgeit um Brod por den Thuren fang, ewig behaupten wird. - Roch ift bie Grofe in feinem Berlaffenfcaftsinventar vorgetommen, niemand bat fie gefauft, ertaufcht, geerbt oder erobert, aber auch Riemand ver-Toren, als durch eigene Could. Schane find bald erfcopft; Gewalt wird durch Lift und Macht gebrochen; Maximen altern; Sobeit giert als Rleid nur ben Dann, ouf ben es past; Glad ift ein Beib! Unverganglich ift nur, was in Uns liegt." Dief große Innere gibe bie Ratur, und bebt die Ergiebung.

429. Da bie Beit biernieben alles benagt und gete malmt, fo hoffet ber Staatsmann von ihr, baf fie bie erworbenen Rechte eines Begners, und bie genommenen Chluffe eines Bolfes gerftore. Ronig Mathias von Ungarn bewirtte durch feine Anbanger in Bobmen, bag man zuerft in Prag, und fpater in Ruttenberg noch eine mahl über die Wahl eines Ronigs tagte. Doch Ladielaus Jagpel, ber Pohlnifche Pring, trug endlich die meiften Stimmen bavon. Allerley Grunde fimmten die Czechischen Brepherren, Ritter und Stadter fur ben funfgehnjahrigen, unbefannten und untriegerifchen Jungling gegen ben weltberühmten und thatenluftigen Mann. Der Jagellone rebete bie Sprache bes gemeinen Gjechen, und erregte ben den Großen tein Diftrauen; man fonnte von ihm hoffen die Unterfchrift einer Capitulation, und die Riederlaffung im Reiche, zwey Lieblingsfachen, welche fic von Sunvad'en taum erwarten liegen. Für Ladislam'en fprach die bereits geschehene Bormahl, die Abfammung von Albrechten, Die Berfchwagerung mit Poftumus, die Freudenerinnerung an einige Eropfchen Blut des urvaterlichen Carl's, und der Rudhalt an dem reichen und farten Doblen; dagegen batte Mathias feine Ritterfporne und Lorberfrange fogar auf Roften ber Bob. men verdient. Diefer zeigte fich als Gunftling Rom's, und als Giferer gegen bie Utraquiften; jener fonnte gegen

den Papft und fie den Kelch gewonnen werden. Die übrigen vier Mitbewerber gewannen niemabls Bedeutung. Kaifer Friedrich IV., zu schwach die eigenen Bafallen in Stepermart und Destreich zu bandigen, auch nicht flug genug, Deutschlands Krafte zu einem Turztenkriege aufzubiethen, empfabl sich wenig den Bohmen. Konig Ludwig XI., zu sehr beschäftigt mit Französischer Empdrung und Burgundischer Nachbarschaft, konnte den Czechen keine Krafte weiben, wenn er auch das Berssprechen von Bezahlung der Kronschulden hielt. Endslich König Georg's Sohn und Schwiegerschn, heinri b von Münsterberg und Albrecht von Sachsen besahen nicht Recheit genug, um die Stimmenfrepheit durch Kriegesse macht zu beschräften.

430. Pflichtgefühl beifcht Gelbftverläugnung. Dergog Beinrich von Dinfterberg gab einen Beweis von bepben, indem er mit zwey taufend Reitern bem Ronige Ladislaus jum Empfange entgegen jog. Den Angetommenen fronten bren Pohlnifche Bifchofe, ba er fcon in Rrafau die Capitulation befchworen. Gie beift : "Die gu Ruttenberg gefchehene Babl foll den Borrechten der Prager . Stadte, in welchen fouft die Ronige gemablt worden, nicht gum Rachtheile gereichen. Der Ronig wolle bie Compactaten bandbaben, und einen folden Ergbifchof einschen, welcher fich sowohl gegen die Ratholischen als gegen die Utraquiften vaterlich bezeige. Er bestätige ben Bohmifden herren und Rittern und State tern ihre Borrechte, Frepheiten und Befigungen. Er werde das Schlof Carlftein, und bie darin verwahrte Rrone und Reichelleinobien Riemanden, ohne Wiffen ber Stande anvertrauen, feinem Auslander eine Staatsbedienung in Bobmen ertheilen, auch babin arbeiten, daß der verftorbene Ronig Georg fammt feinen Freunben vom Rirchenbanne loggefprochen werbe. Ferner

wolle er vom Königreiche Böhmen nichts veräußern, der verwitweten Königinn Johanna ihr Leibgeding lafsfen, die königlichen Prinzen in ihrem Einkommen handbaben, und den gefangenen Victorin befrepen. Er wolle die Soldaten bezahlen, und Gater und Habe an Iene jurud geben, welche sie wegen König Georg verloren. Endlich wolle er mit den Deutschen Fürsten und Churkurfur in Rube leben, und dem Herzoge Albrecht von Sachsen die aufgewandten Kriegskossen erstatten."

431. Feblen ift menfeblich, aber Beharren im Bo. fen ? - Schon der dritte Papft, Girtus IV., ein Mann von durchgreifender Zestigkeit, bebarrte auf dem Ents foluffe den Bobmen einen Konig aufzudringen, und diefer follte - Mathias von Ungarn fenn. Der Rrieger rudte mit Suffaren und Rreugfoldaten in's Feld, begleitet von ben Donnern der Bannftrablen und ben Machtbothen des beiligen Baters; ber Beld ließ fich berab fur eine unehrliche Sache mit ungleichen Waffen gu freiten. Ladislum fteilte ibm ein Bobmifch Seer unter Dafd. ftein in Mabren entgegen, und Cafimir fandte Pobluis fche Scharen mit einem anbern Gobne gur Erregung des Burgerfrieges nach Ung irn. Aber Mathias erzwang rafch in ber Beimath ben Frieden, und fturgte mit Derboppelter Buth ins Ausland (1472). Geine Tapferm fturmten bis Colin, der Bortrab ftreifte bis Prag, felbit die Rreugfoldaten liefen nicht bavon, Die Ungarn wichen langfant in bas ergebene Mabren gurud por bem 2014 führer ber Bohmen Janovicg. Endlich flimmte bas Borbringen ber unmenfclichen Turten ben beiligen Bater durch feinen Machtbothen Bembo eine Berfohnung gu perfuchen gwifden ben Romgen, welche er felbit ente amente (1473). Aber ber Bolesbaß gwifden Magparen und Czechen muthete icon fo lange, die Erbitterung und Ciferfucht zeigten fich fo unverfobulich, daß fic die Un-

terhandlungen ju Reife fruchtlos gerichlugen , und fogar ein abgefchloffener Waffenftillftand von ben Unggru alfogleich wieder gebrochen mard. Reue Granel ! neue Berfibrung durch Mathias! Darum traten nun Bohmen und Poblen, Ladislaus und Cafimir in einen fefteren Bund gujammen, um Ungarn's Uebermacht und Hebermuth ju brechen (1474). Poblnifde Ducaten tamen , um Bohmifche Goldner ju miethen, und diefe reihten fic in Solcfien mit Doblnifden Zartaren gufammen. Aber ben Breffau bewies Mathias die Ueberlegenheit feines Beiftes; ber Umlagerte ichwachte taglich bie feinb= lichen Beere, bis minterliche Frofte fie aufzureiben begannen. Jest ichloffen die brey Konige burch perfonliche Sulammentunft einen drenichrigen Maffenftillftand. Bobmen behielt die Laufigen, Ungarn aber Dabren und Schleffen mit Ausnahme von Schweidnig und Jauer.

432. Rriegszucht und Rriegsfunft verfallen und entfichen mit einander. Ihr Untergang geschieht fcnell unter einem ichmachlichen Furften. Coon unter Labis. laus Jagello tannte man nicht mehr die Czechifche Zapferfeit, wovon furg vorher bas mittlere Guropa ergitterte. Mathias bon Ungarn fonnte Alles magen gegen einen Rouig, welchen die Geinen fpottweise den Poladen nannten (1475). Wahrend bes Waffinftillftandes erlaubte fic der Mierubende, Die Belebnung mit Bobmen's Rrone, mit Ergichentenamt und Churwurde vom Raifer ber Deutschen, bittend guerft, und bann brobend gu forbern (1476). Aber Friedrich ertheitte dief Alles dem Ladislaus Jagello, melder mit einem glangenden Befolge jum fenerlichen Empfange nach Wien jog (1477). Trop ben genoffenen Chren borte man in Brag die permeffenen Worte oft, man folle die Pohlnifde Sau nach Saufe ich den. Der Ronig, welcher wirklich nicht bosartig, aber fdmachfopfig und verweichlicht fich erwies,

suchte durch Festsichkeiten die defentlichen Stimmen zu gewinnen, aber die Erbitterten riesen nicht ohne Beymisschung eines kirchlichen Gistes: "Seht! seht die Frucht der Religion, welche der König anbethet; alles schwimmt und schwelgt in Ausgelassenheit und Wollust; behaltet ihn nur, bald wird der Himmel senden Schwesel, Feuer und Pesthauch." Die strengen Utraquisten lebten wirkslich enthaltsam, aber die heuchlerischen schrieen am meisten gegen die eingerissene Ausschweisung; sie legten Brand an das Lusthaus, welches im Schlosse sich bestand. Darüber bemerkte der gelehrte Hassenstein richtig: "Dieß Feuer löscht die Laster der Benus nicht aus, sondern die ganze Stadt wird voll derselben, denn die Funken des Brandes sprühen umher in jegliches Haus."

433. Der Hochmuth, welchem es an großen Suldigungen genügen tonnte, verschmabt die Rleinlichkeiten nicht. Als Konig Mathias Wien umzingelt, und nach Dumug jog ju perfonlicher Friedensunterhandlung mit Bohmen, hielt er es nicht unter seiner Burde, das Haupt bloß mit Lorbern zu franzen, um es nicht vor dem tommenden Ladislaus entblogen zu durfen. Aber auch diesem ordneten die Hoflinge geschäftig den Ropfput, daß die Krone nicht aus dem Baare genommen werden konnte. Bep dieser Zusammenkunft war es, mo Mathiens Gemablinn, Beatrig, mit ben Augen für Ladistaus entschied, und Ronig ift, wer ben Augen ber Frauen gefällt (1478). Die Friedensbedingungen enthielten: "Mathias und Wladiflaw führen bende den Titel eines Konigs von Bohmen, in Briefen ausgenommen, welche fie einander ichreiben. Bladiflam behalt für fich gang Bohmen, die obere und niedere Laufit, die Herzogthumer Schweidnig und Jauer, auch bie Churwurde; überdem wird ber gefangene Pring Bictorin befreyt, Meißen von der Lebenspflicht gegen Ungarn

losgebrochen Villen und Ludweis kunnet üben Salle der und Schmiert Beimer's von der Auguster 🗩 rauer. Auchies befeilt pare Matter und des übring Chiefen, weine, wenn er ohne Eden Gret in Beimer printialen: Wie er Erben bentraufen fo zoole Bogmen in je dieffie mermacht jembert timbent Durceten. Der Erichef von Ollmas und der Bernebunggnaf 28 Beis in a benten Konigen all hanen fuldigen. Mant am fall elle Giter gwied fullen, melde die Imfånger ses Estriners, befonders die Giendeng, Solesturs, Relaurut and Edwarders, without des Arieges entimm." In bielen Bedragungen leg niel Come per Zaretercht, doch Archies arbeitete mit beitregelegben Planen gegen Defereich, auch Labiliaus begrägte 64 mit bem Beige von Diffmen, und mit ber Busfot auf lingum, mein die Angen der Königinn, die Einfretrungen ber Magneten, and bie Arabenlefteleit bes Kirigs ifm feittem hoffnung machien.

434. Ein ichmacher Fürft balt ben Staat in Beitem ber Angenbis leichter als in den Lagen bes Friedens gulammen, weil tie aubere Befahr von inneren Leiben ichweigen macht. Cobald aber die Szechen von ihrem Labiflaus ten Abidlus tes Friedens mit Ungarn vernahmen, gerieth ber Dentergeift in volle Bewegung (1480). Satten bie Utraquiftischen Theologen ebemabls für ben verftorbenen Georg bie Lossprechung vom Ban= ne gewänicht, fo faben fie jest das tonigliche Anfuchen barum als eine Beleidigung an. Gie hepten den glanbigen Pobel auf, und zwangen den nachgiebigen Konig endlich mit einigon Ernste im Karlstein die Radelsführer ju gudtigen, auch tatholifche und auslandifche Rathsberren in Brag's Stadten einzuschen (1481). Da nun Religion und Nationalitat, Glauben und Boltsfinn, Bepde tief gefühlt von den Ginen, und fchlau gehencheft

bon ben Anbern, gufammen in Bund fraten gegen ben Sof, fo fab man feine Turniere und Golemnitaten Tros allem Bierrath mit Abichen. Man ichalt bie Freudenfefte als Unverschamtheit und Gorglofigfeit beom offentlicen Clend (1482). Gine ausgebrochene Deft, welche Die Utraquiften als eine Strafe Bottes wegen Berfolgung des Relches ertlarten, vertrieb ben Ronig von Bob. men nach Dabren. Aber feines geheimen Bepfalls verfichert neckten bie Ratholifen als Rathsherren und Prediger mit That und Wore die Caligtiner. Wie betrugen fic diefe? Undriftlich, abideulich. Die Utraquiflifden Pfaffen fprachen an beiliger Statte vom Mufftand und feiner Rechtlichkeit faut. Die Altfladter marfen ben Burgermeifter fammt einigen Ratbsberren aus ben Renftern auf die Strafen. Die Reuftabter bieben neun Dagiftratualen nach bem Fenfterfluge ben Ropf ab. Der Pobel drang in Pallaft und Soffirche um ju plundern. Die Monche, besonders die Barfuger, litten allerlen Marter. Bulest entbrannte ber undriftliche Gifer auch gegen die Stuben und Buden ber Juden, wo man viel Blut vergoß (1483). .

435. Die Welt tadelt die Thranen des Fürsten, benm Starten als eine Schwache, benm Schwachen als eine Armfeligkeit. König Ladiflaus weinte, als er die Grauel von Prag vernahm. Seine Thranen gefallen mir, sie verrathen die Theilnahme einer Seele, welche sich für Abhülfe zu schwach sühlt. Er wollte helsen, und kehrte in die Hauvtstadt zurück. Aber die geistlichen Herren auf den Kanzeln, und die lumpichten Kerls in den Straßen beschimften in die Wette den wohlwollenden, niemahls ausbrausenden König, welchen die bepden Prinzen Victorin und Heinrich in dem Entschlusse zu straßen bald wieder wantend machten. Doch Nachsichterzeugt Bermessendit bepm Boshasten, und man schrie

unter ben Fenfiern des Konighofes gu Prag: "Gerans mit bem verhaften Polacen! Laft uns den bergelaufenen Poladen unibringen !" Endlich legte fich ber Land. tag in's Mittel; er befchloß den Religionsfrieden auf ein und drepfig Jabre in Ruttenberg (1484). Er bieß: "Ihr Ratholeten und Caligtiner follet einander nicht befchimpfen, und nicht verfolgen, Ihr moget geiftlichen oder weltlichen Standes fepn; 3be follet einander lieben. Ihr Priefter von benben Bartenen, unter mas fur einem Fürften, herrn, Ritter oder Stadt 3hr immer flebet, prediget das Wort Gottes fren, doch follt 3hr einander weber verfegern, noch befdimpfen. Und 3hr Turften . Berren, Ritter und Stadte, die 36r unter Giner Befalt bas beilige Abendmahl genießet, verfolget nicht bie Priefter und Gure Unterthane, welche ans bem Relche trinten, laffet fie im Frieden bas Beil ber Geele nach ihren Brundfagen und Bewohnheiten fuchen. Defaleis chen follet 3hr Furften, Berren, Ritter und Stobte . Die 3hr Guch jum Relche betennet, Euch gegen Diejenigen betragen, bie bas beilige Abendmahl nur unter Einer Beftalt genießen, obne fie ju druden. Der Bertrag mit ber Riechenverfammlung von Bafel foll in feiner Rraft fichen, und gehalten werben. Wer wiber diefe Berordnung handelt, foll auf ewig bes Landes permiefen werden." Das vernünftige Wort fand auf bem Pergament, ber undriftliche Ginn blieb in bem herzensgrund.

436. Wo ber menschliche Verstand nicht thatig sich ausspricht, erweiset sich auch die Christliche Liebe nicht wirksam. Die Utraquisten betheten, pfalmierten, prezdigten, und eiserten in allen Stunden des Tages, doch machten sie ihren König in der heimath so verächtlich, daß man ihn auch im Austande zu kranken sich nicht Icheute. Die Chursursten wählten Maximilianen von

Seffreich jum Deutschen Ronig, ohne auf bie Bobmis fche Stimme ju marten, Der Streit barüber jog fic burch vier volle Jahre bin (1486, 87, 83, 89). Buerft wollte fich Ladislaus wegen ber Befdimpfung vom Reide der Deutschen vollig losfagen. Dann verlangte et Rraft ber golbenen Bulle fur ben Schimpf bie ausgemeffene Strafe von fünfbunbert Dart lothigen Goldes. Darauf befchloß er mit Mathias und Cafimir einen Radebund, daß Bohmen, Ungarn und Doblen vereint Deutschland anfallen murden, im Falle der verweigerten Benugthung. Spater leitete Raifer Friedrich IV eine Unterhandlung ein, wo er bie Frenheiten Bohmen's beftatigte, und feine Bengiebung gu ben gmen bochften Wahlen als unerläßlich bestimmte, doch willigte er nicht in die verlangte Befrepung von perfonlicher Lebensempfahung, auch verfagte er die Aufhebung ber Pflicht bes Romerzuges. Endlich ertlarten die Deutschen Churfurften, fie fenen megen anberen Reichsgefchaften auf ben Sag nach Frantfurt berufen worden , batten aber gufals lig und in Gile bie Wahl eines Romifchen Ronigs fur nothig crachtet. Darum folle die That dem Recht ber Bohmifden Chur feines Weges ichaben, auch wollen fie fammtlich im Falle einer Wiederhohlung die Strafe von funfhundert Mart lothigen Golbes gablen. - Bep biefen Unterhandlungen und Gegenversuchen foloffen Labislaus und Mathias einen Freundschaftsbund und eine Erbverbruderung. Beatrig fomiedete neben bem Stag. tenverein an ihrem Scirathsplanden.

437. Die Urtheile der Boller über einen und den nahmlichen Herrscher fallen gang widersprechend aus. Die Ezechen zeigten Ladiflam'en solch' eine Ubneigung, daß er sich von Prag nach Melnit verstigte; doch auch hier stellten ihm Meuchelmöder nach, deren Absichten man verschieden auslegte, da die Hauptanssübser im hof-

bienfte bes Bergogs von Munfterberg fanden, und anbere Berbacht auf ben Ronig von Ungarn marfen (1489). Die Magnaren bachten, wenn nicht richtiger, wenigftens gelinder von Ladislaus Jagello, denn fie mablten ihn nach dem Tobe des Mathias Corvinus mit reifer Ueberlegung jum Ronig. Sie jogen ben Berachteten bem Boblinifden Pringen Johann Albrecht, bem Romifchen Konige Maximilian von Sabsburg, und dem Sunnad'ifchen Raturlinde Johannes Corvinus vor. Ladislaus brach auf, um in Stublweißenburg bie Krone gu empfangen. Es war nicht bloß Borbedeutung , daß er mit friegerifchen Scharen in fein zweptes Reich eintrat, und baß er fogar die Rrone in bem Ungarifden Wifdehrad erobern mußte (1490). Er vereinte Bohmen und Ungarn in feiner Perfon, fprach aber bem erfleren Dab. ren und Schleffen als Theile gu. Der Rampf gegen die Mitwerber bielt Ladislamen fieben volle Jabre in Ungarn feft, boch ungerne gewohnten fich bie Bohmen an den Gedanten, daß fie jest gewiffer Magen gum gwenten Staate berab fanten. Die Eiferfucht ber verbundenen Staaten wirtte lebhaft fort; fogar die Großen bedachten nicht immer die Bortheile, welche fie aus ber Abwescubeit des Ronigs jogen, Doch fochten fur ibn viele Czechen der größten Familien auch im Anslande, ein Saugwip, ein Talmberg, ein Bratiflam, ein Sternberg, ein Gabowsty.

438. Wo fein Rönig im Lande weilt, scheint auch tein Gott im himmel ju fepn. Damit drudten die Czechen die Erfahrung aus, welche fie in den fechs ersten neunziger Jahren machten von 1491 bis 1496. Schon im ersten bemerkte man ungerechte Urtheile, und Foltern der Unschuldigen in Menge. Im zwepten, wo Cafimir IV. in Pohlen starb, gingen Bohmische Landsberren nach Prefburg, da sie den Konig zur Rudtehe

nicht gu bewegen vermochten. Im britten, mo Friedrich IV. in Deftreich ablebte, beichloffen die Bohmifden und Dabrifden Stande fich vollig mit ber Romifden Rirche wieder ju vereinen. 3m vierten, wo Alegander IV. ben Reld formlich verlagte, gingen die Bemuther bis gunt Bedanten einer ganglichen Trennung von Rom, 3m fünften ward bas Berlangen ber Bohmen nach ihrem Ronig fo beftig, daß fie ihm fur die Rudfebr nach Drag eine Turtenbulfe von funfgebn taufend Reitern verfpraden, und die Grofden - Ropffteuer drep und vierfat gu gabien gelobten. 3m fediften emporten fich bie Arbeiter ju Ruttenberg megen Drud's gegen ihre Dbern; fie feb. ten ben Aufruhr bis jum formlichen Rriege fort; es balf nichts als brep Stabte gegen fie auszogen; die Erbittes rung wuchs, als man gebn ihrer Anführer enthauptete. Der Mangel an Ausbeute bes Bergwerts bewog ben Ronig nach Bohmen gu gieben (1497). Das Jubeln und Rrobloden, womit man beom Ginguge in Prag den chemabls verachteten, und jego erfehnten Ladiflam eme pfing, grangte an's Unglaubliche. Der Erfebnte bielt einen Landtag, ernannte die Sofbeamten, befchentte die Prager, feste bie Rathsberren, fliftete Die Chorberren, beruhigte bie Bergleute, ernannte Janowicg'en als Statte halter, und ging nach vier Monden in bas vorgezogene Ungarn gurud.

439. Die Abwesenbeit des Königs wirft im Baterlande, wie der hinfall des Weisels im Bienenstocke. Anfangs geben die Geschäste noch ein Weilchen, aber bald gerathen sie in Wirrware und Stockung. Die zwepte Abwesenheit des Ladislaus Jaaello aus Bohmen dauerte fünf volle Jahre. Alsogleich traten der kriegeris sche Adel und der steißige Bürger mit widersprechenden Ansprüchen auf (1498). Der König verrieth eine Schen durch einen Spruch der Macht für den Kitter, oder terchen auf. Diese Anna trug und übertrug die Krone auch wirklich, da ihr die Czechischen Städte jest schon die Nachfolge versicherten, wenn Ludwig ohne Erben stürbe. Dasür versprach auch der Vater, sie ohne Einwilligung des Bohmischen Landtags weder zu verloben, noch zu veruchten. Nun wurde gejubelt, gegesen, gesoffen, gestoffen, getanzt. Bu guter Lest schlugen Magvaren und Ezechen einander todt, da Einer der Fremden wegen eines Madels mit einem Einheimischen in Streit gerieth (1509).

442. Bas nennft bu mich gut? Dur ber Bater im Simmel ift gut, fo fagte der Beiland. Doch braucht die redfelige Welt bes Wortden "gut" im entehrenden Sinne. Ein Deutscher fagt : "Auf Alles batte Ladiflaw feine andere Antwort als fein Lieblingsfprichwort : Es ift fcon gut; recht! recht! Die Bobmen nannten ibn befimegen spottweise Rral Dobrze, mas wir nach einem unfrigen Provingialifin ben "herrn von Gut" nennen wurden." Ein Ezeche fagt: "Wlabiftam ber 3mepte wurde insgemein ber Konig Dobrge, das ift, But, genaunt, weil er dem Abel zu viel Macht gelaffen." 2Bab. rend femer vierten Abmefenheit führte Low von Rogmital als Dberfiburggraf bie Bugel ber Regierung (1510). Darauf bestätigten und befestigten die Bohmifden Stans be den Religionsfrieden (1511). Dann trat in Glag ein allgemeiner Landtag von Bohmen, Mabren, Schles fien und Laufis jur Ginführung bes Landfriedens gue fammen (1512). Spater befolof ber Ronig, welcher nicht mehr nach Bobmen tam, wenigstens fein Gobnfein jur Erzichung nach Prag ju fenden, aber Beforgniffe megen ber Religion anderten ben vaterlichen Entfclus (1513). Endlich gerieth Ladislaus Jagello gu Dien mit feiner Familie in Befahr, von bem emporten Lumpengefindel eines aufgebothenen Rreuginges mißban-



443. Wenn bie Befdichte als Acte gum Projeg gwener Partepen (nicht der Menfcheit) behandelt wird . fo nimmt fie eine fehr nubliche, aber auch fehr trodene Beftalt an. Der Rechtsgelehrte Glafen bearbeitete anf Diefe Beife Die Brundverfaffung Bobmen's gefchichtlich. Er fagt 3. B. "Bepm Balbino fieht ein Bepraths - Coutract zwifden Raifer Maximilianen und Bladif ai von Bohmen Tochter, Unnam, und zwifchen bem jungen Bohmischen Konig Ludwig und Mariam, Maximiliani Entelinn, welcher Anno 15:5 errichtet worden, und zwepers Tev Urfachen halber allhier ju bemerten ift. Bors erfte defregen, weil fich fo wohl Raifer Maximilian als auch Ronig Bladiflans beom Gingange Konige von Ungarn foreiben, auch die Unterfdrift und Rechnung ihrer Reis de beede bavon machen, magen biefe lette beift: Begeben gu Wien am Sonntage des Feffes Marid Mags dalend, am 22. Julius, im Jahr 1515, Unferer Reiche, bes Unfrigen Maximilians Reiches ber Romer 30, bes Ungrifden aber 26; bes Unfrigen aber Bladiflai von Bungarn 25, von Bohmen 45. Man ficht bieraus, baf Raifer Maximilian, ob er gleich mit Ronig Bladiflay fich lange um bas Ronigreich Ungarn berum gefdmiffen, endlich aber boch ber Bewalt weichen und gurud fieben muffen, bennoch feine Pratenfion nicht bat fabren laffen, auch folde bes eingegangenen Bepraths = Contractes und ber mit Blodiflav errichteten Freundschaft ohnerachtet, Soneller Bobmen,

behauptet. Es ift bief wiederum ein Beweis und Erem= pel, daß große herren, wenn fie Bundniffe von andern Saden mit einander errichten, baburd ibre andern Dratenfiones, fo fie gegen einander haben, und das Dbiectum eines folden Bundniffes gar nicht fepu, nicht verlieren, mithin der Schluß der Siftoricorum, beffen fie fich bod vielmable bedienen, febr fcmach ift, wenn fie pon einer swifden zwen ftreitigen Theilen von biverfen und nicht in Lite fegenden Gachen errichteten Miliance ober Bergleich auf die Losfagung einer Pratenfion concludiren. - Bors andere find die Sponfalia, fo Raifer Maximilian mit ber Pringeffinn Unna machte, eueieur. Er verlobt fich ordentlich mit ibr, und Gie hinwieder mit ibm, jedoch bergeftalt, bag er fie nicht eber als nach Berlauf eines Jahres fleischlich berühren wolle, binnen welcher Beit ihm auch frey fteben follte, ob er fie Ginem von feinen begden Enteln, Carolo oder Rerdinanto, abtreten wolle, wie fie benn auch ber legtere mirt. lich geheirathet. Die Gache bat in ber Bernunft und in der Lebre de Pactis ihre Richtigfeit, ift aber wegen ber Saffon, und weil es eine befondere Gattung pon Sponfalibus Conditionatis ift, ju bemerten."

444. Große Gunftlinge zeugen von fleinlichten Fürften, und unter die ersten Staatsmerkwärdigkeiten gehoren gute Rathgeber. Doch wesentlicher selbst als die Minister zeigen sich die Erzieher, welche das Gesühl und die Dentweise des Kronpringen leiten. Die dren Manner, welchen der sterbende Ladislaus Jagello seinen zehnichtigen Ludwig zur Bildung übergab taugten nichts, und tein Czeche nahm Antheil an dem entscheidendsten aller Geschäfte (1516). Der Prinz lebte dahin ben Schauspiel, Adndelen und Weichlichkeit, ohne Thattraft und Entschluß, schwächlich und sorglos. Seine beyden Boromunder mischten sich in Nichts; als aber der erste der=

felben , Raifer Magimilian von Deftreich , ftarb, fprach ber zwepte, Konig Siegmund von Pohlen, als Bormund und Bermandter die Ausubung bes Bohmifden Churrechts in Deutschland au. Aber die Deutschen ließen ben Befandten bes unmundigen Ludwig's gur Babl, und Ladislaus von Sternberg gab im Rahmen des Rronerben bie Stimmen dem Ronige Carl von Sabsburg . Gpanien (1519). Als ber Jungling die Jahre ber Mannbarteit erreichte, und man ibm bie verlobte Braut antraute, tam eine Befandicaft ber Egeden nach ber anbern bis Dfen, um ihn nach Bohmen einzuladen, Endlich trat er die Reise mit der Gattinn an, lehnte aber Die Befchworung ber Capitulation benn Gintritte in's Ronigreich ab. Der Empfang in Prag gab ein noch nie geschenes Bepfpiel von Pracht, dann erfolgte von ben drep Standen der Konigsichwur in der hauptlirche, und endlich bie Rednung der toniglichen Gemahlinn Maria, woben ihr der junge Batte Bepter und Apfel perfonlich portrug, ba herren und Ritter über biefe Chre in heftigen Strelt geriethen (1529).

445. Sothachtung vor bem Berbienft barf man mit der Vorliebe gum Bunftling niemahls verwechfeln. Es Tentte Ludwigen feine blinde Borliebe, als er ben wieber beginnenden Runftfleiß der Stadter bochbegnadigte, Aber nur Gunftlinge tonnten gurnen wegen ber anbefohlenen Rudgabe ber Rammerguter, welche bie großen Familien als Pfand oder Beute befagen (1523). Doch por ber Bollftredung braugen die Magnaten ber Magnaren larmend auf die Wieberfunft ihres Ronigs, ba die Turfen mit ungeheurer Macht Ungarn bedrobten. Mit betrübtem Bergen verließ er Bobmen, und fandte bald feine Ctaatsrathe Thurgo und Lobtowip nach Prag, nicht fo faft um Ordnung in die religiofen und politie fchen Angelegenheiten ju bringen, als um Geld und



446. Große Ropfe und farte Geclen entidliefen fich felten jum Weichen. Sogar Ted und Rall ihrer Gelbft und des Reiches mablen fie lieber als ein Opfer ibres Starrfinns, oder Riefenplans. Der Minorit und Ergbifchof, Zomory, mit Sabit und Gurtel, mit Kreus und Schwert und Stab gefchmudt, brachte fich felbft bey Mohaes jum Chladtorfer, bie Zaufenbe ber Da. gnaren gur Miedermeglung, und ben taum gwangigiabris gen Konig um Erfliden im Gumpfe. Much bie Czechiichen Gulfsvoller nahmen Theil an Tod und Rlucht. Ein Kolowrat, ein Schlid, zwen Brgffowerge befanben fich unter ben Erfchlagenen. Um Lage nach bem Rampfe tam ein Reubaus, ein Sternberg, ein Gfwibomsto mit neuen Schlachtreiben aus Bobmen, aber thatlos und trauernd febrten fie in's Baterland gurud. Bepm Lode des finderlofen Ludwig gebührte Rraft Erbordnung, Gtaatsvertrag und Cheverlobnis die Rrone Bohmen's, fo wie auch Ungarn's, der Jageffonifden Dringeffinn Anna, welche Sand und Berg und Recht an ihren Gemahl den Sabsburgifden Ferdinand brachte.

Er besaß ale Erbschaft Stepermark und Destreich, und bewirkte für Jahrhunderte den Berein des Gesammireiches unter Kindern und Enkeln (1526).

XIX. Bohmen's innere Sestaltung unter den zwey Jagellonen.

447. Ein Grundverfaffungsvertrag, welcher Ein für Allemahl die Pflicht der oberften Gewalten und das Recht der burgerlichen Frenheiten, die Unterordnung der Beamten und die Gleichheit vor dem Befege unabanderlich feststellt, darf ja nicht verwechfelt, werden mit den geschichtlichen Capitulationen, wo die Dynaften bep jedem Regierungswechsel anflicen, mas ihnen frommt Derley Capitulationen mit Zusagen und oder dunkt. Anhangseln entwarf auch der Czechische Landtag unter der Regierung der Jagellonen, deren Gemutheschwäche, einer fortdauernden Unmundigkeit vergleichbar, ihm eben so viel Spielraum ließ, als früher die Minderjährigkeit des Nachgeborenen gab. Unter Ladislaus Jagello bief des Landtags Unterschrift mehr als Einmahl. herren, Ritter, Prager, Ruttenberger, und andere Ab= gesandte aus den Stadten, alle drep Stande des Ros nigreichs Bohmen, jeso auf dem Schlof versammelt, por fich und an Statt der Abwesenden." Ats der Land= tag nach Ludwig's Tobe zu einer Konigsbestimmung zu= . fammen trat, wählte er einen Ausschuß von vier und zwanzig Mannern, wozu jeder der drep Stande, nahmlich herren, Ritter, Stadte acht Perfonen stellte. Aus diesem ergeben fich dren geschichtliche Bemertungen. Die Beiftlichen erschienen seit dem Siege der Utraquiften nicht mehr als ein Stand. 2. Dennoch blieb die alte Bahl der drep Stande, und zwar dadurch, daß fich herren und Ritter, welche vorher als Gins bestanben, nun als 3men fich aussprachen. 3. Der Czechische Landtag befand fich in einer eigenthumlichen Gestalt, welche weder der Bermanischen Reichsversammlung, noch der Magparischen Didta glich.

448. Collte man mid auch der Wiederhohlung befouldigen, fo muß ich bennoch wieder aussprechen die . gefdichtliche Erfahrung, baß jede Beleidigung foniglicher Burbe ober Perfon taufenbfaltig am Bolfe nicht nur fich ftraft, fondern fogar fic rabt. Die Czechen, Groß und Rlein, Comach und Start, litten in eben bem Dage, als fie bie Jagellonen entehrten und verhöhnten. Ladiflaus fag an bem Fenfter des Ronigshofes traurig , und fchaute binaus auf das tolle Wuthen bes Prager= Pobels, bis ein unverschamter Rerl auf ibn bie Mrm= bruft fpannte. Da entwich ber Berricher und verbarg fich, bis die Dunkel bes Abends berein brachen. 3m Duntel folich er mit wenigen Softingen an die Dols dan, und vertraute fich einer gerbrechlichen Sabre, feft entschloffen ben Ronigshof inmitten ber Stadt nicht mehr gu begieben, fondern gu baufen in der alten Wengel's. burg auf dem Gologberg, wo Mall, Graben und Sporrwerf ibn vor thatlicher Dighant lung ficherte (:484). Er war ber gittige aber ichwachliche Charafter, von wele dem ein vermeffener Magnare fagte: "Wir brauchen einen Ronig, ben wir am Saare gaufen tonnen. . 201s lerdings gaufeten die Salbwilden, aber gugleich gereiffen und gerfleifditen fie fich felbft Saupt und Antlig. Bie-Ier Ladel gebuhrte den Gemeinen, mehr ben Machtigen, einiger aber den Ronigen felbfi, daß fie Burde und Derfon der Gefalbten Gottes vor Aller Mugen entehrten. Ladislaus Jagello gab bavon ein boppelt merfrourdiges Benfpiel, 218 Ronig von Bohmen mußte er Mathien gleichfam wie Mutonig anertennen, obichon feine gebeimen Berfchworungen außer Zweifel ftanben. 216



449. Jugend unternimmt fedlich, mas das Alter jaghaft verfchob; Redheit und Bagen werden den Bolteen verberblich. Ludwig griff rafc an einige Sauptgefrechen, welche fein Bater nicht zu berühren magte. Es brang auf Begablung ber toniglichen Schulden gur Einlofung ber Rammerguter, und forderte Rechnung über die angewiesenen Belder, welche Low von Rogmital dafür empfing. Ein balb mabnwisiger Tuchmacher brang in die Landftube mit dem Rufe: Bang Bobmen fann einen einzigen Lowen nicht fattigen. Der Tollbauster murbe mit Sauften halb erichlagen, aber ber große Bert verlor feine Burbe - fur ein flein Weilchen. Gin gweptes Bebrechen lag in der Perfonlichfeit der Ergbeamten, welche unter einander verbrudert, verfcmagert, und verbundet gemeine Sache machten. Ludwig wagte den Statthalter, den Dberfiburggrafen, ben Sofrichter, den Staatstangler, ben Sofmeifter, ben Dberftmunggrafen, den Landestammerer, den Unterfammerer, ben Landfdreiber auf Ginmahl ju entfegen. Das gefcab ? Nicht die nahmlichen Perfonen, aber eben diefelben Familien erhielten bie genommenen Ergamter. Richt ber Rahme, nur ber Bornahme anderte fic. Der Mann wechfelte, ber Beift blieb. - Ben biefem Anfchein von Berechtigfeit litt Ludwig in feiner Rabe wirfliches Unrecht. Wenn ein Reicher mit einer golbenen Rette , ober einem gestidten Rleibe prangend einberging, bathen die Softlinge ben Bereicher, ben Bierrath als Gefchent gu

fordern. Darüber fagte ber bebergte Seinrich Dunkel gerade beraus: . König! bu verlangeft fur Einen beiner Diener meinen Hermelinpelz, welchen ich taufte, um mit Luftand vor deinem Antlie zu erfdeinen. Mein Aleter taun im Winter des Schupes nicht entbehren, mosgen Deine jungen herrchen mit einem Fuchspelz fich bes gnügen!"

450. Gintracht (die tann gu erwartenbe) murbe jeben firchlichen Swift am gludlichften heben; boch bie Beduel ausgebrochenen Zwiefpalts tann nur bie Dufbung vermindern. Bon Duldung begte Riemand in Bobmen einen mabren Begriff und ein reines Befuhl; bie Berfolgung brach gegen die Pitarbuen unter ben 3a= geffonen los. Die Diergig, welche aus Franfreich einmanberten, hatten feit Ginem Jahrhundert ibre Irrlebren Trop aftent offentlichen Berfolgungen burch gebeime Dittheilung als Bohmifche Bruder und Gowestern ausgebreitet. Gie hielten eine bobe Schule gu Jungbunglan, wo der Adeliche fie beluchte, und der Bemeine fie perfland, da fie die Sprache des Landes mit befonderm Eifer betrieben (1500). Die Bibel allein galt ihnen als Richtschnur des Glaubens, ohne die Heberlieferung ber Alten, ohne die Musfpruche ber Rirchenvater. Da= her betrachteten fie ben Papft, die Cardinale, die Bi-Schofe als Antichriften. Alls einziges Gebeth fprachen fie bas Bater Unfer, wodurch die Anrufung der Beiligen unterblieb, Die Laufe verrichteten fie ohne Waffer und 3m Gacramente bes Altars glaubten fie nur Brichen ber gutigen Gottheit, nicht Gott felbft, baber bielten fie die Anbethung bes Brobes und Weines für Gopendienft. Die Dhrenbeicht Schilderten fie als laderlich, bie Prieflerchelofigfeit als fundig. Wachen und . Baften fdien ihnen ein Dedmantel ber Gdeinheiligfeit; Fevertag und Mallfahrt aber eine Erfindung des Musiggangs. — Der Landiag befchloß die Pikarden auszutilgen. Sie wurden in Gefängnisse geworfen, unt Glubeisen gebrandmarkt, truppweise auf Scheiterhausen verbranut, und in bedeutender Menge über die Gränze gepeitscht. Die Armen busten; die Reichen kauften sich los; die Alugen vereinten sich mit Einer der zwen herrschenden Kirchen; die Starten glaubten burch den Tod
fur die Wahrheit zu zeugen.

451. Wie bing bie Berfolgungsfucht mit ber Glaubensmeinung gufammen? Die Ratholiten verehrten ihre Inquifitions . Orden , und die Scheiterhaufen bes Conciliums gn Ronftang. ' Aber auch bie Utragniften, welche alliabrlich die Sinrichtung Suff'ens mit Bermunfdungen fenerten, gundeten gleichsam gur Wiedervergeltung Scheiterhaufen an gegen Andersglaubige. Bu den Andersglaubigen tamen ichnell auch in Bohmen die Anhanger Doctor Martin Luther's. Gein Bertheidiger Thomas Munger predigte in Bethlebem, und ber Feuereifer bes Rangelredners ward benm Stadtpobel jur Brandfadel für tatholifche Rirchen und flofterliche Bellen (1521). Paul Speratus verklindigte in Iglau, daß ihn fein Lehrer bon Wittenberg gefandt, erft bas rechte Licht anguginden, ba man bisher nur im Finftern getappt, (1523). Doch muß man ben Starfmuth bewundern, womit Daus Ins die Todesgefahr in Damug, und die Landesvermeis fung aus Bohmen fur die Meinung ertrug, welche er für Wahrheit hielt. Wie erbarmlich ftand gegen ibn Samel Cahera, welcher angeweht von Wittenberg's Luft, Luther's Gdriften perbreitete und anpries, um Durch die neue Lebre in die Sohe ju fteigen. Gobald aber die Machtigen am Landtag und im Sofrath be foloffen, nur Ratholifen und Utraquiften ju bulden

schwieg Czabera nicht etwa fill, sondern schimpfte, schmahte und verfolgte die Lutheraner wie die Ditarden wit pharifaischem Gifer (1525).

452. Es verdient Lob, eine verlannte Sache ben befferer Erfenntniß zu verfechten. Es bringt aber Schande, eine angepriefene Sache wegen veranderten Bortbeils gu verfolgen. Judas ward ein Berratber, und Paulus ein Betenner, fie unterfcheiben fich wie ein Bofewicht und ein Biedermann. Aber Indas'fe und Cgabera's geigt bas Leben an allen Togen, und bie Befchichte auf allen Blattern. Bepm Unblide berfelben in Bobmen verlor Die Beiftlichkeit ungemein, ba die Ginkerkerungen, Digbanblungen und Bestrafungen ber Priefter die Gache bender Geiten in's Beradtliche jog. Biele Monche litten das Berfiummeln, Prügeln und Berfpotten mit einem oft beroifchen Ginn, riethen aber mit erbittertem Beift ju gleicher Behandlung ber Gegner. Die Utraquiftifchen Magifter's, bald verfolgt, bald verfolgend, priefen ibre Robbeit und Armuth als echt evangelifch . und machten gegen die Papftler und Papiften, wie fie es nannten, eine Angabl Spottlieder, morunter befonbers "Wierni Argeftiane" jum Borne ber Ginen, gur Rreude ber Andern bepm Gottesdienfte erflang. Bon Solub, bem Abminiftrator des Ergbiftums, fagt Saget: "Er follte die gute Ordnung herftellen, und befregen aab man ihm vier Pfarrherren und vier Magifter's gu Rathen und Benfigern. Rach furger Beit aber befand fich's, daß diefer Administrator ein großer Reper war, und hatte gern alle Priefter fammt der Religion, fomobl sub utraque als sub una austilgen wollen; endlich ift er ju Laun des fchnellen Todes gestorben (1497)." Biel einseitiger als biefer Abminiftrator maren um Lud. wigen die Ergbischofe als Staatsminister. Sie bewogen den jungen Ronig leicht, an Churfurften Friedrich von

Sachfen gu fcreiben, er mochte bem Doctor Martino ben Zaum anlegen, ba man feine Aubanger in Bobmen gu verbrennen bemußigt uud entschloffen fen (1525).

453. Baron bedeutet im Deutschen einen Frepherru, und Barone bezeichnet im Italienifiben auch einen Landftreicher. Go veredelte und entadelte fic bie urfprungliche Bedeutung von Bar, welches im Galifden einen Dann anzeigte. Die Barone in Bobmen arbeiteten unter den Jagefonen dabin, daß ihnen bier nicht fo wie anderswo die Grafen an Ehr und Macht über den Ropf wudfen. Auch entschied Ladiflaus, daß bie gwen eingigen Grafen jener Beit, Schlidt und Guttenftein, ihres Titels wegen fein Borrecht bor ben Frepherren genießen follten (1502). Aber bie Golid's von Pafaun, melde faft den gangen EUnbogner . Rreis fammt dem größten Theile bes Egerlandes befagen, gingen feit Podiebrad's Tode mit dem Bedanten an Unabhangigfeit nach bem Mufter Dentider Grafen um. Gie loderten allmablig bie Berbindung mit Bobmen, und ichloffen fic enger an Gachlen's Bergoge als Schirmheren. Aber die Ctanbe ber Czechen wollten bieg nicht bulben; ein Rolowrat und Reuhaus gingen auf Elinbogen los, wo fich die Grafen ritterlich mehrten, und die Belagerer jurudmarfen, Alber mehrere Truppen ber Stabter famen gur I'mginglung; immer weniger wurden bie inneren Sulfen.ittel, und immer geringer die Erwartungen auslandifcher Gulfe. Go ergaben fich alfo bie Schlid's, und unterwarfen ihre Lander wieder bem Bohmifchen Beborfam. Gin miglungenes, aber bennoch angiehenbes Benfpiel! - Die zwepte Grafenfamilie ber Guttenflein's warf die frenherrlichen Junglinge von Schwamberg ins Befangnif von Schwarzenburg, bis fie ben verlangten Bergleich ertrost batte.

454. herrenftand und Rittericaft beuten nach ber Wortableitung auf zwen verfchiedene Bestimmungen bin, Bener fcheint gur Berrichaft im Feieden, Diefer gum Reiterbienft im Rriege berufen. Gie vereinten fich ftets gegen die unteren Stande, geriethen aber oft unter fic mit ihren Anfpruchen in Streit, Als mehrere Ritter Durch Riegeverbtenft und Landerbefis gur Frenberenwitebe fich erschwangen, fonberten fich auch in Bohmen bie viel alteren Barone ab, und legten fich ausschließend ben Rahmen Pani bep. Bur Beit ber Jagellonen befolog ber Landtag, bag es fur einen Ritter feine Unebre fen, die damable baufigen Strafenrauber aufzufuden, ju befampfen, und auszutilgen. Der falfche Chr. begriff ging aber anderer Geit's fo meit, daß bie Befahrten Beorg's von Ropidino einen Ruhm barein festen, wenn fie in gorm fleiner Rauberbanden die Blutrade gegen bie Stabter mit Gengen und Schanden, mit Ueberfall und Plunderung jahrelang fortfesten. Der Ritterbund entftand über die Frage, ob eine Stadt das Recht babe, eine offenbare Mordthat, welche in ihrem Beichbilde verübt morden, mit dem Lobe an einem Ditter ju frafen. Der Bruder bes Enthaupteten verfchaffte fich Blutrache burd Berbecrung, Berftummlung, Zodichlage, bod fprach bas hofgericht feiner Mutter eis ne Entschädigung von funf taufend funf bundert Schod Brager : Grofchen gu, aber Diemand bachte, ben Stadtern einen Erfas ju geben fur alle ihre in Rauch aufgegangenen Saufer, Scheunen, Schenfen und Maperbofe.

455. Landgutbesig und Stadtemefen greifen durch die Nahrungswege und die Gewerbzweige vielfach ineinander. Darüber geriethen die Adelichen und Burgerschaften zur Beit der Ingellonen in eine Reihe verderbticher Fehden. Die Adelichen wollten funferlen; erftens auf ihren Gutern die Schenken und Wirthshaufer der

Burger ausrotten; zweptens dafür eigene Gebaube und Gewerbe diefer Art einführen; brittens aus ben gewonnenen Gruchten felbft Bier brauen, verführen, und vertaufen; viertens jedem Unadelichen den Antauf eines Berrengutes verbiethen; und funftens ben burgerlichen Befiger eines Adelgrundes von boberer Ehr, Wurd und Onad ausschließen. Der Streit ber Burgerlichen bage's gen jog fich mit Erbitterung durch mehr als ein Men-Schenalter von 1480 bis 1517. Bedes Jahr zeigte Febben, jeder Monath Tobfchlag, jeder Tag eine Mederen. Die Abelichen murden als Unterdruder und Sabfuctis ne, die Burgerlichen als Aufruhrer und Uebermutbige gefchildert. 215 ber Ronig nach langem Jagen den Ausfpruch that: "Teglicher moge fein Gigenthum nugen, wie und mo er toune" fo gerieth ber Streit in noch gro. Beren Wirrware, benn die Burgerlichen verfochten die ausschließende Gewerbfreybeit, und die Abelichen ben ausschließenden Landgutsbefig als ihr Gigenthum (1502). Bigla's Beiten ichienen wiedergutehren, als ber Abel magte bie Ausschließung bes Stadtebunds vom Landtage augutragen. Das brauchten die Burger als Repreffa-Iren ? Gie verbothen den Sauferantauf der Berren in ber Stadt, und belegten alle Adels : Bebaude mit gro-Ben Abgaben, bis man ihnen einzig und allein eine une gefdmalerte Bewerbfrepheit überließe.

4.56. Smlauma Swatowacslamsta — dieß für uns Deutsche nicht leicht auszusprechande Wort bezeichnete den von den Czechen so schwer abgeschlossenen Vergleich, welcher um das Fest des beiligen Wenzel's zu Stand kam, und den Streit der Adelichen gegen die Burgerschaften wegen Gewerbfrepheit und Güterbesit einiger Maßen beplegte (1517). Bende Theile gaben etwas nach. Die herren und Ritter ließen zu, daß die Burger der königlichen Städte Landguter besitzen, und Wav-

pen fubren burften. Die Burgerlichen ftanben von bem Sabe ab, baf fie ausschließend und überall bie Bemerbe trelben durften; fie überließen alfo den Abelichen die ehemabls verachtete Bierbraueren und Ausschantgerech. tigfeit auf ihren Gutern. 3mar blieb den Berren und Rittern der Bierfchant gur Jahrmartigeit unterfagt, bod traten fie in wefentlichen Borgng , denn man bestimmte gur Tilgung ber toniglichen Schulden fur jedes gaß Bier einen Prager . Grofden, wovon fich die bevorrech= teten Stande loszumachen mußten. Bwar wehrten fich gegen die Abgabe die burgerlichen Bierbrauer, aber es gab etliche aus ben Gemeinalteften und Rathsherren, welche nach bobern Stellen aufftrebten, und die Bertheurung des Bieres burd Auffdlag gefcheben ließen. Dies erhielt ben jeder Ranne ben alten Streit als neuen Swift , um fo mehr , da einige ritterliche Schnapphabne die Reisenden und die Raufleute ausplunderten, mofür der Städtebund mit gewaffneter Band fich Recht verfcaffte (1521).

457. Haberfüllte und streitsuchtige Gemuther fallen wie wuthige hunde mit Giftzahn alles Rahe verwundend an. Trug der Städtebund jahrelang die Waffen gegen den Adel, so wies auch der Zunstgeist seine Zahne ben jedem Wochenmarkte. In Prag selbst schlugen sich Malzer und Messerschmiede blutrunstig und obnmachtig, well jene die Wasserseitung zur Stadt als Schaden ihrer Innung nicht leiden wollten. Als seit Verlegung des hofhalts durch Uebersiedlung der fremden Gesandten, durch Anbau vieler Großen und Reichen andere Zheile Prag's ungemein gewannen, wurden diese von der Alessadt, und Neustadt manigsaltig versolgt (1484). Als die Reustadter durch einen Gnadenbrief die frepe Wahl ihrer achtzehn Rathsherren, den König als Obertichter, die Vormundschaft über Wilwen und Waisen,



458. Jene Ungufriedenen, welche immer nur bie Biederheit der alten, glaubigen Beiten preisen, mogen Folgendes beherzigen. Saget fagt : "Es ift unter den Prager Rathmannen groffe Unordnung gemefen, darüber bann bie Burgerichaft nicht wenig Befdwerung getragen , und erftlich darum , bann etliche ber Bornehmffen mit allem gemeinen Gintommen alleine umgangen, und thaten ben Eltiften ber Bemeine eine Meifterliche Rechnung, und mo fie etwan ein Schod augeworden und pergebret, brachten fie derer wol gunfe oder Beben in Die Rechnung, und fchrieben bann ein: Gie batten bem Pauel oder Sauel fo viel gegeben, und berfelbe follte noch geboren werden, der es empfangen hatte. - Buit Undern, mann etwan ber Burgermeifter einen Berru oder Edelmann gur Mahlgeit eingeladen, wurde alsdann ins Register eingebracht, alfo: 3tem, diefen oder jenen Beren habe ich, als Gines Erbarn Raths guten Freund eingelaben, damit er ber Bemeine gegen Ihrer toniglichen Majeftat vor einen Freund fiehen follte, et cetera, und ift auf die Collation funf Cood Grofden gewendet worden, ba bann nicht brep Schod aufgangen, und

mas alfo beren unorbentlichen Dingen mehr eingefdrieben worden. - Bum Dritten, wann fie gu Emem ein Groll hatten, und berfetbe ihres Rechtens benothiget mar, fo viel fie ihme alsdann Berechtigkeit burch ibren Urtheils . Spruch abgetheilet, baran mufte er fich begnungen laffen, und durfte von ihnen niemands ferner appelliren , wenn er gleich noch einft fo groß Unrecht gelitten batte, und uber bas, mann etwa Giner mit ber Raths - Derfonen Ginem in Rechtfertigung geftanben, ob ber Rathsberr gleich noch foviel verschuldet, ift er boch allegeit recht blieben. - Bum Bierbten, mann ein Burger in eine Rrantheit gerathen, bat er etliche Rathse Perfonen gu feinem Teftament beruffen muffen, ift er nun deffelben Lagers geftorben, fo baben fie baffelbe Testament alsbald nach ihrem Willen vermeiftert, ver-Pehret und geschrieben, daß ihnen fo viel und fo viel pertefliret fen worden. Ift aber ber Rrante wieder auftommen, fo haben fie ihme bas Teftament gezeiget, wie er es gemacht gehabt." (1476). -

459. Jene Bufriedenen, welche das Unrecht Unserer Tage mit Betrügerepen vorübergegangener Zeiten vergleichen, mögen Folgendes als Beptrag nüpen. Haget sagt: "Jum Fünsten, wann ein Burger, Arm oder Reich, ohne Testament gestorben, und seinem Weibe und Kindern einerlep Verlassenschaft unter ihren Handen blieben, sind die Raths-Personen unverzüglich in dasselbe Haus gangen und vorgegeben: Die weil er ohne Testament gestorben, so gebühre das Gut ihnen, als den öbern Vormünden in ihre Verwahrung zu nehmen, haben alsdann alles inventiert und versiegelt, nachmalstheileten sie die Wittib sammt den Kindern mit etwas ab, und was das beste war als Barschaft oder Kleinodien haben sie untereinander getheilet. Wollte aber jesmands denselben nachstagen, so gaben sie zur Antwort:

daß fie es jur Beiftlichkeit ober ad pios usus gewendet batten. - Bum Gedften, nachdem bie Steuer, fo bem neu . ermablten Ronige vor funf Jahren als nemlich : Bon einem jeglichen Menfchenhaupt gu zweben Grofchen Bobmifch, bewilliget und einzunehmen angefangen, bajumahl noch gewähret, und wann ein Rind geboren, fo mufte fein Bater von ihme bas Sauptgeld geben, und hatte man Diefelbe Steuer nunmehr bem Ronige nicht au gut, fondern die Raths : Freunde ihnen felbft gu nub vier Jahr lang eingenommen, und die Leute bart bebranget. Den Urmen, fo nichts ju geben gehabt, murben die Rammern verfigelt, Raften aufgebrochen, und Ihnen das Ihre beraus genommen, Und in Summa es wurden alle diefe Prager - Gemeine unter diefem Dedet unmerklich beraubet, - Bum Giebenten bildeten fie ber Burgerschaft ein, daß die gemeine Gintommen gu ihren Musgaben nicht reichen wollten, und batten in andern Stadten ben den Bemeinden aufgeborget, deme bann das Prager einfaltige Bolt Glauben gabe, aber etliche Rache bendliche nahmen es gu Bemuthe, wie die Rathsperfonen feine befondere ihnen geborende Gintommen batten, und bannoch pandetirten. Daneben daß etliche, ebe bann fie ju biefen Memtern fommen, und ihre Rahrung mit ib. rem Sandwert fuchen muffen, wenig Buter gehabt, fobald fie aber in die Memter gerathen, und ihre Sandwerke verlaffen, haben fie ju pandetiren und Landguter ju taufen angefangen. Saben berowegen foldes, wo diefe Reichthamer bertommen muften, den Einfaltigen ertlaret, daber manniglichen mohl vernehmen tonnen, wie es jugegangen."

460. Bauer — Mingt als ein verächtlich Wort, fast wie eine leibeigene Sache auch in Bohmen. Doch betam Bohmen zwey seiner Herrschergeschlechter bestimmt vom Bauerstande. Der Stammvater ber Ottocare war ber Bauer von Stadiez, Przempfl. Der Stammvater Schaelter Bohmen.

ber Jagellonen mar ber Landmann Proiben aus ben Samaitifden Walbern. Dennoch lagen die Landleute Bobmen's unter ichwerer Leibeigenschaft, feit fie im Buffitifden Rriege einen Befrepungeversuch gewagt. Bep ihnen zeigte fich befmegen ein befonderer Sang gu Deligionenerungen, ba fie nach bem offenbaren Sturge der Beiftlichkeit einen Angriff auf die Gutsbesiger ermarteten, mogu ihnen einige balb geborte, oder gang migverstandene Stellen ber Bibel trugliche Soffnung machten. Gie liefen auch gleich gufammen, als Dalpbor im Leutmeriger . Rreife einen Rampf gegen bie Land. herren antunbigte. Aber ber Borfechter murbe gefangen, in ben von ihm benannten Rundthurm Dalpborfa geworfen, und enthauptet; feinen Anhangern ging es nicht beffer (1498). Hus der Gile, womit die Bohmifden Landherren nach Ungarn jogen, um Dofa's Bauernaufftand niederzufdlagen, lagt fich foliegen, mit welchem Eifer fie abnliche Berfuche im eigenen Lande erdrudten und guchtigten.

461. Die fleben bie Befeggebungsfehler mit einanber in Berbindung ? Man glaubt die Ungulanglichteit ber politifden Auftalten burd Graufamteit ber eriminellen Befebe ju erfeben. Bur Beit ber Jagellonen feben wir ohnmachtige Berfuche durch Lofchanstalten ben baufigen Brandlegungen vorzubeugen. Um der Gittenlo= figfeit gu fleuern, fuchte man die Schlupfwintel ber Lafter und Bolleren in ben fogenannten Rratfcmen gu vermindern. Um ben Strafenraub gu erichweren, befahl man bie Balber langs ben heerwegen auszurotten und auszulichten. Doch ber allen Anlaffen bes Rauffe tampfes und der Waffenführung zeigte fich eine todichlagerifche Bermeffenbeit mit einer Buthat wilden Grauels. Momit wollte man helfen? Mit Foltermartern, Bautobgieben, Biertheilen; baburch gab man por aller Augen Bepfpiele einer finnreichen Graufamteit, wodurch

die Strafe den Geist der Race athmete, und die Gemuther mit Schrecken, aber auch mit Wildheit erfüllte. Doch im Bürgergeset geschahen drey wesentliche Schritte gur Verbesserung. Man bestimmte formlich zum Gerichtsstand der Bürgerlichen den Stadtrath, und zum Teibunal der Adelichen das Landrecht. Man verordnete die Eintragung aller Gesepe in die Landtasel, und verwahrte diese wie ein Heiligthum auf der Königsburg vor Bernichtung. Man befahl die Abfassung der Urkunden in Böhmischer Sprache, wodurch eine Wenge Betrügerepen unterblieben.

462. Der große Gedante, burd Erfcaffung gewinnbringender Anftalten die öffentlichen Bedurfniffe gu beden, lebte in wenigen Gemuthern. Jeder mittelmd. Bige Ropf erfann ichnell und leicht neue Steuern auf den bestehenden Fleiß. Unter ben Jagellonen bildete fich die Kornfteuer, die Trantfteuer, die Ropffteuer vollig aus. Somer lagt fic ber Wiberwille befchreiben, welden diefe bren Erhebungsarten ben ber Menge bervot brachten. Das Rorn lieferte bas tagliche Brot , der Trant gehörte gur Freude bes Bolls, und der Debenbegriff von Begablung des Ropfes erregte Abichen; bennoch blieb der Kornftrich, das Bierfaß, bas Menfchene hanpt nach Grofchen tagirt. Der Abel weigerte fich bie Ropffteuer gu bezahlen, lieber erboth er fich die Salfte Des reinen Gintommens Ginmahl gum Unterhalt des tonigliden hofftaats zu erlegen; an ihn schlossen fich bierin die Rapitaliften an. Am meiften leifteten offenbat die Stadter, barum gab ihnen Ladislaus Jagello perfontich ein breptagig Seft, und fein Gobn bechrte fie mit feiner Gegenwart ben einem Gafimahl auf dem Rathhause ju Prag. Aber die Stadter tamen endlich au einem auffallenden, doch naturlichen Schluf. Cie meinten in der Steuertafel am wenigsten Bablung gea ben ju durfen, ba fie auch begm Laudtag am wenigsten

Stimmen auszufprechen hatten. "Aber, fagt der alte Ebronifte, etliche Eltifle aus der Gemeine, nemlich die Beuchler, fo nach Aemtern flanden, fingen an, die größere Steucr zu billigen, vermeldende, daß es wohl geben tonnte."

463. Daß die Bahl mit Bablung und Bahlung vermandt fep, verrath ber Rlang und Umlaut auch bem plumpften Ohre. Aber ber feine Ropf erkennt, wie bie Sahl die Ordnung begrundet, und die Gleichheit erfcafft. Lange fraubten fich die Menfchen wider bas Bablen des Bolfes, der Baufer, und der Gachen. In Bohmen flimmte fie jur Beit ber Jagellonen gegen Die Abfaffung bes allgemeinen Ratafters die Borftellung, wie folecht ein abulider Berfuch dem Ronige David befommen. Doch fepte Ladislaus Jagello eine Bablung im Jahre 1515 burch, wovon ich die hauptfummen aufbebe. Das Konigreich Bohmen umfaste bundert und amen Stadte, worunter ein und vierzig tonigliche, urd ein und fechzig unterthanige. Martte 305, hauptfolof-fer 258, Königsschlösser 18, Pfarrtirchen 2033, Sibe von Domherren 20, Stiftstapellen 15, Dorfer 30363. Der Koniginn Leibgebing acht, bes Ergb.ftums Bertfcaft fechs Stabte, Um meiften muß man erftaunen über die Bahl ber Ribfter. Bon Benedictinern 25, von Franciscanern 21, von Dominicanern 19, von ehemahligen Tempelherren 18, von Pramonftratenfern 15, von viererlen Rreugherren 14, von Ciftergienfern 13, von Augustinern 11, von Canownicy Rzeholni 10, von Barfuffern 9, von Magdalenern 4, von Carthaufern und Minimi's jedem 2, von den heiligen Marterern, vom beiligen Ambrofins, und ben Dienern ber beiligen Jungfrau Maria jedem s. Rach der Menge ber Orden und Rlofter fcblieft man mit Recht auf die Angabl ber Bu-Ber oder Gelbfiqualer, aber auch auf die Scharen ber Dichtbufer und Fremdenbelaftiger.

464. Im Allgemeinen erfaßt und begreift ber Menfic nur die allen gemeine Unficht, darum gibt bie Ginfachbeit einer Anftalt den Prufftein ihrer Brauchbarteit im Großen. Man überdente, wie die einfachen Gilberbleche eingreifen in alle Betriebe bes Staates! Das Subfibium Regale murbe in Die Ronigstammer ber Jagellonen geliefert von brepfig Rloftern, wovon das geringfte Stalleg 20, und bie gwen größten, jenes an ber Pragerbrude und ju Chotiefcow 330, alle gufammen aber 5200 Schod Bobmifcher weiffer Brofden leiftete. Stadte jufammen gablten babin 3022, Die fleinfte 2Bobnian 30, und jede ber vier größten, nahmlich Pilfen, Budweis, Leutmeris und Czaflau, 200 Schod weiffir Bohmifder Grofden. Wenn nun ber weiffe Grofden feinen Werth verlor, fo mantte alles öffentliche Gintommen , und gemiffer Dafen auch Treu und Glauben in jedem besondern Beschäft von Rauf. Darum feste fic auch Ladislaus Jagello felbft auf den Pragfuhl in Ruttenberg, und ichlug bochfteigenhandig von jeglicher Mungart ben erften Grofchen und Pfenning nach bem alten Geldfuße Ronig Wencefla.v's feeligen Andentens. Ja! als er von der Falfcmungeren eines Dberbeamten fich überzeugte, ließ ber fauftmuthige, fonft gur Bergeibung allzugeneigte Ronig, den Schuldigen lebendig verbrennen, doch binderte felbft diefe Strenge die Treulofigheit ber eingeriffenen Mingverfalfdung nicht. Unter Ladistaus entftanden jene beliebten, zwentothigen Gilberfinde, welche unter Ludwigen besonders die Grafen Shlid im Joachimsthale ausprägten. Daber biegen fie bie Joachimsthaler, Golidenthaler, auch bie Lowenthaler wegen bes Bohmifden Wappeus, und endlich durch Abfurjung Thaler gemeinbin,

465. Es gebort jum öffentlichen Unglud, wenn ber Ronig vor einem Pfeilichus erbebt, ober vor einem Ruft:

geug erblaßt. Mit biefen gwen Empfindungen tonnten Die zwey Jagellonen teinen fiegreichen Ginfluß auf bas Rriegswefen von Czechen außern. Die Sochabelichen gogen mit bedeutenden Scharen ihrer Anappen und Reifigen in's Feld, liegen fich aber bafur Buter verpfanden, und Gummen verfprechen, welche fpater burch eigene Steuern bereingebracht werben mußten, Go arbeiteten in's besondere die Enkel und Schwager Podiebrad's, benn Munfterberg und Rogmital wuchfen burch Rriegsfoulden gu den größten Staatsglaubigern an. Auch Die Ritter forderten Begablung fur ihre Rriege im fernen Ungarn, ba bie Aufgebothspflicht nur den Rampf im Innlande heifchte, und die Lebensobliegenheit theils in Unordnung, theils in Bergeffenbeit gerieth. Die Stadter hielten gablreiche Banden von Langfnechten und Spießtragern, womit fie auswarts Rrieg führten; auch bestand fast überall eine Stadtwache, welche ber Belagerungen tampfte. Auffallen muß es jedem, wie Dilfen gegen geordnete Beere mehr als Einmahl fich behauptete, und Prag Ladiflam'en gehn taufend Mann verfprechen tonnte. Ueberall fiegte ber Czechifche Bauer, wenn er unter bem Panner eines Großen, oder hinter dem Adbulein einer Stadt ftritt, aber er erlag, fo oft er eine eigene Sache gu verfecten fich erluhnte.

466. Ein Ronig, welcher vor einem Pfeilschuß erbebt, oder vor einem Ruftzeug erblaßt, tann Runftsinn
besitzen, und Friedensgenüsse biethen. Diese beyden Berdienste darf man den bryden Jagellonen nicht ganz abfprechen. Ladislaus hinterließ drey bleibende Denkmable
eines ernsten Kunftsinnes, und Ludwig stellte beym Freudeneinzuge in Prag mit nie geschener Pracht sich dar.
Ladislaus führte eine große Wasserleitung von dem Finsbette bis auf den hauptploß Er ließ durch den Ransteler Benesch von Laun in der wiedererbauten Wenzels-



467. Bauen fest Meffen, Meffen Rechnen , Rechnen Denten, Denten Sprechen voraus. Die Bollendung ber Sprache bewirken die Dichter und Redner. Boe allen ragte in den Tagen der Jagellonen der geiftreiche Bohuflaus Lobfowig von Saffenftein; er fcbrich feine Berfe und Briefe in ermabltem Latein, und berief Joannes Cturnus aus Deutschland jur Berbreitung ber Dife fenschaften ; felbft im boben Alter verließ ihn die Begierde nach Lernen nicht. Wurdig fanden neben ibm Die bepben Sflechta als Gaulen bes Stagtes, und als Bierden ber Kirche Thurgo und Dubravius. In ihren Tagen las Gregorius Caftulus, ein Bohme, über ben Birgil, und hieronymus Balbus, ein Italiener, bielt Bortrage über die fconen Biffenfchaften und ben Geift der Claffiter. Bonn Unblide ber humanisten eiferten die roben Schulgelehrten alfogleich über bas Einniften gebildeter Fremden, und bas Beitverfplitteren mit Bliftermefen; aber erft bann gelang ihnen der Gieg, als die Meifter ber Theologie die Nellgion mit in's Spiel mifche

ten. Der faft bunderijdheige Wenzestam Soronda fcbrie sammt seinen Con'orten: Zetter! Better! die Religional die Religion ist bedroht. Darunter verstanden die plumpen Geolastiler ihre eigene Reinung; ben Ibeologen in fiel nichts außer ben langweiligen und abgedroschenen Disputationen über ben Reich, und beom Streite bender Portegen mußten die verschüchterten Ausen wieder verstummen. Besseren Gemuthern und reineren Geistern blieb nichts übrig, als nach Bononien, Strafburg, ober Paris zu gehen, um in den Classiftern die Ausesprüche des gesunden Menschenverstands und bes richtigen Meuschengesubls zu vernehmen.

468. Mobe jeugt Leichtfinn, Leitfinn Molluft, Molluft Rrantheit. Bon Rrantheit foute die Raturwiffen-Schaft beilen. Aber die Befdichte und Runde der Ras tur befand fich in der Jagellonifden Beit auf einer ber unterften Stufen. Dennoch gibt die alberne Ergablung bes alten Chroniften dem Denter allerlen Stoff jur Betrachtung. Er fagt benm Jahr 1499: "In biefem Jahr hat fic abermals in Bobeim manchfaltige Soffart in Rleidung angefangen, bann ihnen die jungen Abels. und Burgersleut von manchfaltigen Farben Rleider machen laffen, da bann bie herren tury vor biefem ibre Darren, bamit fie von anderen verftandigen Leuten unterfcheibet wurden, alfo gu fleiben gepflogen. Rachmals beffelbigen Jahres ift in bas Bohmerland eine munderbarliche, und guvor darinnen unerhorte Rrantheit (die Franpofen genannt) eingeschlichen, und diefelbe bat fic an den Menfchen in manderley Farben, als nemlich, roth, weiß, fdmarg und gelb, außerhalb gruner Farben ermiefen, fonft find alle die Farben, wie man fie bagumabl an ben Rleidern truge, baran gu fpubren gewefen. Die Mergte faber pflegten auf biefe Bebrechen grane Galben ju ichmieren, bamit alfo die Babl aler

Farben, sowols am Leibe als an ber Aleidung erfüllet werden mochten. An dieser Krantheit sind ihrer viel gesstorben." Diese Krantheit, welche die Spätern nach der Benus und nach der Sau zuerst die venerische endelich die spybilitische nannten, griff unter den gemeinen Czechen schrecklich um sich. Weil man die Ansteckung sürchtete, warf man die Kranten hausenweise auf die Straßen. Dann schaffte man sie aus Prag in die Burden, welche vor einem der Ihore standen. Da erbauten einige Mildthätige ein sörmliches Hospital, woben Mathias Hawnie von Kaurzim als einer der eifrigsten Stift ter sich auszeichnete.

469. Dichtung gibt den Dafftab bes Befühls, Befdichte den Magftab der Dentfraft eines Bolfes. Dubravius fchlog feine Befchichte Bohmen's ben der Schlacht von Mobacy mit folgenden Borten : "Lebende Ronige lebhaft und lobend ju beschreiben, ift eine folüpfrige Mufgabe, und darum von Dentern vermieden. Um bem Berbacht ber Schmeichelen ju entgeben, fcmeig' ich von rinem gurften, welchen die Große bestimmt alle Ronige gu verdunkeln. Mag ein beredterer als 3ch Ferdmanb's Thaten beschreiben." Solde Reden voll Feinheit und Rundung verdienten allerdings, baf die Dreffe fie vervielfaltigte. Die an's Bunderbare grangende Erfludung bes Drud's fam unter Labiflaus Jagello nach Bohmen, und Dilfen lieferte im Jahre 1476 ben Quartband ber Statuta Provincialia Ernesti als erftes Buch ber Egeden, 3m nachften Decennium drudte man blog Land= tagsschluffe. Aber die Jahre 1437, 88, 89 zeichneten fic durch Werte großerer Art aus; bas erfte lieferte einen Pfalter, bas gwente gu Prag eine Bohmifche Bibel, bas britte ju Ruttenberg eine gange beilige Schrift in Czechifder Sprache. Go errangen bie Czechen ben Rubm, die erften unter allen Glowenen eigene Drud.

werle, und Bucher in ihrer Boltssprache zu befiten. Die Runft der Presse breitete sich schnell aus in Jung-bunglau, Weißwasser, Wylymow, Leutomischl und Arman. Das Mittel zur Berbreitung lag da es handelte sich nur um einen wurdigen Stoff von Gefühl und Besbanken. Auch davon verrsethen sich Spuren in den Lichtsfünkten des aufsprühenden Sinns, und des seuereifeisgen Geistes.

470. Dammerungen verlunden ben Tagesanbruch. Durch die bichten Rachtschatten bes Mittelalters jogen auch in Bohmen einige Streifden von Morgenlitt. Die gerftreuten Funten - aus ber Afche ber Alten hab' ich forglich gefammelt, wie mir ber Dentfpruch biefer Befdichte geboth. Doch der glimmenbe Funte von Frenbeit, Muth und Glauben brobte ben Burgerfrieg noch mebr als Einmahl zu entzunden. Gollte Bobmen im Stoly ber Bablfrepheit fich nicht mit eigenen Sanden gerreißen, follte ber Gemeine nicht bulftos bem Uebermuthe bes Großen erliegen, follte nicht eine Rirche bie andere mit fturmifder Gile verbrangen, fo mußte der Ezeche gehorden einem neuen Berrichergefdlechte. Das neue Ronigshaus mußte in einer Reibe von Enteln bas Erbrecht der Rrone befestigen, mild vertheilen die Baben bes Blud's nach dem Ausspruche bes Rechts, und festhalten am Glauben ber Bater mit befonnenem Mannsfinn. Sabsburg's Raifergefchlecht, fart burch Ungarn und Deftreich, boch ftarter burch einen in Europa verschwagerten Furftenbund, bestieg für Jahrbunderte die verhangnifvolle Schwelle des Bohmifchen Thrones. Laut fang die Rirche ibr To Deum laudamus. Lauter jubelte ber Deutsche fein Berr Gott Dic Loben Wir. Bum Dreytlang stimmte ber Boltsgefang hofpobine pomilug ny.

# Inhalt.

### 23 8 5 m en.

- I. Bom Anfang bestimmter Radrichten bis
  zur Ankunft der Glamen oder Glowen
  nen. Bom Jahre Christi z bis 480.
  1. Bojohemum. 2. Buge der Bojer. 3. Bertreibung der Bojer. 4. Maccomannen. 5. Marbod. 6. Marbod's Größe. 7. Marbod's Fall.
  8. Sinten der Marcomannen. 9. Wiedererhebung. 10. Kämpse gegen Marcus Aurelius. -11. Actung Marc Aurel's. 12. Legio
  fulminatrix. 13. Kämpse gegen Murelianus. 14.
  Diocletianus. 15. Balentinianus. 16. Attila.
  17. Ostrogothen. 18. Berschwinden der Marcomannen. 19. Ihre Sitten. 20. Gottesdienst und Pollsverfammlung. 21. Stände. 22. Acterbau. 23. Städlebau.
- II, Won der Ankunft der Slowenen bis zum ersten. Christlichen herzog der Ezes den. Won 480 bis 874. 24. Slowenen. 25. Srbn. 26. Ezechen. 27. Ezech. 28. Samo. 29. Samo's Siege. 30. Krof. 31. Krof's Wahl. 32. Krof's Schofe. 33. Krof in Pfary. 34. Krof's Tochter. 35. Libusta. 36. Ihr Gemahl. 37. Ihre Rede. 38. Przempst. 39. Städteban,

40. Frauenfeieg 41. Bezempfes brep erfielbadielger. 42. Przempfes zwepte brep Radielger. 43. Cart bee Große. 41. Ludwig der Frome. 45. Ludwig der Deutsche.

- III. Bojohemum's innere Gestaltung unter den heidnischen Czechen. 46. Boil. 47. Fürst. 48. Sitte. 49. Slaube. 50. Arieg. 51. Friede. 52. Erz. 53. Retall. 54 Eisen. 55. Salz. 56. Bad. 57. Gold. 58. Geld. 59. Gesses, 60. Gericht. 61. Landrecht. 62. Landtasfel. 63. Landtag. 64. Bauwesen. 65. Stadte. 66. Kunste. 67. Renntniß. 68. Jahrerechnung.
- IV. Bon dem ersten Christlichen herzog der Ezechen bis zur fortlaufenden Königsreihe. Von 874 bis 1198. 69. Bortimog I.
  70. Spitignew I. 71. Bratislaw I. 72. Wenzestaw I. 73. Seine Ermordung. 74. Bolestaw
  I. 75. Bolestaw II. 76. Bolestaw III. 77.

  Jaromir. 78. Udalrich. 79. Brzetislaw I. 80.
  Verbaltniß mit Deutschland. 81. Spitignew II.
  82. Wratislaw II. 33. Conrad I. und Brzetislaw II. 84. Borziwog II. 85. Swatopsut. 86.
  Wladislaw I. 87. Geschichtschreiber Cosmas. 88.
  Cobieslaw I. 89. Wladislaw II. 90. Sobieslaw
  II. 91. Friedrich. 92. Conrad II. Otto. 93. Wenzest
  Iaw II. 94. Heinrich Brzetislaw III. 95. Wladislaw III.
- V. Bojobemum's innere Gestaltung unter ben Christichen herzogen. Bon 874 bis 1198. 96. Christenthum. 97. Bistum. 98. heiliger Bischof. 99. Bischofe. 100. Bischof und herzog. 101. Monche. 108. heiliger Abt. 103. Beisliche Strafen. 104. Beifliche Geses gebung. 107. Fürstenthum, 106. Boltsversamm=

lung, 107. Wladyts. 108. Nitter. 109, Boltsparten. 110. hofparten. 111. hoffitte. 112. Rirchenmacht. 113. Papsthum. 114. Romische Rirche. 115. heilige Schrift. 116. Breve Gregor's VII, 117, Königswurde. 118. Wappen. 119. Staatsperhaltniß. 120. Boltsthum. 121. Kirchthum. 122. Gerichtsform. 123. Munzwesen. 124. Kriegsgeist. 125. Landbau. 126. Gewerbsteiß. 127. Kunstsimm. 128. Denktraft. 129. Schrift und Sprache.

VI. Ununterbrochene Ronigsreihe Prgempfl's ifden Stammes, Don 1198 bis 1306. 130. Przempfl Dttocar I, 131. Berbindung mit Deutschland. 132. Majeftaterechte. 133. Erfla geburt. 134. Berhaltniß mit dem Papft. 135. Rrieg mit Deftreich. 136, Wengeflaw I. 137. Rampf gegen die Mongolen. 138. Rampf gegen ben Raifer. 139. Rampf gegen ben Sobn. 140. Todes: Scene. 141. Przempfl Ottocar II. Befig von Deftreich. 143. Bug nach Preufen. 141. Rampf fur Deftreich und Stepermart. 145. Trennung von der Sattinn. 146. Erwerbung von Rarnthen und Rrain. 147. Rampf gegen Ungarn. . 148. Unerbiethen ber Raifertrone. 149. Ausfchlas gen berfelben. 150, Falfche Berechnung. 151. Sehler des Konigs. . 152. 3wift mit Rudolph von Sabsburg. 153, Folgen Desfelben. 154. Erfter Friede. 155. Einfluß ber Roniginn. 156, 3hre Reden. 157. Wiederanfang des Rriegs. 158. Schlacht auf dem Marchfeld. 159. Lod bes Ronigs, 160. Cornova's Urtheil. 161, 3mifchenreich. 162. Bohmen's Mighandlung. 163, Sungerenoth. 164. Wengeflaw II. 165. Berhaltnis mit Deftreich. 166. Erwerbung von Poblen und Ungarn. 167, Tod. 168. Wengeflaw III.

VII, Bohmen's innere Gestaltung unter der Przemysl'ischen Königsreihe. 169. Konigshüm. 170. Bapstihum. 171. Erzbistum. 172. Bistum. 173. Priesterthum. 174. Mönchethum. 175. Orden. 176. Ordenkgüter. 177. Flagestanten. 178. Ihre Bertilgung. 179. Kirchthum. 180. Judenthum. 181. Landtag. 182. Beichsrath. 183. Senat 184. Adel. 185. Bürger. 186. Bauer. 187. Raß und Gewicht. 188. Münge. 189. Gericht. 190. Geseh. 191. Kriegswesen. 192. Kunstsum. 193. Hoffeste. 194. Dentstast.

VIII. Rubolph von Sabsburg; Beinrich von Rarntben: 30bann von Curemburg als Ronige ber Cjeden. Bon 1306 bis 1346. 195. Wahl. 196. Rudolph von Sabiburg (III, und I.) 197. Sein Charafter. 198. Babl. 199, Beinrich von Karnthen. 200. Ungufriedenheit. 201. Emporung, 202. Rlage. 203. Roannes von Lugemburg. 204. Charafter. 205. Stellvertreter. 206. Meut Stellvertreter, 207. Auffland, 208. Friede, 209. Unfriede. 210. Berhaltniß mit Deftreid. 211. Unglud in Bobmen. 212. Bermirrung. 213. Berhaltniß mit Tprol und Schleften. 214. Berhaltniß mit Lite thauen und Stalien. 215. Bund gegen Joannes. 216, Rronpring Carl. 217. Bobmen's Erleichterung. 218. Berhaltniß mit Baiern. 219. Deue Buge nach Litthauen. 220. Schidfal ber Lurem. burger. 221, Großer Bund gegen Joannes. 222. Bohmen's Rettung. 223. Raiferfrone. 224, 30. hann's Tod. 225. Bericht über ibit.

1K. Böhmen's innere Geftaltung unter ben bren Bahltonigen. 226. Erbfolge. 227.

Landtag. 223. Religionsschwarmeren. 229, Besguarden und Templer. 230, Prag's letter Bisschof. 231. Erster Erzbischof. 232. Die Geistelichfeit. 233. Die Monche. 234. Die Juquistoren. 235. Die Barone. 236. Die Erzamter. 237. Die Ritter. 238. Die Krieger. 239. Die Städter. 240. Die Bauer.: 241. Die Gesehe. 242. Die Gerichte. 243. Die Steuern. 244. Die Münzen. 245. Die Kriege. 246. Die Kunssie. 247. Die Moden. 248. Die Neuerungen. 249. Die Kenntnisse. 250. Die Geschichte.

- X. Carl I. oder IV; jenes als König der Egechen, dieses als Kaiser der Deutschen.
  Bon 1346 bis 1378. 251. Earl in Dentsche
  land. 252. Carl in Böhmen. 253. Erbordnung.
  254. Landfriede. 255, Mähren und Lausis. 256.
  Rürnberg und Oberpfalz. 257. Schweidnis und
  Jauer. 258. Baiern und Brandenburg. 259.
  Erborrbrüderung mit Luzemburg. 260. Erborrbrüderung mit Desterreich. 261. Schweis. 262.
  Ungarn und Pohlen. 263. Deutschland. 264.
  Soldene Bulle. 265, Italien. 266. Rom. 267.
  Petrarca. 268. Kreuzzug. 269. Reisen. 270. Lod.
- XI. Bohmen's innere Gestaltung unter Earl I. 271. Wahlfrenheit. 272. Erbpring. 273. Kirchenwesen. 274. Kirchenoberhaupt. 275. Geistlichkeit. 276. Klosterleute. 277. Wahrer Priester. 278. Echter Geistlicher. 279. Landfries de. 280. Erzbeamte. 281. Frenherren. 282. Edels freve. 283. Neustadt. 284. Alt = Prag. 285. Städtewesen. 286. Handel. 287. Gewerb. 288. Weinbau. 289. Feldbau. 290. Gesehuch. 291. Geist der Gesege. 292. Gesept über Frauen,

293. Bericht. 294. Steuer. 295. Rriegegeift. 296. Runfifinn. 297. Biffenfchaften. 298. Univerfitdt. 299. Gefcichte. 300. Biographic.

XII. Ronig Wenceflam IV., als Raifer L. r 3 э н 1378 bi \$ 1419. . 301. Regierungsantritt. 302. Streit über das Papftthum. 303. Der Ergbifchof. 304. Joannes Repomucenus. 305. Beftrafung ber Beiftlichteit. 306. Beftrafung bes Abels. 307. Bestrafung ber Burgerfchaft. 308. Barten. 309. Erfte Befangennehmung bes Abnigs. 310. Befrepung. 311. Strafen. 312. Scheinbare Rube. 313. Wiedervermablung. 314. Entthronung. 315. Zwepte Befangennehmung. 316. Reichsverwefer. 317. Wiedertebr bes Ronigs. 318. Abfpannung. 319. Joannes Suf. 320. Sein Rectorat. . 321. Gein' Predigtamt. 322. Geine Anfichten aus Wiclef. 323. Geine Sebren. 324. Seine Berbannung. 325. Seine Begenwart in Conftang. 326. Gein Urtheil. 327. Sein Lob. 328. hieronom, von Prag. 329. Jacobellus von Dieß. 330. Miclas v. Bufpnerg. 331. Joannes Bigfa.

XIII. Siegmund, zugleich Raifer ber Deutschen, und König der Ungarn.
Von 1419 bis 1437. 332. Regierungsantritt.
333. Husten. 334. Kreuzug. 335. Zizsaberg.
336. Taboriten. 337. Fanatism. 338. Vier Aratisel. 339. Schlacht an der Sazawa. 340.
Korpbut. 341. Lizsa's Erblindung. 342. Tod.
343. Vier Partepen. 344. Procopius der Gesschorne. 345. Schlacht bey Aussig. 346. Schlacht bey Mieß. 347. Vordringen bis Wien. 348.
Bug nach Sachsen. 349. Raubzug nach Deutschland. 350. Schlacht am Riesenderge. 351. Bastera.

Concilium.352. Compactaten.353. Procop's des Groden Tod. 354. Siegmund's Anerkennung. 355. Tod.

- XIV. Böhmen's innere Gestaltung unter den zwey legten Luxemburgern. 356. Rönigsabsehung. 357. Königsanerkennung. 358. Landtag. 359. Erzbisthum. 360. Priesterthum. 361. Mönththum. 362. Kirchthum. 363. Hoche adel. 364. Ritterschaft. 365. Bluthe der Städete. 366. Verfall der Städte. 367. Die Landeleute. 368. Gesehe. 369. Münze. 370. Versschlechterung. 371. Kriegswesen. 372. Wagenburg. 373. Kunstsinn. 374. Wissenschaft. 375. Seschichte.
- XV. Die zwen Habsburger, Bater und Sohn, Albrecht und Ladislaus. Bon 1437 bis 1439 und 1457. 376. Albrecht's Wahl. 377. Seine Gegner. 378. Sin Tod. 379. Ladislaus Postumus. 380. Ptaczel. 381. Podiebrad. 382. Neuhaus. 383. Sistra. 384. Carwajal. 385. Uneinigkeiten. 386. Einnahme von Prag. 387. Burgerfrieg. 388. Der Statthalter. 389. Aeneas Splvius. 390. Ulrich von Cistep. 391. Krönungseid. 392. Türkenhülfe. 393. Beplager. 394. Tod. 395. Todesbetrachtung.
- XVI. Georg von Poblebrad und Eunstadt. Von 1457 bis 1471. 396. Wahl. 397. Króznung. 398. Lobrede. 399. Bemühungen. 400. Reperbeschuldigung. 401. Wirtsamkeit. 402. Fantinus de Valle. 403. Gregor Heyn. 404. Paulus der Zwepte. 405. Rudolph von Lavant. 406. Kreuzug. 407. Mathias Corvinus. 403. Kaiser Friedrich. 409. Ladislaus Jagello. 410. Georg's Tod. 411. Sein Gericht.

XVII. Bohmen's innere Gestaltung unter Albrecht, Ladislaus Postumus, und Georg. 412. Landtag. 413. Capitulation. 414. Ratholicism. 415. Fangtism. 416. Monchhum. 417. Baronat. 418. Ritterschaft. 419. Städtewesen. 420. Bauerschaft. 421. Landtasel. 422. Munge. 423. Schinderlinge. 424. Georg's Geld. 425 Kriegs-wesen. 426. Kunstsnn. 427. Wissenschaften.

XVIII. Die zwen Jagellonen, Bater und Sohn, Ladislaus und Ludwig. Bon 1471 bis 1526. 428. Ihr Charafter. 429. Pratendenten. 430. Capitulation. 431. Krieg mit Ungarn. 432. Waffenstillstand. 433. Friedensschluß. 434. Folgen des Friedens. 435. Resigionsfriede. 436. Streit mit Deutschland. 437. Erwerbung Ungarn's. 438. Erste Abwesen. beit des Königs. 439. Iwepte Abwesenheit. 440. Dritte Abwesenheit. 441. Krönung von Ludwig und Annchen. 442. Vierte Abwesenheit. 443. Hochzeiten. 444. Ludwig's Unmundigkeit. 445. Regierung. 446. Lod.

XIX. Bohmen's innere Gestaltung unter den zwey Jagellonen. 447. Landtag. 448. Königswurde. 449. Erzbeamte 450. Pisarden. 451. Lutheraner. 452. Geistlichkeit. 453. Baronat. 454. Ritterschaft. 455. Bund der Adelichen. 456. Sanct: Wengel's-Vertrag. 457. Stadetewesen. 458. Stadtebeutel. 459. Gemeinrechenung. 460. Bauerschaft. 461. Geses. 462. Steuer. 463. Rataster. 464. Münze. 465. Reiegswesen. 466. Runstinn. 467. Dichtung. 468. Wissenschaft. 469. Buchdruckeren. 470. Dabsburg.

#### 3 wentes

### Bergeichnif der Mbnehmer.

Seine Raiferliche Sobeit Ergherzog Ferdinand, Rronpring von Des fterreich.

Seine Raiferliche Sobeit Erzherzog Carl von Des flerreich.

Seine Raiferliche Soheit Erzherzog Johann von Defterreich.

91.

Seine Ercelleng herr Gottharb, Abt ju Abmont. Sechs Eremplare.

Seine Fürstliche Gnaben herr Berthold, Abt ju Sanct Paul. Sechs Exemplare.

Seine hochwurden herr Joseph, Abt ju Sanct De-

Seine Sochwürden Bere Joseph Abund, Abt gu Rhein. Drep Exemplare.

Seine hochwurden herr Andreas, Abt gu den Schotten. Zwey Eremplare.

herr 3. A. Adanitifch, Beamter in Oberradfersburg. herr Frang Alber, t. f. Kreistommiffdr in Illprienherr 3. B. Albertini, Professor ju Junsprud. Bert Anton von Almafy, f. t. Rammerer und Statt-Saltereprath in Ungarn.

herr 3. R. Amtmann, Rentmeifter gu Deutfch-Bolly. Berr Theophil Freyberr v. Intershofen, Atademifer. Geine Excelleng herr Graf von Appony ju Wien. Berr Anton Graf von Attems, f. f. wirll, Rammerer. Seine Excelleng herr Zerdinand Braf von Attems. Landeshauptmann in Stevermart.

Berr Frang Graf v. Attems, f. f. wirtlicher Rammerer in Ungatn.

Bert &. E. Graf v. Attems, t. f. wirfl. Rammerer. herr Frang Sav. Edler v. Atgula, Afabemifer. 3hre Durchlaucht Frau Josepha Burftinn v. Muer \$.

berg, geborne gurftun von Lobtowig.

23.

Berr Carl Graf Batthyang, Atabemiter.

herr Johann Graf Batth nany, Erbherr auf Clatan. Serr Johph Graf Batthyany, Erbhere auf Jormannsborf.

Berr Binceng Graf Batthpany, f. f. Rammerer, Bebeimer und Statthalteren Rath.

Berr Carl Battiftig, Alademiter.

Berr Paul Beben, Alabemifer.

herr Beinrich Graf von Bellegarbe, t. f. Feld. marfchall und Dberfthofmeifter Gr. taif. Sobeit des Ergherzoge Ferdinand, Kronpringen von Defterreich.

herr Jofeph Berger, Domherr, Confistorial-Rath. Seine Excelleng Berr Friedrich Frenherr v. Bian di, Ducca di Casa Lanza, t. t. 3. M. 2.

Berr Blafius Biffle, Profesfor in Riagenfurt.

Berr Frang Blafer, Atademiter. .

Berr Ludwig v. Boros, tonigl. Sofrath in Ungarn.

herr Gobefried Bouvier, Atademiter.

herr Graf von Brunetti, f. f. Bothichaftisseiretar.

Buchhandlung Hr. Hartleben in Pesth. Sechs und brepfig Exemplare.

Buchhandlung Sr. Aupffer und Wimmer in Wien. Bierzehn Exemplare.

herr Romuald Buttner, Cooperator in Grobming.

E.

Herr Joseph Frenherr von und zu Canal auf Chrenberg, Akademiker.

Herr Ferdinand Canpler, Edler von Strahlenfeld, f. f. Feldfriegs=Commissariats=Adjunct.

Chasteler, f. f. Infanterie = Regiment Nro. 27.

herr Oberft Baron Paumgarten.

Herr Oberstlieutenant Baron Rebbach.

herr Oberftlieut. Ant. v. hugelmann.

Herr Oberstwachtmeister Marini Graf Mistruzzi.

herr hauptmann Alexander Du Rieux.

Herr Hauptmann Franz Ropfinger.

Herr Hauptmann Michael Graf Strafoldo.

herr Hauptmann Georg von Ente.

herr hauptmann Mich. Deschmaper.

Herr Hauptmann Ign. Baron Born.

Herr Hauptmann Anton Striffect von Riesenthal.

Herr Hauptmann Carl Chevalier Culos,

herr hauptm. Ludw. Wattenweber.

Herr Hauptmann Reginald Wanka.

Berr Dberlieutenant Guftav Chev. Legrad,

herr Unterlieutenant Joh. Leonardelli,

herr Unterlieutenant Frang Klaar.

herr gabnrich Ludw. Baron Lagarinn,

Bibliothet des Regiments Chasteler,

herr J. Chrifchanigg, Curat ber Carlauer Straf-

Herr Ignag Frenherr von Cottves, f. f. Gehrimer Rath und Kronhuter in Ungarn.

herr Ignag Freyherr von Cottves, t. t. Rammerer in Ungarn.

Berr Joseph Crobath, Alademifer gu Lapbach.

herr Anton Czeife, Mercantil . Bechfelgerichts : Bey»

Bert Benjamin Czeite, Raufmann.

D.

herr Binceng Danth, Baumeifter in Warasbin.

Serr M. Decrignis, Doc. der Argneplunde in Rlagenfurt.

herr Carl Graf De la Motte, f. f. Kammerer in Ungarn.

herr Georg Deutscher, Raplan in b. Rreug.

herr Frang Depertauf, Mercantil - Wechselgerichts-

Berr Johann Rep. Leop. Dienhart, Cooperator in Trautmannsborf.

herr Maximilian Graf v. Dietrichftein , Stundis

herr Droter und Fabrigins, Raufmann. herr Martin Droter, Raufmann.

Œ.

Serr Eggenberger, Schul-Oberauffeber im Benet.

Berr Ferdinand Graf v. Egger.

Berr Johann Fregherr v. Egger.

Berr Jofeph Frenherr v. Egger.

herr Adalbert Bollfammer v. Chrenberg, t. t. 3m. Deft. Gubernialtath.

Herr Joseph Groß von Chrnstein, Director in Ling. Herr Jos. v. Eichenfeld, t. t. wirkl. Hoffriegssecr. zu Wien.

Herr G. Endres, Ratechet am Symnafium zu Gras. herr Johann Casimir Graf Esterhazy zu Wien.

F.

herr Joseph Fellner, Kreisamts=Beamter.

Frau Elife Grafinn von Bestetics. 3men Exemplare.

herr A. Fladung, Doctor der Rechte, und Professor der Weltgeschichte am t. t. Lyceum ju Rlagensurt.

Herr 3. P. Flois in Radtersburg.

herr Friedrich Fossel, Atademiter.

herr Jatob von Frant Ritter, Wechsler zu Wien.

herr Joseph von Frant Ritter, Wechster. Bier Exemplare.

Frau Josephine Edle von Frank, geb. v. Körber, zu Wien.

Herr Joseph von Frandenegg, Alademiter.

## 8.

herr Frang Frepherr v. Sabeltoven, t. f. G. M.

herr Max Jacob Sadi, Rentmeister ju Marburg.

Berr Frang Gaich, Atademiter.

Frau Theresia Grafinn Galler, geb. Grafinn von Konigsacker.

Herr Fr. Gindl, Confistorial-Secretar des Seggauer Ordinar.

Herr Franz Giuffani, Handlungs-Gesellschafter der Dita Hollstein und Comp, zu Triest.

Herr Alexander Edler v. Sohaufen, t. t. Inn. De. Gubernialrath.

herr Georg Gollob, Alumnus.

Berr J. Goghaber, Beamter ju G. Paul in Karnten.

Herr Cajetan Graf, Bisthum Seggan'scher geistlicher Rath, Dechant und hauptpfarrer zu Waltersdorf.

herr Johann Christian Graf, f. t. Banngerichts-Actuar. herr Anton Greistorfer, Atademiker. herr Johann Greugg, Cammeral-Flosmeister herr Joseph Lopold Groß, Candidat der Rechte. herr Georg Gruber, Burger in Marburg. herr Franz Grundner, Direktor in Karnten. herr Anton Edler v. Guardafonj, k. k. Inn. Deft. Gubernial-Gecretar.

herr Leopold Bung, Profeffor in Laibad.

Ð.

herr Joseph Baron von haan, ju Wien. herr Joseph Edler v. hammer, t. t. Rath, und hofdollmetich der Orientalischen Sprachen zu Wien. herr Wilhelm Edler v. hammer, Dr. der Rechte und Advocat.

Berr Carl Sanfa, Atabemifer.

herr Ignag harm, t. f. Pfarrer ju Maria Rojach in Rarnten, und Ritter vom golbenen Sporn. herr Cafpar harmann, Chormeister ju Marburg. herr Sduard haugenbichler, Candidat der Rechte.

herr Anton hefele, Prior und Dechant ju Rhein. herr 3 G. hefele, Berwalter ber Commende am Lech-Frau Maria Anna Antonia, Grafinn D. Ber berftein, ach. Grafinn v. Sturath. Sternfreus-

ftein, geb. Grafinn v. Sturgth, Sternfreug-Drbensbame.

Berr Frang Bergog, Raufmann.

herr C. v. hieginger, t. t. Feldfr. Conc. ju Wien. herr Frang hoben reich, Atademifer.

herren hoblnigg, Bater und Gohn, Boltoren ber Rechte und Abvolaten.

Berr Jofeph Sod, duferer Rath.

Seine Durchlaucht herr Friedrich Frang Lav. Fürst v. Bobengollern - Bechingen , t. t. General ber Eavalleeie, Kommandirender in Jin. Deft.

herr hofbauer, Doctor ber Rechte. herren Gebruder hofer, Atademiter. herr Joseph hofft atter, Atademiter. herr Bon. Coust. hod I, Doctor der Rechte. herr Prosessor holy I, ju Salzburg. herr Anton huber, Atademiter. herr Johann hump I, Doctor der Rechte.

3.

herr Andreas Ritter v. Jacomini, Stanbifder Bets ordneter.

here Ant. Jansty , Concepts = Abjunct bemm hoffriegsrath ju Wien.

herr Anton Jedl, Gult-Inhaber und duferer Rath.

herr Joseph Jento, Professor ber Mathematit.

herr Johann Paul Jefchen agg, Director und Rath bes Bisthum Lavant'ichen Confistoriums.

Joanneum.

herr Carl Eman. Juvancig, Controlor benm t. t. 30lamt.

herr Sigismund Juvantfditfd, Atademiter.

8.

herr Joh. Ritter v. Ralchberg, Stanbifcher Bera ordneter.

herr Frang Raltenegger, Doctor der Rechte.

herr Andreas Rautschitfd, Domberr von Seggau, herr Beinrich Freih. v. Ravanagh, Major im t. f.

General-Quartiermeister-Stab, Zwey Exemplare. herr Albert Binceng Reiter, Rechnungsrath ber f. t. Inn. Deft. Prov. Staatsbuchhaltung.

herr Raphael Georg Riefewetter wirklicher hofe rath und Kangley-Director benm t. t. g. R. R. zu Wien.

Lyceal . Bibliothet ju Rlagenfurt,

herr Wilhelm Rlein, Obervorfteber bes Sandelsftanbes und Mercantil-Wechfel-Gerichts-Bepfiger gu Graf.

herr Joachim Rleyle, Sofrath ben Gr. f. f. Sobeit Ergbergog Carl von Defterreich.

Berr Ignas Rlobus, Candibat ber Rechte.

herr Richard Anabl, Curat an der f. f. Probften und Sauptfiadtpfarre ju Graf.

herr Joseph Martin Roben, Dechant ju Tultschnigg in Rarnten.

Berr Frang Sav. Roberitfd, Atabemiter.

herr Mois Rollegger, Berwalter und Begirfstommiffar in Marburg.

Betr Joseph von Ronde in Karva.

Serr Martius Elemens Fregherr v. Sonigsbrunn, f. f. wirflicher Rammerer.

herr Johann Lonrad, Subdirector des f. f. Priefterhaufes gu Gras.

Bert Johann Repomut Rraus, Rapellan gu Ilg.

herr Johann Kraufler, Seriptor ber f. t. Bibliothet. herr Michael Krofibfch, Dechant gu Leutschach.

herr Andreas Kronabetvogel, Rapellan ju Sanct Georgen ben Guttenhag.

hetr Joseph Andler, Doctor ber Rechte, Professor der politischen Wiffenschaften und ber Staaten= tunde am I. f. Enceum an Graa b. 3 Rector

tunde am f. f. Lyceum gu Gras; d. 3. Rector, Serr Wilhelm Graf v. Luenburg, Atademiter,

herr Unt. Fid. Anglmapr, I. t. Rath und Bannrichter.

herr Rufleta, Rittmeifter vom f. t. Regiment Ronig Friedrich Wilhelm.

herr Friedrich Frenherr von Qulmer, t. f. Rammerer und Artillerie-Oberftwachtmeifter.

Serr Alois Edler v. Kunfti, herrschafts-Direttor. herr Beorg Rufder, Atademiter ju Lapbach.

herr Anton Graf v. Lamberg, im f. f. Kreisamte. herr Lang Edler v. Langenau, f. f. G. M. und Brigadier.

herr Carl Frenherr v. Langenau, f. f. Gen. Major, herr Wilhelm Frenherr v. Langenau, f. f. hauptmann und Legations-Secretar ju Caffel.

herr Peter Leardi, Decant ju Strafgang.

herr Cafpar Lehmann, wirflicher hofrath bepm t. t. hoftriegerathe ju Bien.

herr Peter, Paul Leiter, Domprediger.

herr Bernhard Leonhard, Bermalter in Ceggan.

Ihre Excelleng Frau Wilhelmine Graffinn v. Lestie, geb. Graffinn von Wurmbrand.

Berr Anton Ritter v. Leugendorf.

heit am t. t. Loceum gu Grag.

herr Joseph Frenherr von Lilien, f. E. Kammerer,

herr Johann Rainer Edler von Lindenbicht, in Rarnten,

herr Simon Lipufd, Mademiter.

herr Matthaus Lofdnigg, Stadtpfarrer und Rreisdechant ju Marburg.

Bert Alois Lube, Atabemifer.

Bert B. Lugnani, t. t. Bibliothefar ju Tricff.

Berr Frang Zav. Lufdin, Professor der Archaologie.

M.

Berr Carl Graf von Majlath, f. f. Rammerer.

herr Mallitich, Oberamtmann ber herrichaft Eg-

herr Carl Frephere v. Mandell , f. f. wirflicher Rammerer.

herr Ignas Coler von Marquet, Areistommiffer in

460

herr Joseph Matitid, Berwalter ju Schwannberg.

herr Matthaus Mau, Alademiter in Laibad.

herr Joseph Mayer , Bice - Director ber f. f. Real-

Berr Debieus, evangelifder Pfarrer in Trieft.

herr Frang Meng, Standischer Berordneter der Stepermartifden Stadte.

herr Jofeph Edler v. Meres in Schlaining.

Bert Deftron, Privatmann in Trieft.

Seine Durcht. herr Furft v. Metternich - Boneburg . Dofenhaufen, Staats- und Confereng-Minifter, und Minifter der auswartigen Angelegenheiten.

herr Frang Xav. Miburto , Pachter von St. Martin und Jahring.

herr Memilian Milde, Professor ber Gefdichte.

Berr Jacob Frang Mistei, Raufmann.

herr hauptmann von Moll, vom f. t. Generalftabe.

herr Jofeph v. Dofer, t. t. hauptmann,

herr Leopold Mofing, Doctor ber Rechte gu Bien.

herr Martin Matthaus Motfonigg, Candidat der Rechte.

herr Albertus Dudar, Profeffor ju Admont, Berr Alois Muller, Liquibaturs-Adjunkt,

97.

herr Leopold Graf von Radasiby, f. f. Rammerer, Geheimer und Statthalterey Rath in Ungarn.

herr Frang Unton Ragy, Doctor ber Rechte, herr- fcafts-Inhaber.

Berr Anton Rapreth, Afademifer gu Laibad ...

Berr Robl, Rentmeifter gu Bernftein.

herr Cajetan Reuhold, Doctor der Rechte und Ad-

Borr Jac. Ebl. v. Reupauer, f.f. Landr. in In. Deft.

Herr Friedrich Edl. v. Repdisser, Alademiker. Herr Carl Thaddaus von Nittel, k. k. prov. INpr. Bankal-Administrations-Assessor in Laibach.

herr Robile, f. f. Baudireftor ju Trieft.

## D.

Herr Beit Obermaper, Doctor der Rechte u. Adn. Herr Christoph Ohmaper, Baumeister. Herr Eduard Omann, Profes zu Admont. Herr Georg Ott, Verweser zu Neuberg.

## 9

Frau Maria Leopoldine Paclet-Rofdad.

Herr Fidelis Graf von Palfp, t. t. Kammerer und Statthalterey-Rath in Ungarn.

Herr Joseph Ant. Patoczka, Oberlieutenant in der k. k. Armee zu Cilly.

Herr Pauler, Concepts - Practicant beym t. f. Hoffriegsrathe zu Wien.

Herr von Pehm, Registraturs - Abjunct ben ber geh. Hof - und Staatskanzlen.

herr Carl Adam Edler v. Pengg, hammergewerke zu Rahlmang.

herr Johann Penng, Beamter.

herr Joseph Deng, Administrator in Bordernberg.

Herr Lazar Freyherr von Pereny, I. t. Kammerer und Hoftammer-Nath.

herr Johann Pichler, Atademiter.

Herr Carl von Pidoll, wirklicher Hofrath bepm t. t. Soffriegsrathe zu Wien.

Berr Beinrich Edler von Pitroff, außeter Rath.

Herr Anton Edler v. Plapparth, t. t. Appellations

Herr Anton Poellinger, wirklichet Hofrath beym t, t. Hoffriegsrath zu Wien. Bert Jofeph Brephere v. Pongracg, f. f. Rammerer.

Bert Ladislaus Poffe &, Alabemiter,

herr Mathias Drathengeper, Gult . Inhaber und Biertelmeifter.

Berr herrmann Predl, Theolog in Admont.

Berr Dtto Probft, Atademifer.

herr Johann Freyherr v. Probasta, f. f. F. M. 2. Inhaber bes Infanterie-Regiments Mro. 38.

Berr Anton Profefd, Fahnrich und Profeffor ber Mathematik in ber Kriegefchule ju Dlimus.

herr Ferdinand Freyherr von Pulsty, f. t. General= Feldmachtmeifter.

herr Joseph Purgleitner, außerer Rath.

R.

herr Carl Raab, Bermalter und Begirts Commifide. herr Frang v. Raab, wirll, Col. Rath bepm Mungund Bergwefen in Wien.

herr Raut, Concepts-Adjunet ju Bien.

herr Andreas Reiner, Prior gu Admont.

Sere Carl Reiner, Sofrichter ju Admont.

herr Joseph Renner von Defferreicher, Danifder Ronful in Trieft.

herr Joseph Michael Reuland , Prafibial-Secretar bem hoffriegsrath ju Wien.

here Ridter, Profesor ber Geschichte in Lapbad.

Berr Joseph Ritter, E. f. Dberamtstath in Auffce.

herr Morie Rochel, Afademifer.

herr Magnus Rod, Convicts . Director und Sym- nafial Prafect gu Gras.

herr Blafius Rogl, Raplan gu Pollaberg.

herr Rondolini, Doctor ber Argnepfunde in Erfeft.

berr Frang Fürft Orfini von Rofenberg, Beneral der Cavallerie.

Berr Frang Ebler v. Rofenthal, im f. f. Kreisamte.

herr Jacob Rosner, wirklicher hofrath benm ?. t. Boftriegsrath ju Wien.

herr Roffetti, Doctor der Rechte gu Trieft.

Berr Joseph Rogmann, Alademiter.

herr Fr. Tav. Ruder, Doctor ber Rechte gu Bras.

herr Carl Joseph Rupperth, Canonicus zu Mattice, Peofessor ber Rirchengeschichte zu Rlagenfurt.

Berr Frang Ruft el, Major im t. f. Ingenieue-Corps.

#### G.

Berr Frang Galfund, Atademiter.

herr Binceng Graf von Sandor, f. f. Rammerer in Ungarn.

herr Frang Gaetori, Junior, Raufmann.

herr Anton Ludwig Satmann, Sofrichter der Stiftsberrichaft Sanct Lambrecht.

herr Binceng Graf v. Sauer, Gr. t. f. Majeftat wirtlicher Rammerer.

herr Beno Graf v. Saurau, f. f. wirflicher Rammerer.

herr Erneft Schafer, Berwalter gu Sainfeld.

herr Joseph Ludwig Edler v. Shaffer, in Da-

herr Leopold Wilhelm Scheichenberger, Profeffer des Bibelftudiums am t. t. Apreum ju Rlagenfurt.

Bere Berdinand Edler v. Schid, Atademifer.

herr Johann Joseph Schlegel, Apotheler gu Friefach in Raenten.

herr Berthold Schmiedinger, Profes und Capellan bu Sanct Lambrecht.

herr Leopold Soniger, Professor ju Admont.

herr Jacob Schonta, Atademiter in Laibach.

herr Michael Schogler, Rormallebrer.

herr Mathias Shofferer, Raufmann.

here Ignag Ebler v. Soulheim, wirklicher hof. rath am f. t. hoffriegerath ju Wien.

herr hiaconth Edl. v. Soulheim, t. t. Felbfriegs-

herr Souller, Professor der Rechte ju Innsprud.

herr Alois heinrich von Soufter ju Wien. herr Jofeph Schwannberger, Doctor der Rechte

und Advocat. herr Jofeph Schwarzel, Lieutenant beym f. f. Bubrwefend: Corps.

herr Binceng Sowargel, Professor gu Gras.

Seine fürfil. Bnaden herr Carl Fürft v. Schwargenberg, t. t. Feldmarschall und hoffriegsraths-Prafident. Swep Exemplare.

herr Johann Nepomul Schwarztonig, t. f. Land-

herr Johann Georg Schweighofer, Inhaber ber herrschaft Seuriach.

herr Joseph Schweighofer, Doctor ber Rechte. herr Johann Baptift Schworer, t. t. hoftriegsraths-Geeretar zu Wien.

Herr Anton Ferdinand Scogilli. Herr Job von Gem sep in Desih.

Ceine Durchlaucht Bere Profper Furft von Gin-

herr Chrenwerth Sirt, Rentmeister des Stiftes Admont. herr Johann Stadlmaper, außerer Rath. herr Leopold Stahr, t. t. Fortifitations = Rechnungs-führer.

herr Johann Ubald Stainer in Auffee.

herr Unton Stary, herrschaftsbeamter. herr Frang Edler v. Steiger, f. t. Appell. Rath.

herr Joseph Frephere v. Stipfies, t. t. General der Cavallerie, und hoffriegsrathe Bice = Prafident.

herr Adolph Graf v. Stubenberg. Derr Johann Georg Stubinger, Doctor ber Rechte.

Bert Johann Baptift Suppancy, Stadt- und Land. rechts-Aufcultant in Lapbach.

Bere Johann Suppanitfd, Afabemifer.

Berr Joh. Ant. Guppantiditid, Prof. ju Cillo.

herr Laurent. von Sus, Rittmeifter im Militdr-Rubrmefens-Corps.

herr von Swietedn, wirklider hofrath bep der geheimen Sof- und Staatstanglep.

herr grang Swoboba, Rreisforftommiffde in Cilly, Berr Binceng Graf Ggaparp, t. f. wirflicher Rainmerer, Erbhert auf Murap-Sjombath.

herr Johann Michael Zauf, Doctor ber Rechte.

Bert Jofeph Lavafanis, Bermalter in Bitfdein.

herr Frang Graf von Telety, f. f. Rammerer.

herr Michael Terley, Atademiter gu Laibach. herr Ignag Teufchel, Atademiter in Laibach.

herr Johann Bapt. Throner, Diffritts-Forfter in Rothenmann.

herr Cajetan Tillinger, f. f. Gubernial-Concivift.

herr Weichard Graf v. Trautmannsdorf, f. t. wirflicher Rammerer.

Berr Blafius Trent, Profeffor ju Admont.

herr Frang Trittenmein, Dberforftmeifter gu Ad. monf.

Berr Joseph Wolfgang Ifchebul, Alademiler.

herr Joseph Efcheliga, Alademiter.

herr Ifdutichegg, Doct. und Advoc. ju Marburg.

herr Joseph Tuten er, Alademiter ju Rlagenfurt.

herr Andreas Ube, Atabemifer. Serr Frang Ulbrich , Atademifer. herr Anton UIm , Atademifer. Schneller Bohmen.

Gin Ungenannter in Abmont. Bier Ungenannte in Gras. Gin Ungenannter in Rlagenfurt. Ein Ungenannter in Leoben. Ein Ungenannter in Geggau. Ein Ungenannter in Wien, herr Matthaus Unterlader, Raplan gu Gaisborn.

V. .

Berr Jofeph Batlau ju Geis. herr Stephan von Begb, Geheimer und Statthalteren-Rath in Ungarn. Bert Anton Bital, außerer Rath.

herr Emanuel 28 anggo, Afademifer. herr Joseph Weichart, duferer Rath. herr Carl Frang Beingartner, Dbervermefer ber t. t. Meffingfabrite gu Frauenthal.

herr Leopold Beismaper, Defonomie-Bermalter gu Momont.

herr Leopold Graf v. Welfersheimb, t. t. Rreis. Commiffar.

herr Frang Freyberr v. Wentheim, t. t. Rammerer. Serr Berle, Gubernial-Beamter.

herr Frang Edler v. Werner, f. f. Rreishauptmann. herr Frang Frenherr v. 2Berner, Afademiter.

herr Baron v. Wernhart, Dberfter und Generals

Abjutant des Feldmarfchalls Furfien v. Schwargenberg.

Berr Frang de Paula Biefenauer, t. t. Rath und Burgermeifter gu Gras.

herr Ignag Richard Bilfling, f. t. Gubernial=Gefretar gu Prag.

heer Anton Wiflat, Atademiler.

Herr Mathias Wisiak, Akademiker. Herr Anton Wod, Akademiker.

3.

herr Frang Xav. 3andt, Pachter ju Stegmubl.

herr hauptmann Zanini vom Generalstabe.

Berr Justus Bedler, Professor zu Gras.

Herr Gregor Ziegler, Professor der Dogmatit an der t. t. Universitat ju Wien.

Berr Frang Bierer, Atademifer.

herr v. Biernfeld, Kreishauptmann in Cilly.

Herr Joseph Ernst Zimmermann, Pachter ju Waldstein.

herr Bigilius Buech, Inhaber der Herrschaft Spar-

Erstes Berzeichniß . . . . . . 207 4 Zweptes Berzeichniß . . . . . 430

(gortsegung folgt.)

·

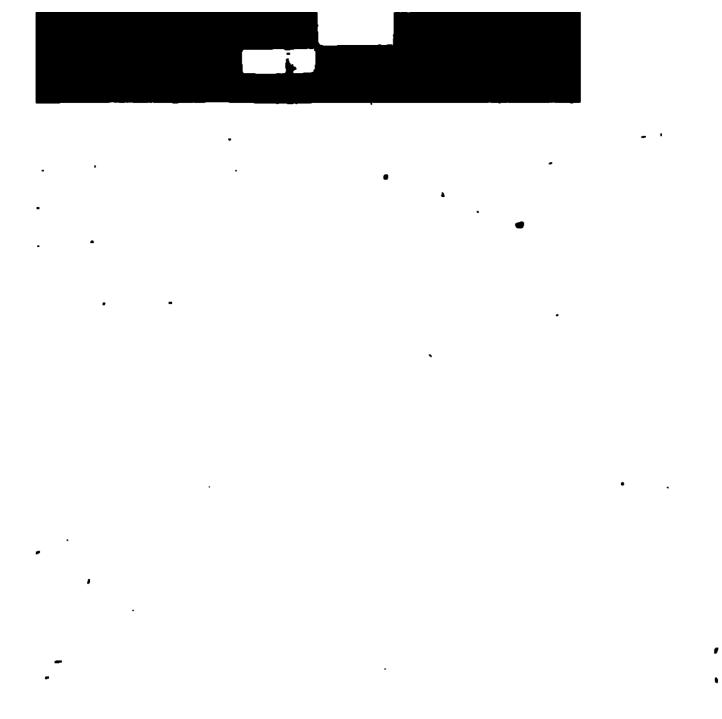

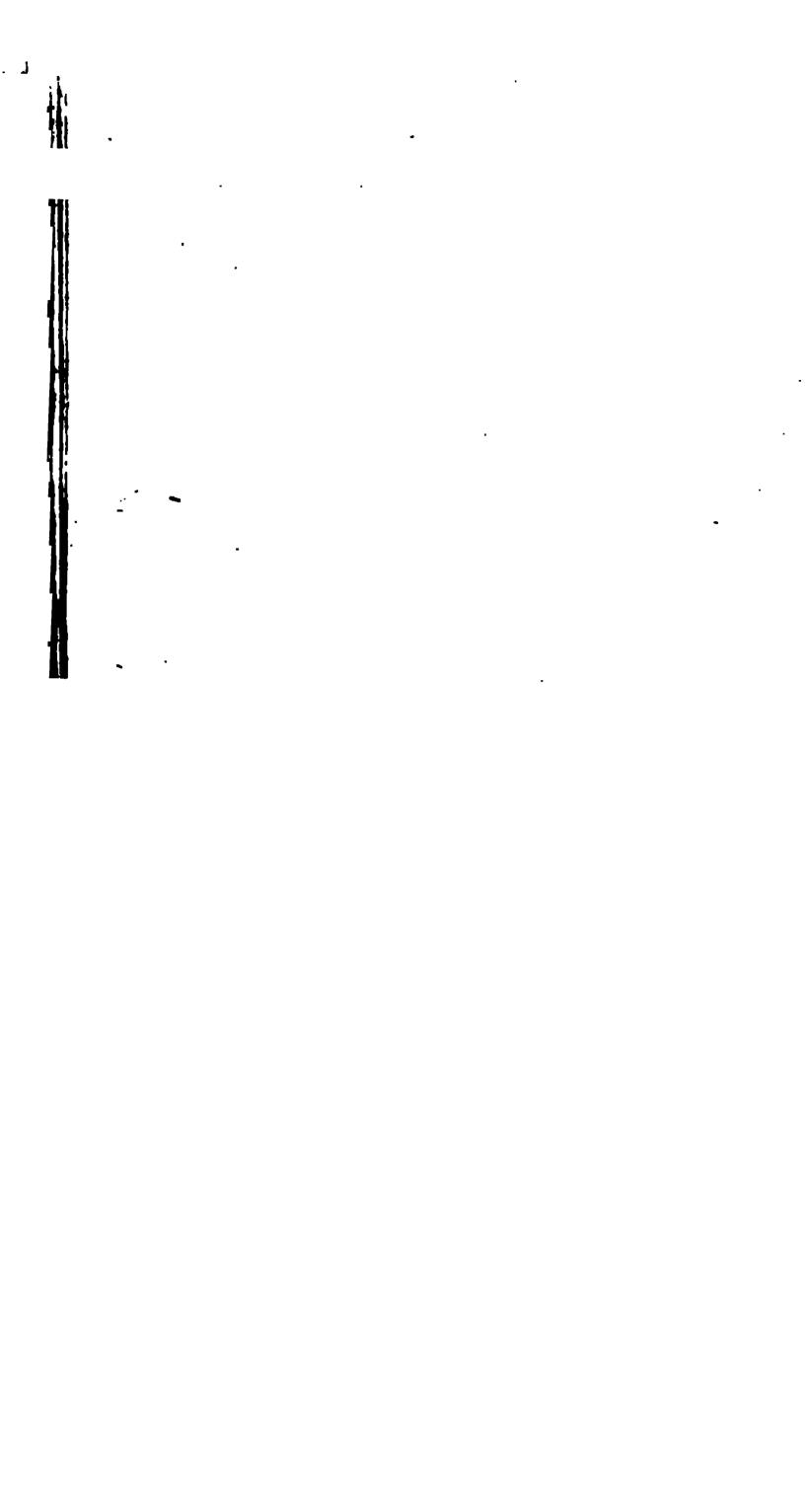

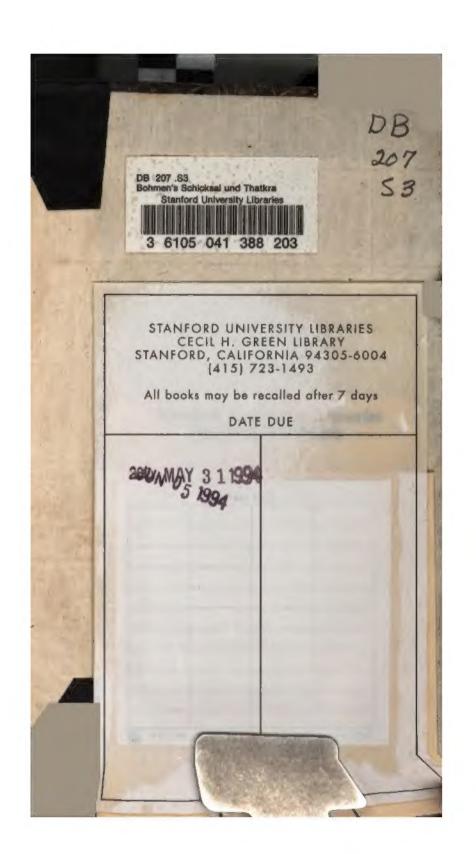

